

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

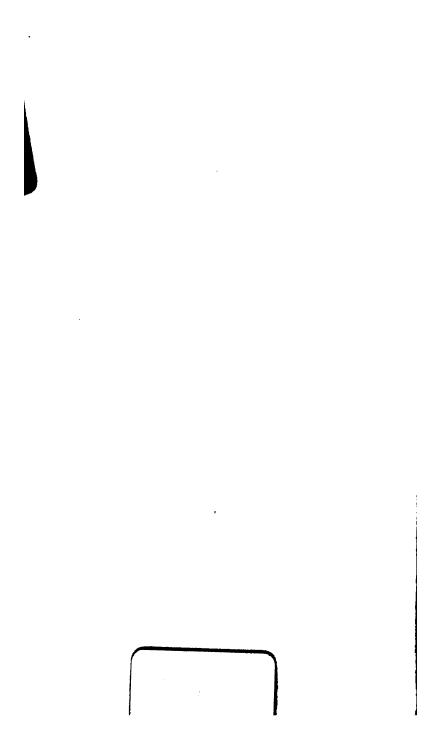

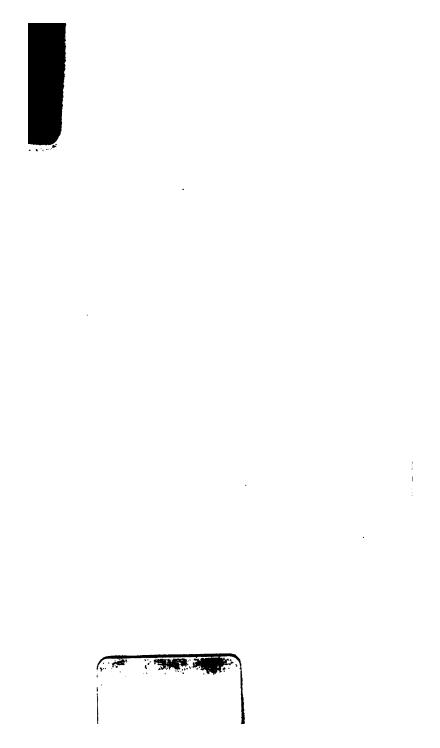

V.1.



| • |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |
| İ |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| ŧ |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |

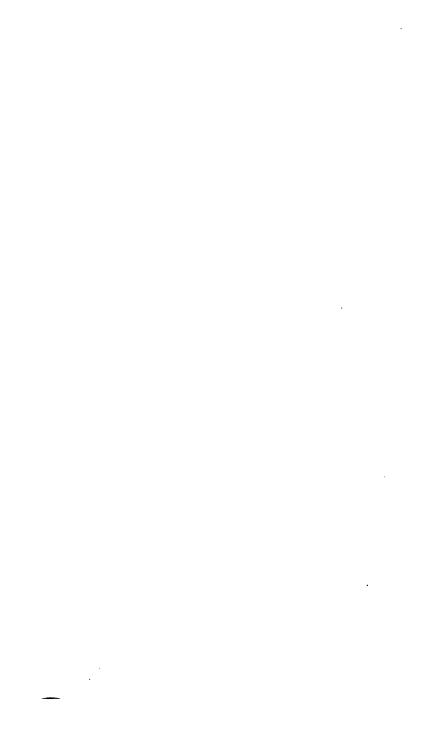

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGX AND THESEN FOUNDATING



# Reue Bibliothek der schönen

# Wissenschafter

der freyen Künste.



Drenzehnten Bandes Erstes Stuck.

Leipzig, in der Onfischen Buchhandlung.

4

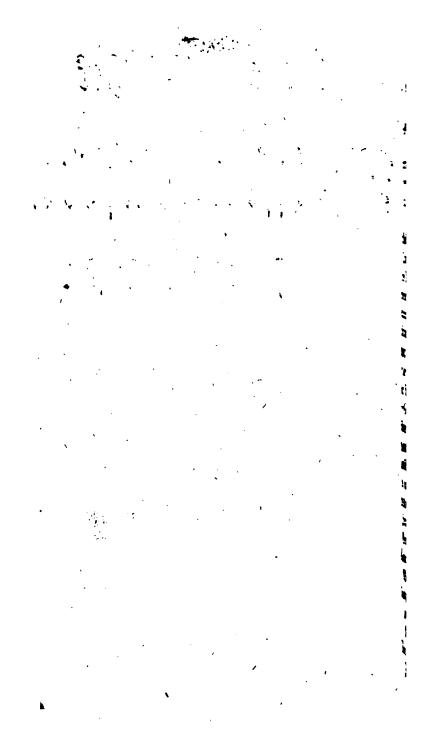

| 1 Fortfetung ber Gebanken über bas Inte        | refi:        |
|------------------------------------------------|--------------|
| tende-                                         | <b>B</b> . 5 |
| II. Scheimes Tagebuch von einem Beobachter     | · fei:       |
| ner felbft,                                    | <b>5</b> I   |
| III. Virgilii Maronis Opera, &c. ed. Ch        |              |
| Gottl. Heyne, T. II.                           | 68           |
| IV. Essay fur la Beauté, par M. de Ma          |              |
| nay.                                           | 83           |
| V. Ueber den Kaften des Eppfelus, ein altes Ki |              |
| wert zu Olympia, mit erhabenen Figu            | ren,         |
| nach dem Pausanias,                            | .90          |
| VI. Bardenfeper am Tage Therefiens,            | 96           |
| VIL Beschreibung eines neuersumdenen Cla       | vier:        |
| instrumentes, Melodica genannt,                | von          |
| Johann Anbreas Stein ic.                       | 106          |
| VIII. Ueber Die Gemalbeausstellungen der Al    | ade          |
| mie der hildenden Runfte in Dresden,           | im           |
| Jahr 1769 und 1770,                            | 117          |
| IX. Bermischte Machrichten.                    | •            |
| Deutschland. Madricht von einigen ju           | ıacn         |
| deutschen Runftlern, die fich jest in          | •            |
| ris aufhalten,                                 | 143          |
| Dresben. Auszug aus einem Briefe               |              |
| hrn. Lipperts ein neues Taufend an             |              |
| Gemmen betreffend,                             | 144          |
| Pladricht von einer Mungbibliothet, die        |              |
| Verlauf angeboten wird,                        | 145          |
| Ansjug eines Schreibens aus Schwe              |              |
| welches verschiedene Nachrichten               | -            |
| Kunftlern und Kunftsachen enthält,             |              |
| Mene Rupferstiche aus Berlin, 149. Wien        | - •          |
| Burch 153-Bafel, Augsburg, Leipzig,            | , ,          |
|                                                | rúl:         |
|                                                | /LUL\$       |

| Millers Machrichten von benden R. K   | . Schaue         |
|---------------------------------------|------------------|
| buhnen und andern diffentlichen E     | rgoslich:        |
| feiten in Wien,                       | 152              |
| Theaterfalender von Wien auf das Jahr | 1772, 153        |
| ngelland.                             | ••••             |
| Meue Kupferstiche,                    | 154              |
| Nachricht von der Bopbellschen        |                  |
| lung,                                 | 191,             |
| Design Collection of fifty Mezz       | otinto <b>eș</b> |
| &c.                                   | 165              |
| Noch andere neue Rupferstiche,        | 166              |
| Reue englische Schriften.             | · • <u>·</u>     |
| A poetical Essay on the Providence    | lence of         |
| God. Part. II. & III. by W            |                  |
| berts,                                | 170              |
| The Hermit of Warkworth,              | 172              |
| Armine and Elvira, a legendary T      | ale, 173         |
| The Life of Bonvenuto Cellini, a      | Floren-          |
| tin Artist translated, by Tho         | mas Nu+          |
| gent,                                 | ebend.           |
| The Pursuit of Happiness,             | 174              |
| An original Essay of Women,           | ebend.           |
| The Man of Family, a fentime          |                  |
| medy.                                 | ebend.           |
| The present State of Music in         | rrance           |
| and Italy &c. by Charles Burn         | ey, eveno.       |
| The fashionable Lover. a Con          |                  |
| R. Cumberland,                        | 175              |
| An Account of several sepulch         | diet &c          |
| ptions and Figures in Bas-re          | ebend.           |
| by John Strange                       | •                |
| Poems, from a Manuscrit w             |                  |
| the Time of Oliver Cromwe             | Animad-          |

|   | Animadversions upon Elements of Cri-                |
|---|-----------------------------------------------------|
|   | ticism. &c. by James Elpinghsten, 176               |
| , | The first Book of the Lusiad &c. by                 |
|   | William Julius Migkle, ebend.                       |
|   | The History of the Theatres of Lon-                 |
|   | don from 1760 to the present Time                   |
|   | by Victor, 178                                      |
|   | The Dramatic Cenfor, or Critical Com-               |
|   | panion, ebend.                                      |
|   | Love Epistle of Ariftaenetus: translated            |
|   | from the Greek in to English Me-                    |
|   | tre cbend.                                          |
|   | Christianity unmasqued; or unavoidable              |
|   | Ignorance preferable to corrupt                     |
|   | Chistianity &cc. by Michael Smith, 179              |
| • | A familiar Epiftle from a Student of the            |
|   | Middle Temple London, to his Friend                 |
|   | in Dublin, dend.                                    |
| • | The Tabacconist, Comedy of two Acts.                |
|   | Altered from Ben Johnson, ebend.                    |
|   | Penseroso, or the pensive Philosopher               |
|   | in his Solitudes. a Poemin six Books                |
|   | by the Rev. James Foot, 180                         |
| R | eue französische Bucher die Runste be-<br>treffend. |
|   | Memoires sur les objets les plus impor-             |
|   | tans de l'Architecture, par M.                      |
|   | Patte. &c. 180                                      |
|   | Histoire naturelle de Pline, traduite en            |
|   | François &c. Tome III. 181                          |
|   | Catalogue des Estampes, Vases de Po-                |
|   | terie, Etrusques &c. &c. du Cabinet                 |
|   | * 2 du                                              |

| du feu M. Crozat, Baron de            | Thier       |
|---------------------------------------|-------------|
| par. P. Remy,                         | <b>6</b> .1 |
| Vernisseur parfair, ou Manuel         |             |
| nisseur, par l'Auteur du n            | ouvea       |
| Teinturier,                           | 18          |
| Monumens érigés en France à la        |             |
| de Louis XV. &c. par M. Patte         | . eben      |
| Des herrn Dumont Sammlung             | oon Ri      |
| pferftichen von der Petersfirche in L | Rom un      |
| Schaufpielfalen,                      | 81          |
| Traité de Perspective linéaire &c     |             |
| N. Michel.                            | 18          |
| Cours d'Architecture &c. par J.       |             |
| del &c. publié par M. R.              | ebeni       |
| Galerie Françoise ou Portraits des    |             |
| mes & des Femmes illustres &          | E. 180      |
| L'Art du Brodeur, par de S. Aubi      | n 10-       |
| L'Art du Menusier, seconde Par        | rie, pa     |
| Roubo le Fils.                        | ebent       |
| L'Art du Menuisier-Carossier, p       |             |
| re Section de la troisiéme Pa         | rtie de     |
| l'Art de Menuisier, par M. R.         |             |
| fils,                                 | , 188       |
| L'Art de la Lingère, par M. d         |             |
| sault,                                | ebenb.      |
| Exposition des Peintures, Scul        | otures.     |
| Gravures. de M. M. de l'Ac            | demie       |
| Royale,                               | ebend.      |
| Neue Rupferstiche bom Jahr 1771,      | 189         |
| dergleichen von 1772.                 | 194         |
| Galerie Poetique, &c. &c.             |             |
|                                       | 1195        |

kortiebung ber Gebanken über das Intereßirende.

Meie schwer ist es boch, ben Veranderungen ber Scele Abtheilungen zu machen, ohne Dinge von einander zu trennen, die in der Natur Entweder Botftellungen, ober bereinigt find! kibanfchaften, fagten wir, konnen uns interegie m; benn wir werden interegirt, wenn wir lebhafter Maftig, wenn wir ohne Anfitengung aufmerts fen find; bas fonnen wir aber fenn, sowohl benn man uns Gedanfen benbringt, als wenn man Begierben in uns eiregt. Dieß schien uns beutlich und wahr; und doch seben wir jest noch twas Dunfles und Unrichtiges darinnen.

Es scheint uns namlich, als ob leidens benfchaften allemal daben fenn mußten, wenn wir interefirt werden follen; und als wenn alfo bas, bas wir fur eine Art ber Gattung ausgegeben haben, das Befen der Gattung felbft mare.

Borftellungen, fagten wir, die wichtig und groß find, und die fich auf uns beziehen, find ins Aber was ift benn die Wichtigkeit der Borftellungen? Es ift ein gewiffer naher ober ents fanter Busammenhang berfelben mit Gluckfeligkeit ther Elend. Bogu ift biefe Beziehung ber Borftel lungen auf uns nothig? um abstratte Begriffe in Ems

A 2

Empfindungen zu verwandeln, oder mit Empfins dungen zu vergefellschaften.

Indem wir also das Interessante der Borsstellungen genauer haben entwickeln wollen: so haben wir ihnen schon die Begierden zugesellt, die wir als eine besondre Ursache des Interessirendent davon abgesondert hatten. Wenn nämlich die Borsstellungen nur durch ihre Weichtigkeit oder durch ihre Beziehung auf uns interessant werden: so insteressiren ste deswegen, weil sie Begierden erregen, oder wieder ausweden.

In der That mogen wir auch die Sache von einer Seite betrachten, von welcher wir wollen, wir mogen die Natur der Gegenstände ansehen, welche uns interesiren, oder den Zustand des Gesmuths, welches interesirt wird: so erhalten wir immer dasselbige Resultat.

In den Dingen, ist es das Gute und das Bose, welches sie aus gleichgültigen zu erheblichen macht. Ben dem Menschen, der interessirt wird, ist immer eine gewisse Bewegung des Gemüchs, eine Art von Ungeduld, ein Verlangen nach der Zufunst; mit einem Worte, eine Vegierde nach etwas, das noch nicht da ist, nicht blos eine Besschäftigung mit dem Gegenwärtigen.

Den Schriften schreiben wir Warmezu, wenn die Vorstellungen, selbst die abstrakten, aus Empfindungen zu entstehen scheinen, oder mit densels ben begleitet werden. Aber eben diese Warme ist es, welche interesirt.

Demohnerachtet ift auf der andern Seite in der Eintheilung, die wir gemacht haben, augensscheinlich etwas wahres. Ein Mensch, der eine philosophische Untersuchung, und der welcher ein Trauerspiel liest, können bende interesirt werden. Aber sie werden es doch nicht auf einerlen Weise. Worinn liegt nun der Unterschied?

Wielleicht wurden wir die Wahrheit, die wir im Sinne hatten, beffer ausgedruckt haben, wenn wir fo gefagt hatten: der Buftand des Lebens und des Bachens unterfcheidet fich vom Tode und bom Schlafe, badurch, daß wir uns felbft empfinden, und daß wir, diefer Empfindung gufolge, beständig etwas begehren, verabscheuen, hoffen oder fürchten. Alle Borftellungen, die nicht bloße Borter find, entwickeln fich aus diefen Empfindungen, oder bangen mit benfelben zufammen. Der Zuftans eines Menfchen, der von etwas interefirt wird, ift ein vollkommneres Bachen, ein hoherer Grad von Er wird also darinnen bestehen, daß wir ims felbft lebhafter empfinden, daß wir mehr Begierden und Erwartungen haben, als gewöhnlich. Aber was für Begierden; und wornach? Entwes ber nach gewiffen Beranderungen der Umfrande, die une in der Birklichkeit ober in der Vorftellung gegenwartig find; oder nach gewiffen Beranderuns gen unfrer Gedanten felbft. Eine Sache interef firt uns, entweder weil fie ju unfrer eignen Bolle kommenheit etwas benträgt; dieß war das Intereffe, welches die Deutlichkeit, die Menge der Bors fiellungen bervorbringt; ober weil fie etwas in une 24 3

Ì

3

F F

ξ

1

Ė

Ż

4

1

ť

fern Umftänden verbeffert. Bon diefer lettern : Art des Interesse wollen wir jest reden.

Buerst bemerken wir, daß das Interesirende in den Begebenheiten, immer etwasstünftiges ist wine Gefahr, die uns nahe kömmt, eine Freude, die wir erwarten. Wenn der Bater, der seinen Sohn an einem fremden Ort aufzusuchen gereist war, ihn todt sindet, so ist er aufs lebhafte gerührt; er ist insofern beschäftigt, aber er ist nicht interesirt. Wenn eben dieser Vater, ben der Ankunft in die fremde Stadt, von einem Jünglinge, der seis nem Sohn ähnlich ist, und der eben begraben wers den soll, reden hört: dann wird et im höchsten Grade interesirt.

Zweytens: in dieser Zukunft muß noch einis ge Dunkelheit senn. Es ist eine ungewisse Erwars tung mit Begierde oder Abschau verbunden. Sos bald ein guter oder schlimmer Ausgang gewiß ist, sobald ist die Beschäftigung der Seele, die Unrushe nicht mehr so groß. Man sage dem Spieler voraus, daß er gewinnen wird, so mag er sich mehr freuen, aber seine Seele wird weniger thätig senn. Und warum dies? Die Thätigkeit der Seele besteht in der Begierde, und die Begierde hort auf, voenn die Sache erreicht ist. Erreicht ist nher auch die Zukunft, sobald sie gewiß wird.

Drittens: So viel es also in unsern Umstans den Beränderungen jum Bessern oder jum Schlechs tern geben kann, große oder kleine: auf so vielfas de Weise können wir interefirt werden. In dent kause jedes Tages kommen auch dem eingezogensten ruhige

Bewegung; fo fublen wir das Gefdren eines Mens schen der auf der Tortur lieat. Eine andere. die in den Borftellungen der Seele ihren Grund hat: unfre Einbildungsfraft giebt uns die Rolle der leidenden Person, und wir bilden also auch alle ihre Empfindungen nach. Gine britte, die in den moralischen Empfindungen ihren Grund bat: wir ergurnen uns über ein augenscheinliches Unrecht, das jemand geschieht, mehr, als wir mit dem ihm aus gefügten Uebel Mitleiden haben murden, wenn es ein bloßer Zufall ware.

Die erste Art der Sympathie findet nur ben dem Schmerk, nicht ben dem Bergnugen ftatt. Denn die Erschütterungen muffen gewaltsam fenn, Die eine harmonische Erschütterung unfrer Merven hervorbringen follen; und die Erschütterungen des Wergnügens sind sanft. Um deswillen also ist körperlicher Schmerz kein schicklicher Stoff für den Um deswillen foll Medea ihre Kinder Dichter. nicht auf dem Theater umbringen, und Atreus nicht feines Bruders Kinder vor den Augen der Zus Die leidenschaften, die uns von Schauer auftragen. andern durch unsern Korper mitgetheilt merden; auch die, wo fich nur unfere forperliche Sympas thie febr mit hineinmischt, find immer unangenehs me verdruftliche Leidenschaften; fie erlauben selten eine Mischung von Vergnügen, und fie erregen feinen Boblgefallen über uns felbft und unfre Ems pfindlichfeit.

Die zwente Art der Sympathie, die, welche aus der Ginbilbungsfraft, und bem Berfegen in

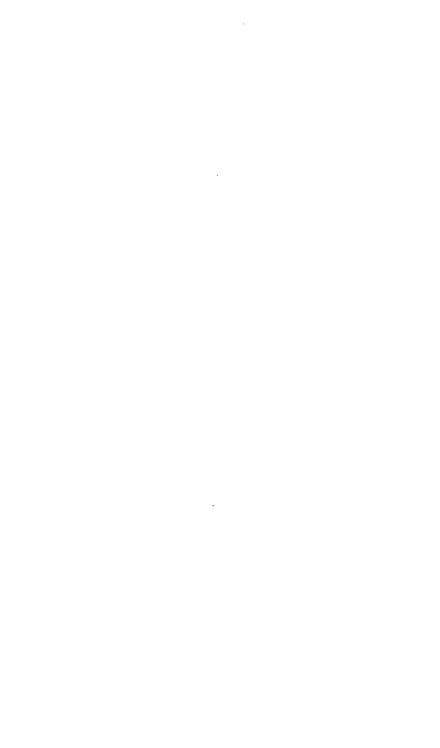

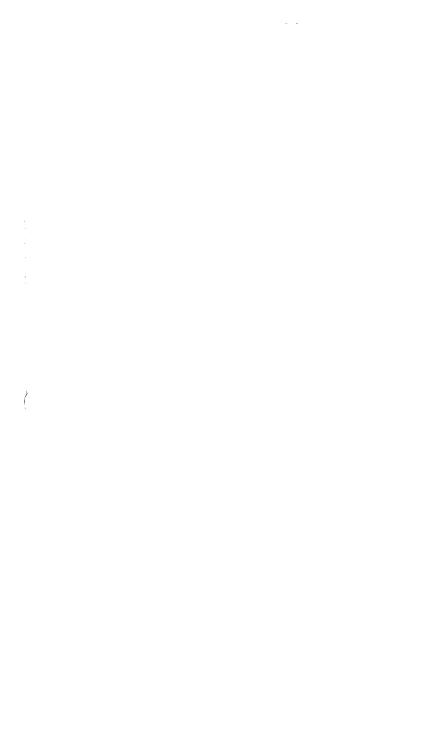

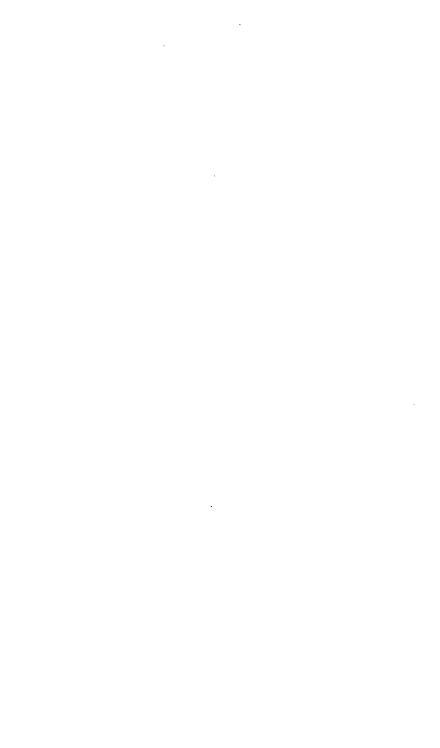

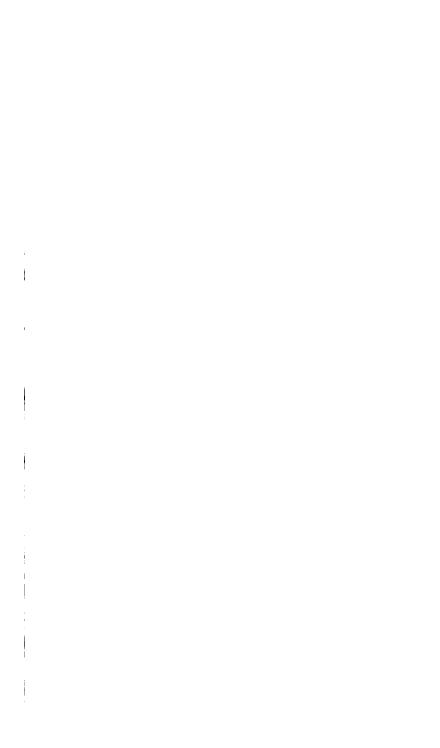

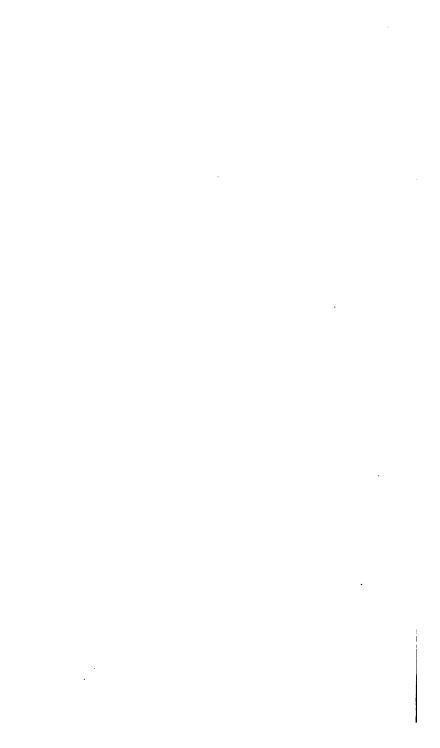

Empfindungen zu verwandeln, oder mit Empfinedungen zu vergefellschaften.

Indem wir also das Interessante der Vorsstellungen genauer haben entwickeln wollen: so haben wir ihnen schon die Begierden jugescllt, die wir als eine besondre Ursache des Interessirendent davon abgesondert hatten. Wenn nämlich die Vorsstellungen nur durch ihre Wichtigkeit oder durch ihre Beziehung auf uns interessant werden: so insteressiren ste deswegen, weil sie Begierden erregen, oder wieder auswecken.

In der That mogen wir auch die Sache von einer Seite betrachten, von welcher wir wollen, wir mogen die Natur der Gegenstände anschen, welche uns interefiren, oder den Zustand des Gesmuths, welches interefirt wird: so erhalten wir immer dasselbige Resultat.

In den Dingen, ist es das Gute und das Bose, welches sie aus gleichgültigen zu erheblichen macht. Ben dem Menschen, der interessirt wird, ist immer eine gewisse Bewegung des Gemuths, eine Art von Ungeduld, ein Verlangen nach der Zukunft; mit einem Worte, eine Begierde nach etwas, das noch nicht da ist, nicht blos eine Besschäftigung mit dem Gegenwärtigen.

Den Schriften schreiben wir Warmezu, wenn die Vorstellungen, selbst die abstrakten, aus Ems pfindungen zu entstehen scheinen, oder mit densels ben begleitet werden. Aber eben diese Warme ist es, welche interefirt.

## über bas Interegirende.

Demohnerachtet ist auf der andern Seite in de Eintheilung, die wir gemacht haben, augenschich etwas wahres. Ein Mensch, der eine phiosphische Untersuchung, und der welcher ein Irmaspiel liest, können beyde interessirt werden. Ihn sie werden es doch nicht auf einerlen Weise. Meinn liegt nun der Unterschied?

Bielleicht wurden wir die Wahrheit, die wir im Sinne hatten, beffer ausgedruckt haben, wenn we so gesagt hatten: der Zuftand des Lebens mid des Wachens unterscheidet fich vom Tode und im Schlafe, dadurch, daß wir uns felbft minden, und daß wir, diefer Empfindung gufolge, Mindig etwas begehren, verabscheuen, hoffen oder fichten." Alle Borftellungen, die nicht bloße Borter in, atwideln fich aus diesen Empfindungen, oder bingen mit denfelben zufammen. Der Zuftand ins Menschen, der von etwas interefirt wird, ist m wilfommneres Wachen, ein hoherer Grad von Er wird alfo darinnen bestehen, daß wir ins felbft kbhafter empfinden, daß wir mehr Bes juda mid Erwartungen haben, als gewöhnlich. Ibn was für Begierden; und wornach? Entwes de nach gewissen Beränderungen der Umftande, hems in der Birklichkeit oder in der Borftellung segembartig find; oder nach gewiffen Weranderuns mmfrer Geddnten felbft. Eine Sache interes fit uns, entweder weil sie zu unsrer eignen Wolls lommenheit etwas benträgt; dieß war das Inters f, wiches die Deutlichkeit, die Menge der Vors felungen hervorbringt; ober weil sie etwas in une 2 3

fern Umftanden verbessert. Bon diefer letterr Art des Interesse wollen wir jest reden.

Buerst bemerken wir, daß das Interefirend in den Begebenheiten, immer etwasskunftiges ist eine Gefahr, die uns nahe kommt, eine Freude die wir erwarten. Wenn der Bater, der seiner Sohn an einem fremden Ort aufzusuchen gereist war, ihn todt sindet, so ist er aufs lebhafte gerührt; er ist insofern beschäftigt, aber er ist nicht interefirt. Wenn eben dieser Vater, ben der Ankunft in die fremde Stadt, von einem Jünglinge, der seis nem Sohn ähnlich ist, und der eben begraben wers den soll, reden hort: dann wird et im höchstent Brade interessirt.

Zweytens: in dieser Zukunft muß noch einis Es ift eine ungewisse Erwars ae Dunfelbeit fenn. tung mit Begierde oder Abschen verbunden. bald ein guter oder schlimmer Ausgang gewiß ift. sobald ift die Beschäftigung der Seele, die Unrus he nicht mehr so groß. Man sage dem Spieler poraus, daß er gewinnen wird, so mag er fich mehr freuen, aber feine Seele wird weniger thatig Und warum dics? Die Thatigkeit der Gees fenn. le besteht in der Begierde, und die Begierde hort auf. wenn die Sache erreicht ift. Erreicht ift aber auch die Butunft, sobald fie gewiß wird.

Drittens: So viel es also in unsern Umftans, den Beränderungen jum Bessern oder jum Schleche tern geben kann, große oder kleine: auf so vielfastern geben kann, große oder kleine: auf so vielfastern Beise können wir interefirt werden. In dent laufe sedes Tages kommen auch dem eingezogensten

ruhiga

migfin Menschen taufend fleine angenehme Born file wer, deren Erwartung zu gewissen Stunden mid Augenblicken ihm mehr Lebhaftigkeit giebt. Bajedem Menschen giebt es solche kleine Dunkelheis under nachsten Zukunft, durch welche er in einige Une twend in eine ftarkere Bewegung gesetzt wird.

Auf diese Weise also interessirt uns nun unser sign teben. Aber wie kann diese Hofnung und Fucht-entstehen, ohne daß in unsern Umständen sie awas ändert?

Uns dunkt, es giebt eine drenfache Art, die sidenschaften hervorzubringen, ohne die Umstände des Menschen zu ändern: die eine würde ich gere un die musikalische, die andere die malerische, diditte die dichterische Artheissen, nicht, als wenne wirt eine jede Kunst mehr als ein Mittel hätte zu nigen, sondern weil sich ben jeder Eine Art besond des merklich zeigt.

Entweder wird die Leidenschaft in der Seele havorgebracht, indem der Körper auf den Ton diest leidenschaft gestimmt wird. Das geschieht duch die Musik. Wenn man sagt, sie ahmt die kidenschaften nach, so will man oft weiter nichts als so viel sagen: von einer gewissen Spainung du Nerven wird jede Leidenschaft begleitet; ist dies Spannung da, so entsteht diese Leidenschaft, das die Seele hraucht nur noch eine kleine Verans lassung dazu. Tone, die eigentlich nur eine Erschütztung des Gehörnervens wirken, haben doch ein unstreitigen Einsluß auf den ganzen Körper. Die Ersahrung hat uns gelehrt, welche Tone die

Derven schlaff und dadurch die Seele schwermuchig machen, oder welche sie anspannen, und dadurch die Seele erheben. Der Componist sett diese Zone zusams men, und erweckt diese keidenschaften. So viel ist wenigstens ausgemacht,' daß die meiste Instrusmentalmusik, ausser dem Vergnügen an Wohlklang und Uhnthmus, weiter keine Wirkung auf die Sees le thut, als durch die Versassung in die sie den Korper sett.

Der die keidenschaft wird erregt durch das Anschauen einer Begebenheit, die einen andern in keis denschaft seit, und an der wir durch Sympathie Pheil nehmen. Diese Art Leidenschaften zu erwesten, hat die Maleren mit der Poesse gemein, aber die Maleren hat gar keine andere.

Die Poesse hat noch eine zwente. Mamlich, es entstehen keidenschaften, wenn uns die Empfindungen, oder die Ideen eines andern, lebhafter an unfre Umstände und Empfindungen ahnlicher Art erinnern, und also so zu sagen, ein vergangnes Interesse wieder auswecken.

Wir werden uns blos auf die benden lettern Arten die Leidenschaften zu erregen einschränken. Für die Dichter und die Schriftsteller überhaupt ist diese Untersuchung bestimmt. Gemälde und Musik können uns ergöhen, können uns rühren; aber im eigentlichen Verstande interesiren können uns dur die redenden Kunste.

Doch einmal alfo, diese Künste erwecken Leibenschaften, r) indem sie Begebenheiten uns darftellen, an denen wir Antheil nehmen, 2) indem Ke Empfindungen ums vorlegen, die uns unfrer eis geme eingedenk machten. Man sieht leicht, daß das Drama, die Spopee, alle die Theile der Dichte Imst, welche Begebenheiten erzählen oder nachahmen, keidenschaften auf die erste Art erwecken; die Ode, die Elegie hingegen, alle die Gattungen, welche blos den Gemuthszustand des Dichters schile den, auf die zwente.

Diese Materie ift von unenblichem Umfange; wir muffen fie in engere Granzen einschließen, wenn wir ihrer machtig werden wollen.

An welchen leidenschaften nehmen wir vors ninich Theil? Auf welche Weise mussen sie ge spidert werden, damit diese Theilnehmung befors dat werde? und welches ist die nützlichste Art der kidenschaften, die der Dichter erwecken kann?

Um zu wissen, welche leidenschaften und Emspfindungen am meisten interegiren, haben wir zwen Bege; entweder die menschliche Natur zu fragen, wer die Praxin der Dichter.

Die Natur fagt uns: Wir nehmen an den kidenschlaften, von welchen wir andre bewegt sehen, Theil, entweder wenn wir uns genau in ihre Umsstände zu verseigen, und die Wirfung derselben auf die Seele uns vorzustellen wissen; oder wenn wir zwischen diesen Umständen und unsern eignen eine gewisse Verbindung sehen.

Bir glauben, es glebt eine drenfache Sonne pathie. Eine, die blos im Körper ihren Grund hat; unfre Werkzeuge gerathen ben gewaltsamen Benegungen ahnlicher Werkzeuge in eine ahnliche vereinigen; feine ift auch deswegen ofter geschildert worden, in keiner haben die Dichter ein größer Feld gefunden, ihre Ginficht in die Führung der Leidenschaften zu zeigen. Diese Leidenschaft ift die Eifersucht. Die Medea, der Othello und die Baire, dren Sauptstude dreper berühmten Das tionen, haben die Gifersucht jum Stoff.

In der That wird kaum irgend eine Leidens. schaft so viel andre Leidenschaften in fich schließen, faum eine fo mannichfaltige Bewegungen bes Ge muthe erregen. Wer den Eifersichtigen schildern will, der muß die Liebe und den Saf, die Frende und die Traurigfeit, die hoffnung und die Burcht Ueberdieß fann man der Entftehung schilbern. dieser Leidenschaft mehr als irgend einer andern nachspuren. Andre Leibenschaften entstehen entweder zu langfam oder au schnell, aus ihrem Urfprunge ihre Matur fennen ju lernen. Eine einzige Beleidigung tann bas Gemuth in Born bringen; die Borftellungen folgen bier mit folder Geschwindigkeit auf einander, das Blut und die Lebensgeifter braufen fo fchnell auf, daß es dem Menfchen felbft nicht moglich ift, den Bang der Leidenschaften zu entwickeln. Die Liebe, wenn fie gang finnlich ift, entsteht eben so schnell und oft ben dem erften Anblicke. Ist sie hingegen mos ralisch, so wächst sie unmerflich; es ist unmöge lich, den Zeitpunft ju bestimmen, wo Gleichgule tigkeit in Neigung, und Neigung in Bartlichkeit übergiengen. Ben der Eifersucht hingegen ist der Buftand, aus welchem die leidenschaft gleichsam ausgeht, sehon ein an sich merklicher Zustand, bessen Abanderungen sich wohl wahrnehmen lassen. Wenn ein Mensch, welcher liebt, und heftig liebt, aufangen soll zu hassen: so muß der Uebergang dentlich senn. Die Idem, welche seine erste Leis denschaft bestritten und bestegt haben, mulsen öftre Anfälle auf dieselbe gethan haben; es muß ein Ramps vorgegangen senn, mit einem Worte, der Mensch, der eisersüchtig wird, ist selbst geschäftig seinen Argwohn zu stärken oder zu besiegen, er weiß also und kann angeben, was in ihm vorgeht.

Und dies bringt uns auf eine andre Bemers tung, die man ben der Lesung der Dichter machen kann; daß nichts so sehr interessirt als der Streit mehrerer Leidenschaften.

Wir haben schon angemerkt, daß nicht for wohl die Empfindung, die leidende Veranderung des Geiftes, die ben der Leidenschaft jum Grunde liegt, als die Thatigkeit, die wirkfamen Be Arebungen der Seele, burch welche fich die Leidens schaft auffert, dassenige sep, woran wir Theil nehr If nun nur Eine unbeftrittne leidenschaft in der Seele, fo fehrt fie ihre gange Wirkfamkeit nach auffen, fie geht blos mit der Unternehmung, mit der außern handlung um, die ju ihrer Befries digung abzielt; die innere Birffamfeit des Beiftes felbft, die, welche eigentlich burch die Rede geschils bert werben fann, ift nur geringe. Wenn aber mehrere Begierben vorhanden find: fo arbeitet die Seele innerlich, eine Entscheibung bes Streits, sber ein Gleichgewicht ju finden; und Diese Arbeit 25 4

Arbeit ift es, welche eigentlich Worte malen

Ein Menfch, der einen andern vollfommen und durchaus haßt, ift auf gewiffe Beife rubig, weil er einmal entschlossen ift, und einen einfachen Entwurf verfolgt; die Ideen die zu jeder Leidens schaft gehoren, so wie fie fich mehr festfeten, werben dunfler. Benn er aber eben die Derfon liebt, über deren Beleidigung er ergrimmt: bann ift das Gemuth im Aufruhr; die Jbeen des Baffes find neu, und also lebhaft und beutlich, die Ideen ber Liebe find im Befite ber Seele, und leiften alfo muthigen Biderftand, ber fie hinwiederum flarer und lebendiger macht. Mit einem Worte, ber Biberfpruch ber Ideen und ber Begierben, bas ift ber Zuftand, wo der Mensch feiner felbft am besteit bewußt ift, und wo er am meisten seine Bors ftellungen und Reigungen ausbruden fann.

ti

٩

Ueberdieß ift die Erwartung, die jum Inters efirenden nothwendig ift, ben dem Streite zwener Leibenschaften größer als ben Giner. · Was den Menfch thun wird, der blos liebt oder blos haft, das ift ausgemacht; die Wahl kann nur zwischen ben Arten ber Befriedigung fenn, und dies erregt die Neubegierde nicht fo ftart, weil es nichts ift, was die Matur des Menschen selbst so sehr ans Aber wozu fich der Sohn noch entschließ gienge. fen wird, ber feinen eignen Bater an dem Bater feiner Beliebten rachen foll; was die mutterliche Liebe einer heftigen und gegen ihren Gemahl wis thenden Frau thun wird; bas find wir hochft bes gierig ngt, die Romodie aber mehr blos durch die Bore falmgen interegirt.

2) An dem weichlichen Bergnügen, bas in bem blogen Genuffe besteht, ben dem die Rrafte bes Beiftes mehr hinfinten, als empor ftreben, timen wir am wenigsten Theil nehmen, wenn wir mit felbft in einem abnlichen Buftande find, oden Aber davon ift jest die ms bestelben erinnern. Rede nicht. Diefe Maler der Wolluft alfo, auch der feinern gefitteten Wolluft, erreichen doch iha ren 3meet, gefett er mare auch ber ebelfte, am mes Es ift umfonft, feine Geele in einen Bus Emb, der gang leidend ift, worinn fie nichts wirft, fendern blos Eindrucke andrer Dinge empfangt, fremillig zu verfeten. Rur die Freude, die ges ichaftia. behende, mit Unternehmungen schwanger, boll großer hofnungen ift; diese nur konnen wirben uns felbft, ohne fie ju fühlen, nachmachen: benn unfre Rrafte ju handlungen ju erweden, haben wir die Bewalt; aber Eindrucke hervorzubringen. wenn die Gegenstande nicht da find, haben wir feine. Was die verschiedene Arten der Unluftanbes trift, fo kommt viel auf den Charakter des Zus Ein mannlicher Beift wird mehr schauers an Antheil an dem Borne, und ein weiblicher mehr Ans theil an der Betrübnif nehmen. Jenes icheint der Rall ben den Alten gewesen zu fenn: deswegen fonnten fie auch fo fdreckliche Gefdichte, fo graßs liche Ausbruche der Buth vertragen, fie fahen lies ber eine Medea, die, wenn gleich durch Graus famleiten, fich über ihr Unglud erhebt, als eine Miobe,

## 16 Fortsetzung ber Gebanken

Miobe, Die weinend unter demselben zu Boden sinkt. Dieses scheint der Fall ben uns zu sennt wir wollen mehr wehmuthige als starke Empsinzdungen sehen; ein Feiger, der aber sonst ein guber Mann und unglücklich ist, sindet mehr Mitzleiden, als ein Tapferer, der durch das Unglückwild und undändig worden. Dies kömmt also daher, weil der männliche Beist die muthige Widerschung des Jornigen billigt, und die Ohnmacht des Niederzgeschlagenen verachtet; der weibliche Charakter hingezgen den Ungestüm des Jorns scheuet, und hingegen das Sanske der Betrühnis gut heißt. Dies hängt also mit der Sympathie der moralischen Empsinzdungen zusammen, und davon werden wir gleich veden.

4) An allen glucklichen und unglucklichen Bors fällen audrer Menschen können wir mehr Antheil nehmen, wenn fie erwartet werden, als wenn fie gegenwärtig find. Um deswillen schließt fich das Trauerspiel, sobald der ungluckliche Streich volls bracht ift. Den hoffnungen zwener Liebenden, die fich durch allerhand Schwierigkeiten aufgehalten feben, fonnen wir mit Bergnugen gufchen; aber wenn fie nun verlobt find, fo gehen wir davon. Die Urfache liegt in dem, was wir fcon gefagt haben. Mur an ber Begierbe oder bem Abschen nehe men wir eigentlich Theil, nicht an bem Genuffe und bem Leiben; jenes find Bandlungen, dieß find Empfindungen; dort wirken wir felbst, hier die Dinge. Bo fich nun ben ben Perfonen, welche es eigentlich gilt, hoffnung in Luft verwans

bod entgegenstehende Pflichten auflegen: dann ift er in einer wichtigen Situation. Das ift der Jall ben Germeuil im Hausvater, so ift Meoptolem in Philostet, der gern den kranken Helden retten, und doch seinem gegebenen Worte treu senn wollte. Man sieht leicht, warum man sich für einen solchen Menschen interefirt. Die Unruheist vielleicht unter allen Bewegungen der Seele diesenige, welche sieh am leichtesten mittheilt; und eine solche tas ge der Umstände bringt Unruhe hervor. Uebers dieß ist man begierig, die Entscheidung zu wissen; man sindet die Ausgade verwickelt, und man wunscht se ausgelöst zu sehn:

Eine folde Situation fann aber eben fomobi laderlich als ruhrend werben, nach dem Charafs ter der Derson, welche fich in derfelben befindet. Ben einem fdwachen Beifte, ober wenn die Pari theren, unter welchen ju mablen ift, nicht erhebe lich find; so artet biefe Unruhe in eine kindische Linentschloffenheit und Berlegenheit aus, Die allee mal lächerlich ist. Man wird fich erinnern, in febr viel Romobien folde Scenen gefehen zu haben, wo ein alberner Menfch burch feine Berlegenheit die Zuschauer erluftiget. Ben einem edlen und großen Charafter hingegen, und wonn die Bom falle wichtig find, und die Wahl einen großen Ausfolag giebt: dann wird biefe Unruhe ruhrend.

Bir tonnten hier den Streit zwischen Leidens schaft und Bernunft, als eine besondre Gattung hinusfugen, wenn er fich nicht auf gewiffe Beife über alle die vorige Arten erftrectte-

und der Ursache gemäß ansehen. Die Stolker sagten, unfre eigne keidenschaften besämen dadurch ihre größte Starke, weil wir aus Irrthum es fax recht hielten, sie zu haben. Wir wollen jest nicht untersuchen, wie weit dieses mahr sen; aber so viel ist gewiß, daß jede keidenschaft geschwinder enzssteht, und auf eine größere Höhe steigt, wenn wir durch den Gedanken von Unrechtmäßigkeit oden von Thorheit nicht zurück gehalten werden. Der frenwillige Entschluß der Geele gesellt sich ben Leisdenschaften, die wir billigen, zu dem unfrezwilligen Eindrucke der Gegenstände; und diese vereinigte Kraft unster selbst und des Dinges macht also die Wirtung größer.

So wie in den Begriffen von der Moralität ets was Jestes und Unwandelbares, und etwas Beräns derliches und Willführliches ist; so werden auch die Leidenschaften, welche man billiget, jum Theil ben allen Menschen dieselben, jum Theil durch die Vereschiedenheit der Sitten und der Gesetze verschieden sein seyn.

Allgemeitt wird es senn, daß eine leidens schaft, die auf Wohlwollen gegründet ist, mehr Theilnehmung erregt, als eine, welche aus Haß entsteht; die Ekktra slößt uns den weitem nicht so sehr ihren Haß gegen ihre Mutter ein, als sie uns ihre liebe zu ihrem Bruder einslößt. Allges mein wird es senn, daß eine leidenschaft, die ein Wensch blos wegen seiner eignen glücklichen oder unglücklichen Veränderungen empsindet, weniger Theiles

Hainspinung erregt, als die, welche er über das Schickel andrer, die unter ihm stehen, oder für wiche er zu sorgen hat, empfindet. Ein Vater, die sine unglücklichen Kinder, ein Bürger, der sin land beweint, fodert mehr Mitleid, als ein Ranks, der seine eigne Armuth oder seine Kranks bit belagt. Allgemein wird es seyn, daß Jorn am bin einem durch Ungerechtigkeit erlittnen Uns glick gebilliget und mit empfunden wird.

Aber verschieden werden die Mennungen in bie Große ber Beleidigungen fenn, und über in hirte ber Ahndung, die ben jeder Beleidigung dint ift. Eine empfangne Ohrfeige erregt ben genen Tumult in dem Cid, und diefer Tumult frint den Zuschauern nicht übertrieben. Nache ber Eleftra ift graufam; aber die Ermor? ing eines Baters fchien fie ben Griechen ju techte Berschieden werden sie senn aber ben fectigen. Buch der Tugenden, die sich in den verschiednen kidenschaften außern. Jede Art der Fähigkeiten und Eugenden, die Lapferfeit, die Mäßigfeit; die Muchenliebe, hat ihre Epote in ber menschlichen Schlichaft; vielleicht hat es noch keinen Zeitpunkt noben, wo alle Tugenben auf gleiche Art waren ges Miliworden. Zu der einen Zeit wird man geneige fan, auch Handlungen ber Ungerechtigkeit und Granfamteit zu entschuldigen; wenn fie nur mit Enschlossenheit unternommen und mit Duch auss Pführt worden; zu einer andern wird man auch mibifches tanbelndes Wefen vertragen konnen,

wenn es nur mit Beinheit der Sitten und Guthers zigkeit verbunden ift.

So viel sagte uns die Natur des Menschen;

was fagt uns nun die Praris ber Dichter?

Wenn man die alten und neuen Trauerspieste in seinen Gedanken durchläuft, so wird man, glauben wir, zwo keidenschaften am diersten in ihnen vorkommen sehen: Rachsucht und Liebe-Rache, oder die Ahndung einer empfangnen Beleistigung, ist oft der Stoff des heroischen Trauerspiels, und ist den Dichtern am meisten eigen, welche nach Erhabenheit streben; kiebe ist gemeiniglich der Stoff des wehmuthigen Trauerspiels, und ist die Lieblingsmaterie der Dichter, welche mehr Empfindlichkeit des Herzens haben.

Diese Einformigkeit wird uns weniger bes fremden, wenn wir bedenken, daß es nur zwo teidenschaften zu schildern geben kann, solche, die aus der Freude und dem Wohlgefallen, und solche, welche aus dem Nißfallen entstehen. Mihre nun diese Frende oder dieser Verdruß von dens menschlichen Handlungen her, sind es die gesellschaftlichen Verhältnisse, durch welche diese teidensschaften erregt werden, so werden sie fast allemas in Liebe oder in Zorn aussthlagen.

Aber warum ift unter allen Arten der Zuneis gung, die Liebe der Gefchlechter vorgezogen worden.

Deswegen, weil i) diese Leidenschaft allge meiner ift; sie grundet sich auf einen Raturtrieb, sie erinnert an eines der startsten sinnlichen Bergungungen; die Sympathie kann also allgemein

fre Die väterliche, bie freundschaftliche, die Batelandsliebe hingegen, find nur gewissen Perfonen eigen, fie find mehr Lugenden, als wirkliche widenfchaften ; nur berjenige fann ftarf baran Theil nehmen, der felbst fabig ift fie'ju fühlen. 2) 2Beil bick keidenfichaft am meiften Berwickelungen und Mathewer herborbringt, und alfo der befte Stoff meiner Rabel ift. Da fie fich mit dem Intereffe der Familien durchfreugt, fo findet fie mehr Schwies tigfeiten und Biderftand ju überwinden; da fie ensschließend ift, so bat fie mit Rebenbuhlern gu fampfen : Da fie, burch die Unauflößlichkeit der Che, den lebenslangen Zuftand zwoer Menschen bestimmet, so macht fie auf gewisse Beise bie Ents fiddung ihres Schickfals aus; da fie endlich geforinder auf ihre Befriedigung bringt als jede ans bre leidenschaft, so bringt fie in der fürzeften Beit Die wichtigfte Begebenheit des menschlichen lebens m Stande, wodurch fie einer dramatischen Be handlung am meisten fabig wird. 3) Beil fie die am meiften poetische Leidenschaft ift; fie belebt die Einbildungsfraft, weil fie jum Theil forperlich ift, und den Lauf der Safte beschleunigt; fie ift in ih: ver vollen Starte ju der Zeit bes lebens, wo die Seele am meisten wach, und die Merven am gefahlvollften find; fie vermischt fich mit vielen aus bern Empfindungen, wedt jede fchlafende Leidens foft auf, und farbt jede Idee, jede handlung mit ihrer eignen Farbe. Die Liebe hat die Poefie bavorgebracht, und es ift nicht bloße Machabmung, fundern es ift Ratur, daß die Liebe und ihre Aben-**25** 3 theuer

## 32 Fortsetung ber Gebanken

haben, wenn er nicht ichon bas außerste erlitten Was macht Clariffens Tob trauriger, als die Ankunft der Morton, die ihr die Bergebung von ihren Eltern bringt? Bas ift fcbredlicher als die Situation des Romeo, der feine Geliebte wies der aufleben fieht, da er das Gift icon getrunten Diefe Benfpiele zeigen zugleich die Berfchies die hierben noch ftatt findet. benbeit, Person selbst, wie Romeo, noch am leben und gegenwartig, fieht fie felbft den glucklichen alles anbernden Borfall, und ift doch verloren: fo ift bie Situation foredlich. Ift die Perfon, wie Clariffe, foon tobt, und ift es nur der lefer, der das lins glud, welches fie erlitten bat, mit bem Glud was ihr bevorstund vergleicht: so ift die Situation webmuthig.

Im ersten Falle wird das Leiden des helden selbst vergrößert; im zweyten wird nur die Borsstellung dieses Leidens ben dem Zuschauer lebsbafter.

Ein zwenter Fall, wo nicht ein eigentlicher Streit der Leidenschaften, aber doch ein gewisser Widerspruch in den Begebenheiten und Gemuthsebewegungen das Interesse vermehrt, ist der Falldes Dedips, der gerade durch die Mittel, welche er anwendet, sich zu retten, sein Unglück beschleusnigt, gerade durch die Nachrichten, welche ihm eis nen Zuwachs von Glückseligkeit versprechen, seines Unglücks gewiß wird. Derselbe Bote, welcher ihm die Krone von Korinth andietet, beweist es ihm, daß er Lasus und Jokastens Sohn sep. Aber woher

st keinen folden Roman. Ihre Tochter blieben in dem innerften Theile des Saufes, den Augen Mer Manuspersonen, felbft ihres liebhabers verborgen, bis er ihnen als Gemahl jugeführt murbe. Eher trat bas weibliche Geschlicht nicht auf bem Theater der Welt auf, als bis es verheurathet war; and auch dann waren die Beften, die Tugendhafte fen, am wenigften fichtbar.

Bas alfo in der menschlichen Natur liegt, baß die Liebe eine allgemeine und poetische Leibenhaft ift, daß fie am Elende und Gludfeligfeit der Menschen und der Familien sehr vielen Theil hat: bes hat Griechen und Frangosen und Deutsche auf gleiche Beife Dabin gebracht, Die Liebe in ihre Stulde zu bringen, es fen als eine unfichtbare Triebfeder ber handlung, es fen als das fichtbare Original des Bas aber blos in den Sitten unfrer Gemälbes. daß bende Geschlechter auch vor ber Zeit liegt, Ehe freger mit einander umgehen tonnen; daß der Jangling und die Braut auf gleiche Weife ihre Reigung geftehen burfen; bag es einen fo haufigen Rampf ber Leidenschaft ber jungen Personen mit dem Interesse der Alten und ihrer Familien giebt; daß diefer Streit von benben Seiten durch gegens fielg gemachte Entwurfe geführt wird, woraus eigentlich die Intrigue entsteht: dieß hat auch unferm Theater und unfern Romanen eine befondre Art von Liebeshandeln gegeben, von benen die Alten wenig wußten.

Eine Leidenschaft giebt es, in welcher fich diefe benden, Liebe und Born, mit einander **23** 4 vereis vereinigen; keine ist auch deswegen ofter geschildert worden, in keiner haben die Dichter ein großer Feld gefunden, ihre Einsicht in die Juhrung der Leidenschaften zu zeigen. Diese keidenschaft ist die Eisersucht. Die Medea, der Othello und die Zaire, dren hauptstucke dreper berühmten Nationen, haben die Eisersucht zum Stoss.

In der That wird kaum irgend eine Leidens. Schaft so viel andre Leidenschaften in fich foliegen, faum eine fo mannichfaltige Bewegungen bes Ge-Wer ben Gifersichtigen schildern muths erregen. will, der muß die Liebe und den Bag, die Freude und die Traurigkeit, die hoffnung und die Burcht schildern. Ueberdieß fann man der Entstehung bieser Leidenschaft mehr als irgend einer andern Andre Leidenschaften entstehen nachspüren. entweder zu langfam ober au schnell, aus ihrem Urfprunge ihre Ratur fennen ju lernen. Eine einzige Beleidigung fann das Gemuth in Born bringen; die Borftellungen folgen bier mit folder Geschwindigkeit auf einander, bas Blut und die Lebensgeister braufen fo schnell auf, daß es dem Menschen felbft nicht moglich ift, den Gang der Leidenschaften zu entwickeln. Die Liebe, wenn fie gang finnlich ift, entsteht eben so schnell und oft ben dem ersten Anblicke. Aft sie bingegen mos ralisch, so wächst sie unmerklich; es ist unmöge lich, den Zeitpunft ju beftimmen, wo Gleichgul tigfeit in Deigung, und Deigung in Bartlichfeit übergiengen. Ben der Cifersucht hingegen ift der Buftand, aus welchem die Leidenschaft gleichsam

nen folden Streit, als wir bisher betrachtet haben.

So wie wir in der Korperwelt die Krafte nur meffen nach dem Widerstande den sie überwins den, so messen wir in der moralischen Welt, die Stärke der Neigungen oder Empfindungen, nur nach den gegenseitigen Eindrucken oder Begierden, über welche sie die Oberhand behalten. Der hauss vater konnte seinen Sohn und seine Zochter lieben, so stark er immer wollte; daß er ihn liebte, das konnste bekannt senn, aber wie innigst seine Zartlichkeit sen, wie weit er andre Wäter darinn übertresse, das konnte man erst sehen, da sein Sohn ause schweifend, und seine Zochter zurückhaltend wurde.

Diberot redet von nichts anders, als eis nem folden Streite, wann er ben Kontraft zwischen bem Chatafter und den Umftanden fo fehr empfiehlt. Bas ift denn der Charafter? Es find diejenigen Deigungen und Abneigungen, die ebenfalls ben gewissen Borfallen und Gelegenheiten entstanden find, aber die fich nun einmal festgesett haben, die Was find die Umftande? Es fortbauernd find. find die jest vorfallenden Begebenheiten, die Belegenbeit zu neuen Empfindungen und Gefinnungen geben. Bas wird also der Mann senn, deffen Charafter mit feinen Umftanden im Streite ftehn? Es wird ein Mann fenn, welcher die Gewohnheit hat eine Person zu lieben, und welcher jest eben Beranlassung bekommt fie zu hassen; es wird einer fenn, der fur bestandig eine Person fehr verehrt, und für jest veranlaßt ift, fie ju bes beschimpfen. Also ist im Grunde, dieser Streit zwischen Charafter und Umständen, immer eine Streit zwischen Reigungen und Reigungen; zwissschen einer Leidenschaft und der andern. Mur daß die eine Neigung schon längst ist erregt worden, und seit der Zeit fortgedauert hat; die andre erst jest erregt wird und gröstentheils vorüberges bend ist.

Bir empfinden demungeachtet noch hierben eis Eine Leidenschaft fann einer ne Berfchiedenheit. andern auf eine doppelte Art juwider fenn: einmal, wie fich haß und Liebe gegen diefelbe Person zuwie der ift, fo ift es ben der Giferfucht; das andres mal, wie der Geis und die Liebe gu einem armen Madchen, so ift es benm harpagon. Man fieht namlich, im erften Falle ift ber Streit eigentlich swiften ben Begierben felbft, man muß durchaus eine Bahl treffen; eine Reigung muß aufgeopfert werden. Im andern Falle konnen bende leidenschafe ten ben einander befteben, und dauern auch jugleich fort; aber der Streit ift swifthen den Grundfagen, Mennungen und Arten zu handeln, zu welchen Diese Leidenschaften Anlaß geben. Als Geighals muß er eine Benrath ohne Mitgift für unvernanf: tig halten: und als Werliebter muß er fie jest bile Bielleicht ift die Entscheidung zu gewagt: aber uns duntt, daß nur der erfte Streit eigens lich ruhrend sen, und für die Tragodie und das Intereffe burch Empfindung gebore; ber andre bins gegen leichter fomisch werde, und mehr blos burch Die Entwickelung des Charafters interefire. erfte

sinig ju wiffen, und find fehr zweifelhaft es voc su ju fagen.

Diefer Streit ber leidenschaften ift auf mehr de eine Art möglich.

Der erfte ift zwischen einer alten eingewurs plin Reigung, und einer neuentstehenden Leibens fift, durch welche fie bestegt werden foll. if det Fall ben der Sifersucht. Diefe Art des Strites ift zu einer Schilderung, zu einer Ents widdung der Leidenschaft am vortheilhaftesten. Die Entstehung ift es, welche uns die Ratur ber kiduschaft am besten erklärt. Und wo konnen wie bifar Entstehung zusehen, als wo ber Zeitpunft, m ficanfangt, merflich ift; und wo faun er merts ich fenn, als wo er von dem vorhergehenden Zus fante ber Seele fehr absticht? Heberdieß findet fc ber Bortheil, ben ber Streit ber Leibenfchafe ten dem Dichter leiftet, daß er die ftummen bes tebt macht, ben feinem Streite mehr, als my eine ciumal feste Ueberzeugung bestritten, und eine schon per Gewohnheit gewordene Zuneigung angegrife for wird.

Eine andre Art des Sitreits, der viel Unichte und Erwartung erregt, aber weniger den Charafter entwickelt, ist der, wenn eine neue und pfällig entstandne Begierde, einer alten Leidensschift, den der Wiedererkennung des Gegenstandes, oder den einer bessehrung, Platz macht. Dies ist der Fall den der Iphigenia von Taurist und den der Merope. Hier ist es nicht swohl eine Stuit, als eine plösliche Unokehrung der Gesinstungen.

Das Interesse entspringt nicht sowoh weil man in den Zuftand der Perfon tief eindringt und fich also baburch bie Gefinnungen febr ju eiges machen fann; fondern weil man felbft burch bes Biberfpruch unruhig wird, der fich zwischen der jeste gen Bewegung ber Person und ihren wirklichen Gefinnungen und Berhaltniffen findet. Geschiebt nun die Entbecfung; fo ift ben der Perfon felbft swar tein eigentlicher Streit, Die alte Leibenschaft nimmt ungehindert Plat: aber fie duffert ihre Gowalt weit ftarfer; fie ift mit einem Grabe von Schreifen verbunden, und hat also noch eine Die schung von der Leidenschaft, aus welcher fie ente Kanben war. Salle biefer Art werben auf bem Theater ofter als im menschlichen leben vorkom: men, benn fie forbern immer eine wunderbare Berwidlung, um dem Menfchen den wahren Se genftand feiner Liebe oder feines Saffes zu verbergen, ober um ihn auf eine Zeitlang wiber feine wirklichen Gefinnungen handeln zu laffen.

Ein dritter Streit ift zwischen zwen leidens schaften, welche fich zwar einander nicht aufheben, welche nicht einander entgegenstehen, aber die doch entgegenstehende Maagregeln, und eine doppelte Aufführung brauchen.

Wenn ein Meusch zwen Personen liebt, wels de einander hassen, wenn er die Gunft zwezer Personen sucht, die entgegenstehende kinternehs mungen haben, an welchen sie ihn wollen Theil nehmen lassen, wenn er in zwensachen Berbinduns zen ist, die ihm doch bende theuer sind, und ihm

Es giebt eine andre Verschiedenheit, die ben den namlichen Vorfallen ftatt findet, nach der verchiednen Seite, von welcher diefelben betrachtet und empfunden werden; fo fann dasjenige ben dem einen Zorn erregen, was den andern niederschlägt. Die erfte Berichiedenheit ift lange Zeit her, und jum Theil noch, fur die wichtigfte gehalten, wenige fiens find die meiften Regeln darüber gegeben wors ben; man hat nur einem gewiffen Stande, einer gewiffen Art von Umftanden und Borfallen, Griechenland fogar nur gewiffen Samilien Gefchichten, erlaubet ju ruhren; und das gange übrige menschliche leben, ift blos dem lacherlichen Preis gegeben worden. Diese Schranken muffen wir jest niederreiffen, da wir anfangen, die Menfche beit felbst ju schaten, was fie werth ift. die andre Verschiedenheit, die Verschiedenheit der Eindrucke, welche dieselbe Begebenheit auf verschieds ne Gemuther macht; und welche Eindrucke es eis gentlich find, an welchen ber Bufchauer Theil nimmt, und an welchen er am meiften Theil nimmt! bas ift zwar von guten Dichtern nicht aus ber Acht ges laffen, aber von den Runftrichtern weniger bearbeis Und hier nun, glauben wir, fonnen tet worden. wir, zu folge ber obigen Erfahrungen und Schluß fe, folgende Regeln feftfeten.

1) Alle moralische Vergnügungen und leis den lassen sich leichter mittheilen, und werden stärz ker mit empfunden, als die physischen. Unter den physischen verstehen wir diejenigen, welche aus Veränderungen der außern Umstände der Person

## 30 Fortsehung bet Gebanken

Mamlich, was wir eigenelich teibenschaft nessenen, ist eine sinnliche Begierde, die vom Körper herrührt, die durch den kauf der Säste und die Bewegung der kebensgeister unterstüßt wird. Versunnft ist der Geist, insosern er aus sich selbst, und abgezogen vom Körper wirft und handelt. Sos bald also nur der Mensch selbst thätig ist, und sos weit er es ist, da und soweit wirft seine Vernumft. Aber jeder Streit der keidenschaften macht den Menschen selbst thätig; also erweckt jeder Streit der keidenschaften Streit

Im Grunde war dies eben der Bortheil, ben wir von diesem Streite giehen fonnten. Eine eine fache finnliche Leidenschaft fann thierisch fenn, und ift es immer mehr ober weniger; einezwicfachecnits gegengefeste muß auf gewiffe Beife vernunftig wery ben, (ober ber Mensch ift verloren,) burch bie Ars beit, die die Geele felbft daben anwenden muß, fie aus einander oder in Vereinigung ju bringen. In dem erften Salle denkt der Menfich wenig. Es ift bloges dunfles Gefühl ben ihm: und wer will dieses dunkle Gefühl schildern? wer will sich darein versetzen? In dem andern denkt er nothwens dig Etwas; feine Empfindungen, die bloße Eins welche auf die Seele geschahen, bride waren, muffen nun von ihr bearbeitet, geandert, und fo au fagen in die Form gebracht werden, ben einander Plat haben. Diese Ideen zu bes fcreiben, baju ift die Sprache gemacht, bas fann allein der Worfat des Dichters oder Redners fenn

wird unfer moralischer Zustand mit berührt werden. Es kömmt nur darauf an, daß der Dichter diesen Besichtspunkt fasse, daß er ihn für den wichtigsten halte, daß er selbst in seiner Person, mehr von Freundschaft und Ruhe des Geistes, als von Reichsthum urd Wohlstand gerührt werde.

2) Der Dichter zeige uns mehr die Theilnehe mung der andern Personen an dem Schicksale der Hauptperson, als dieser ihr Ungluck selbst. nichts konnen wir beffer sympathisiren, als mit der Sympathie felbft; feine leidenschaft pflanzt fich leichter fort, als die man selbst durch Mittheilung befommen hatte. Einen Menschen ermordet ju seben, ift ein mehr gräßlicher als rührender Uns blick: aber eine troftlose Wittwe über die Leiche hine, gebuckt, verwaifte Rinder um diefelbe herumfte ben zu feben, das ift rubrend. Ginen Mann tons nen wir vielleicht ruhig ins Gefangniß ichleppen feben; aber wir werden bewegt, wenn feine Sas milie hinter ihm ber folgt, und den Kerfermeifter um Mitleiden und Belindigkeit anflehet. Go ift es in der wirklichen Welt; so finden wir es auch auf der Buhne. Dicht der Sall des Belden, sons dern die vielfachen Bewegungen, die diefer Sall ben den Umstehenden erregt, das ift es, woran wir Theil nehmen. Go ruhrt auch der Maler oft mehr Durch Affetten, die er auf den Gefichtern der Ums flebenden ausbruckt, als durch die haupthands lung felbst.

Die Geschichte des Geschmads befätigt diese Anmerkung. Vor roben Zuschauern bringt man E 5 alles

haven, wenn er nicht schon das angerfte erliet Bas macht Clariffens Tod trauriger, a die Ankunft der Morton, die ihr die Bergebun von ihren Eltern bringt? Bas ift fcbrecklicher al die Situation des Romeo, der feine Geliebte wi der aufleben fieht, da er das Gift schon getrumte Diefe Benfpiele zeigen zugleich die Berfchi die hierben noch statt sindet. Derson felbst, wie Romeo, noch am leben und ge genwartig, fieht fie felbft ben gludlichen alles an dernden Borfall, und ift doch verloren: fo ift bi Simation fcredlich. Ift die Perfon, wie Clariffe, schon tobt, und ift es nur der lefer, der das line gluct, welches fie erlitten bat, mit bem Gluct was ihr bevorftund vergleicht: fo ift die Situation wehmuthig.

Im erften Falle wird bas leiben des Belben felbst vergrößert; im zweyten wird nur die Borstellung biefes Leidens ben dem Zuschauer lebs

bafter.

Ein zwenter Sall, wo nicht ein eigentlicher Streit der Leidenschaften, aber doch ein gewisser Widerspruch in den Begebenheiten und Gemuths: bewegungen das Intereffe vermehrt, ift der Rall des Dedips, der gerade durch die Mittel, welche er anwendet, fich ju retten, fein linglich beschleus nigt, gerade burch die Nachrichten, welche ihm eis nen Zuwachs von Gluckfeligkeit verfprechen, feines Unglucks gewiß wird. Derselbe Bote, welcher ibm die Krone von Korinth anbietet, beweift es ihm, daß er Lajus und Jokastens Sohn fep. Aber

nehr entfleht hier das größere Interesse? Aus der nimlicen Urfache, als im vorigen Falle, aus bem gelfan Aufruhre in bem Gemuthe bes Leibenden. Dort war es das nahe Bild der Gluckfeligkeit, niches das Gemalde des Unglucks noch schwärzer die Begierden entbrannten ju eben ber Bit beftiger, ba fie ihren Gegenftand unwieders kinglich verloren faben : hier gicht die Bewalt, mit wicher der Menfch feinem Ungluck entgegengearbeitet fut, und die gegen ihn felbft gefehrt wird, auch dem berauf folgenden Schmerz eine größre Seftigkeit. Ein lange zuvorgesehenes Ungluck, zu dessen Abs wadung man nichts gethan hat und nichts hat funtonnen, fann febr fcmerglich fenn, aber ju geveltsamen Entschlussen wird es selten bringen; das Comity bleibt in feiner lage, obgleich diese lage tranig ift. Aber wann der Mensch schon vorher, mb mit einiger hoffnung, nach einem Biele geruns gn, wann er Borfehrungen gegen bas Unglud gmacht, Belfer berbengerufen, alle feine Ginfiche und feine Rrafte aufgeboten hat: dann ift icon sproies die Scele in einer lebhaften Bewegung; und wann alfo mitten in diefem Sturme ein une glidlicher Streich feine Bemuhungen vernichtet, bann fehrt fich eben die Rraft der Seele, welche fon in Thatigfeit war, gegen fich felbst; er wird mwillig und aufgebracht über sein Schickfal

Man sicht leicht, daß auch Fabeln von dieser Unt fünstlich senn mussen. Und ohne das System eines blinden Schiesfals, welches in der alten Tras zöbie so sehr herrscht, wird es kaum möglich senn, VI. Bibl. XIII. B. 1. St. E viele

viele derfelben zu Stande zu bringen. In der That mischt sich dieses Schickfal in die meisten ih= rer Stude. Dedip wird durch einen Drakelspruch zum Batermorder, Phadra wird von der Benus in ihren Stiefsohn verliebt gemacht, und Drest bringt seine Mutter auf den Befehl des Apollo um, der ihn doch dafür durch die Furien strafen läßt.

Dieses System ist das System der meisten. noch roben unerleuchteten Volker. Und darumt sind auch nur in den altesten Epochen die Geschichsten häusig, wo ein Mensch alles thut, einem gesweissagtem Schicksale zu entgehen, und gerade das durch sich in dieses Schicksal verwickelt. Für uns, die wir diese Ideen nicht annehmen, können solche Verwicklungen nicht anders als unwahrscheinlich und unnatürlich scheinen; und wenn sie auch dies nicht wären, so wurden sie das größte Interesse für einen seinern und gesitteten Zuschauer, die Theile nehmung an der Moralität der Handlungen, auss heben.

Doch zu einer Erflarung muffen wir diefe Anmerfungen über den Streit der Leidenschaften anwenden.

Was ist wohl das, was die Kunstrichter eix ne Situation nennen? Es ist eine Zusammens kunft solcher Umstände und Begebenheiten, durch welche die Empsindungen oder Leidenschaften der handelnden Person, in Wirksamkeit gesetzt, und genöthigt werden, in Entschlussen und Handlungen auszubrechen. Aber wodurch werden sie in diese Wirksamkeit gesetzt? Gemeiniglich durch eis

Aufeine doppelte Art aber können leidenschafs ten wirksam senn, entweder indem sie zu Gedanken Anlaß geben, oder indem sie Unternehmungen und neue Begierden erzeugen. Ist die leidenschaft von der Art der stummen, so muß sie unternehmend senn; ist sie gelassen, so muß sie unternehmend senn; ist sie gelassen, so muß sie beredt senn: der Schmerz auf dem Theater ist entweder Wehmuth oder Verzweislung.

- Aus dieser Regel haben einige neuere Runfistichter geschloffen, daß die ganz vollkommnen Charaftere in der Dichtfunft nicht interessant senn können, weil sie micht thatig genug sind. Aber ist diese Entscheidung wohl richtig?

Erflich muß man unter bem vollkommnen Manne, nicht ben Dienfchen verfteben, ber alle God fciclichfeiten und Biffenfchaften befitt; fo wie Brans bison jameilen befchrieben wird. Eine folche Schile berung fann froftig werben. Einmal, wefffle faffch und unnaturlich ift: benn einen gang tugenbhaf ten Menfchen fann es mohl geben, wenigstens ift bas Ideal ber moralifton Bollfommenheit fein Dirngefpinft, es ift vielleicht die reinfte, die unvers falfcbeefte Natur; aber einen Menfchen, ber ben der größten Gelehrfamfeit, dem feinften Wig, audy ber artiafte Sofmann, ber tapferfte Golbat, ein guter Bechter, Reiter und Tanger fen, den fann es nicht geben, weil diese Beschicklichkeiten Uebungen erfordern, wovon die eine die andre aufhebt. Bumi anbern, weil in einer folchen Schilberung immet Rleinigkeiten ju viel Werth gegeben wird, aud wenn es der Dichter nicht will.

beschimpfen. Also ist im Grunde, dieser Sereit zwischen Charakter und Umständen, immer eine Streit zwischen Neigungen und Neigungen; zwischen einer Leidenschaft und der andern. Nur daß die eine Neigung schon längst ist erregt worden, und seit der Zeit fortgedauert hat; die andre erst jest erregt wird und gröstentheils vorüberges hend ist.

Bir empfinden demungeachtet noch hierben ete ne Berfchiedenheit. Eine Leidenschaft fann einet andern auf eine doppelte Art zuwider fenn: einmal wie fich haß und Liebe gegen diefelbe Person zuwie der ift, so ift es ben der Eifersucht; das andres mal, wie der Beig und die liebe zu einem armen Madchen, so ist es benm Harpagon. Man fieht namlich, im erften Falle ift ber Streit eigentlich zwischen ben Begierben felbft, man muß burchaus eine Bahl treffen; eine Reigung muß aufgeopfert werden. Im andern Salle fonnen bende leidenschafs ten ben einander beffehen, und dauern auch jugleich fort; aber ber Streit ift zwifchen den Grundfaten, Mennungen und Arten zu handeln, zu welchen diese Leidenschaften Unlaß geben. Als Geithals muß er eine Benrath ohne Mitgift fur unvernauf: tig halten: und als Verliebter muß er fie jest bile ligen. Bielleicht ift die Entscheidung zu gewagt: aber uns bunft, daß nur ber erfte Streit eigens lich ruhrend fen, und fur die Tragodie und das Interesse durch Empfindung gebore; ber andrehins gegen leichter fomisch werbe, und mehr blos durch Die Entwickelung des Charakters interefire. erfte

afte bringt Linruhe, plotliche Uebergange, ges walfame Entschlusse und julett Neue hervor; das andre hingegen fast immer nur Verlegenheit, und gwiffe Widerspruche im Betragen und Neben, die lichtlich werden.

Roch muffen wir einer leidenschaft gedenken, die eine Art des Jorns zu senn scheint, von den Dichtern vorzüglich oft ift gebraucht wor: den, das Schrecken oder Mitleiden zu vermehren: das ift der Unwille wider fich felbst; die Reue. Barum ift es ruhrend, wenn Orosmann befiehlt, baf Zaire, die er umgebracht hat, foll vor ihn geracht werden; warum ift es fo fibrectlich, wenn die Morderin des Königs in Macbeth, ihre blus. tigen Sande wascht, und die Flecken nicht wegnehe men fann? Deswegen glaube ich, weil fich alse dann zwen der unangenehmften Leidenschaften, bie foult faft immer getrennt find, mit einander vers einigen . Traurigfeit und Born : weil die Reue gemeinsalich ben Menschen veranlaßt, sich mitten im Glende den glucklichen Buftand lebhaft vorzus Bellen , in welchem er ohne feine Vergehung fenn und diese Vorstellung das Ruhrendste des werbe. Elends ift; weil endlich unter allen Schmerzen bies fir am meiften aus den moralischen Theile des Mens fchen, aus dem Innerften feines Beiftes felbft ents Grinat. Jeder andrer Berbruß oder Betrübnis tommt vom Körper, ober von andern Dingen auf fauns ber: Die Reue ift ber Unmuth eines Beiftes iber fich felbft. Und fo wie in der wirklichen Welt, Diefer Umnuth ber bitterfte Schmerg, und ber £ 3 Star

Stachel bennahe aller andrer keiden ist, in welche er sich so oft mischt; so ist er auch in der poetischem Welt bas Hulfsmittel, unste Theilnehmung an fremden leiden starker und tiefer zu machen.

Was wollen wir dann nun mit allen diefem ? wollen wir den Dichter einschränken? wollen wir ihn nothigen, gerade nur diese und keine andre Bes

gebenheiten zu bearbeiten?

Mein, wir wollen ihn freger machen; wir wollen ihm fagen, daß jede Begebenheit mannichs faltige Eindrucke machen, mannichfaltige Meiguns gen erregen fonnen, nach bem Chavafter ber Pers fon, die er in die Begebenheit fetet; und daß @ alfo immer in feiner Gewalt ftebe, Charafter und Begebenheit fo gegen einander abzumeffen, daß daraus wichtige und intereffante Empfindungen und Leidenschaften entspringen. Wir wollen ihn lehren, daß wir nicht an den Vorfällen und Veränderuns gen felbft, fondern nur an ben Gefinnungen ober den Begierden unfrer Nebenmenschen Theil nebs men, die burch folche Vorfalle erregt ober aufges bracht werden; und daß es also mehr von seinen Perfonen, daß heißt im Grunde mehr von ihm felbft, von feiner eignen Art zu denken und zu empfinden, als von dem Stoff abhange, ob er intereffant fent foll ober nicht.

Es giebt eine Verschiedenheit der Leidenschaft, nach dem sie aus diesem oder jenem Vorfalle ente springt, und nur unter gewissen Umständen mogs lich ist: so hat jeder Stand, jede Lebensart, jede Verfassung des Menschen ihre eigne Leidenschaften.

s giebt eine andre Verschiedenheit, die ben den sämlichen Borfallen ftatt findet, nach der ver-Miebnen Seite, von welcher biefelben betrachtet. und empfunden werden; fo kann dasjenige ben dem einen Born erregen, was den andern niederschlägt. Die afte Berfcbiedenheit ift lange Zeit her, und ma Theil noch, für die wichtigfte gehalten, wenigs ficus find die meiften Regeln darüber gegeben wors ben; man hat nur einem gewiffen Stande, einer ge wiffen Art von Umftanben und Vorfallen, Griedenland fogar nur gewissen Jamilien und Befchichten, erlaubet ju ruhren; und bas gange ibrige menschliche Leben, ift blos dem lacherlichen Preis gegeben worden. Diefe Schranken muffen wir jest niederreiffen, da wir anfangen, die Menfche beit felbft ju fchagen, was fie werth ift. die andre Verschiedenheit, die Verschiedenheit der Eindrucke, welche diefelbe Begebenheit auf verschieds De Bemuther macht; und welche Eindrucke es eis gentlich find, an welchen ber Bufchauer Theil nimmt, und an welchen er am meisten Theil nimmt! bas if zwar von guten Dichtern nicht aus ber Acht ges laffen, aber von ben Runftrichtern weniger bearbeis Und hier nun, glauben wir, fonnen kt worden. wir, ju folge der obigen Erfahrungen und Schluß k, folgende Regeln festseken.

a) Alle moralische Bergnügungen und leis den lassen sich leichter mittheilen, und werden stars fer mit empfunden, als die physischen. Unter den physischen verstehen wir diesenigen, welche aus Beränderungen der außern Umstände der Person

E 4 entste

eutstehen; die, welche sich auf die Begierde nach Leben, Gefundheit, Rang, Bermogen und fom perlichem Bergnügen grunden. Moralisch aber nennen wir benjenigen. Theil der Gluckfeligkeit oder - des Elends, welcher aus Veranderungen des in= vern Buftandes ber Seele felbft entfpringet ; denjeni= gen, welcher fich auf die Liebe des Menschen zu feiner eignen Bollkommenheit, oder auf feine Bus neigung zu andern moralischen Wesen grundet Es ift ein Gluck zu lieben, ober geliebt zu wers ben, es ift ein Elend, ju haffen ober gehaßt ju fenn; es ift ein Glud ben fich felbft ruhig und mit fich jufrieden, es ift ein Ungluck über fich mifivers gnügt, und mit feinen Sandlungen unzufrieden zu Der Mensch also, welcher einen Freund verliert; ber, welchen seine Mitburger anfangen ju haffen; der das haffen muß, was er zuvor gelicht hat; der nicht mehr das hochachten fann, was er noch jetzt liebt; der Mensch, welcher gezwungen wird, bon fich felbst ein nachtheiliges Urtheil au fällen; ber Beschäftigungen, an benen er fonst Bergnugungen fand, weil er fie billigte, aufgeben muß, weil er fie jest mißbilligt und verwirft: dies ser Mensch ift auf eine moralische Weise ungluck: Man fieht leicht, daß hier nicht von einer lich. besondern Art der Ungludsfälle, sondern von eis ner besondern Art der Eindrücke die Rede sen, welde jeder Unglucksfall machen fann. Alle merflis de Veranderungen des Glucks, werden jugleich unfre Befinnungen gegen gewisse Personen, ober Diefer ihre gegen uns andern; ben allen Worfallen. wird

#### IÌ.

Scheimes Tagebuch, von einem Beobachter feiner felbst, Leipzig, ben Weidemanns Erben und Reich 1771. gr. 8. 264. S. mit vielen eingedruckten kleinen Rupfern.

Pach des Herausgebers Versicherung, ist die Pack Eagebuch verfertiget worden, ohne daß sin Versasser die Bekanntmachung desselben vorzehabt; er würde selbst erschrecken, wenn ihm ja noch ein gedrucktes Eremplar zu Gesichte kommen könnte, (mas soll der Leser hierben von dem Versasser muthmaßen? daß solcher todt, oder daß er etwa in den unbekannten Südländern ist?) Sinzschoben, sagt der Herausgeber, sen nichts in diese Lagebuch, manches weggelassen, was des Bersassers Person kenntlich machen, oder Miszbeutungen veranlassen könnte.

Es enthält den Janner 1769. Den Anfang machen Grundsche, die der Verfasser jeden Mors zm und Abend lesen und erwägen will. Als: Nie ohne Dank und Gebeth, und den Gedanken auszustehn, daß es zum lestemmake sein könne. Nie Morgens oder Nachmittags an Geschäffte zu gehn, ohne vorher wenigstens einige Augenblicke einsam Gott um Segen angesteht zu haben. Läglich einige Kapitel in der Bibel, besonders im nam Testamente zu lesen, und einen Spruch zur D2

alles was auf bem Theater ift um; bas beißt, ma will, daß alle Personen durch ihr eigen Ungluck feine blos burch ihre Theilnehmung an einem frem ben Unglad, die Bufchauer ruhre. Aber was ifi der Erfolg? Die Buruftungen der Erefution vergnugen diefe roben Bufchauer mehr, als die Tobess falle felbft fie rubren. In einem aufgeflarten und geschmackvollen Jahrhunderte, lagt ber Dichter nur Ginen fterben, nur einer wird mirflich und personlich unglucklich. Aber dieser eine ist ein Bater, er ift ein Gemahl, ein Sausberr, ein Ros nig, eine Stute verlaffener Armen. Aller diefer ihre Empfindungen find fo viel reflektirte Strahlen, die ein gemäßigter, aber ein lieblicher Licht geben, als die Strahlen, welche unmittelbar von bem Gegenstande felbst auslaufen.

3) Das Leiden bes Berluftes ift ruhrender als das leiden des Schmerzens. Nämlich baran liege alles, daß der Zuschauer von dem Bus ftande, an dem er Theil nehmen foll, fich ein vollftandiges Bild machen konne; daß ihm Ideen genug gegeben werden, um feine Imagination felbft in Wirksamkeit ju feten, fich biefen Zustand vorzus Aber von welcher Art des Leidens laffen ftellen. fich bie meiften Ibeen geben? ober vielmehr, auf welche Art bricht jeber Schmerf, ber an und für fich ein frummes unerflarliches Gefühl ift, in Be danken und Worte aus? Saft immer durch eine Wergleichung feines jegigen Buftandes mit bem vergangnen. Der Kranke benkt an die Lage ber Befundheit, der Arme ftellt fich den Bobliftand eines

fer vermieden, der ben dem erften an keinen Engol gedacht hatte.

Einer von vorerwähnten Grundsten des Berfasser ist: Ich will nichts thun, das ich unsterlassen wurde, wann Jesus Christus sichtbar vor mir stunde, nichts, was mich nur vielleicht in der ungewissen Stunde meines gewissen Todes gerenen könnte; alles ohne Ausnahme im Namen Jesu Christi, und als sein Junger thun, alle Stunden zu Gott um dem heiligen Geist seufzen, und in einer beständigen Verfassung zum Geberte sepn.

Der erfte Theil dieses Grundsates scheint die Frommigkeit gar zu sinnlich zu machen. Der Gesdanke, daß wir alles vor einem allwissenden Gotte thun, soll frenlich beständig in uns wirksam senn, und wenn der nicht mächtig genug ist, so wird die Einbildung des sichtbaren Erlösers ungefähr für uns das senn, was ein wiederkommender Todter für die wäre, die Mosen und die Propheten nicht hörten. (Der Verfasser hat nicht bedacht, daß es gewisse und unvermeidliche Handlungen giebt, ben demen nach allen Begriffen vom Bohlstande, es höchstanstösig wäre, an das sichtbare Dastehen zu denken.)

Frenlich, wenn man dieses gegen den herrn Verfasser erinnert, schicanirt man ihn gewissermas sen, blos über den Ausdruck eines an sich wahren Sazes. Indessen dienet dies eben zur Beurtheilung, ob es wohl gethan sen, wichtige Vorschrift ten der Religion so sinnlich auszudrücken.

## 44 Fortsegung ber Gebanken

thiafeit ber Seele, entweder ju hervorbringung von Gebanten, oder ju gewissen Bestrebungen und Entwürfen vorfommt, find gefdidter nachgeahmt und mitgetheilt zu werden, als die, welche der Seele alle Rraft nehmen. Bas ift je in der Poefie fchwerer gewefen, als bloge reine Traurigfeit? Man schließt deswegen sobald als möglich, wenn man fieht, daß die Perfonen nichts mehr übrig haben, als zu flagen. Die Liebe felbft, diefe fo poetische Leidenschaft, hort auf es ju fenn, wenn fie am meiften blos Liebe ift; und eine Scene, wo tiebhas ber und Geliebte, ihrer gegenfeitigen Buneigung fcon gewiß, und von der Einwilligung ihrer Vers wandten versichert, boch noch mit einander, befs tig verliebt und intereffant reden follen, ift eine ers schreckliche schwere Scene. Warum das? Beil, wie wir icon gefagt haben, wir uns mehr mit den Wirfungen und Handlungen eines durch leis denschaften aufgebrachten Gemuths, als mit feinen Empfindungen vereinigen. Bo Eifer etwas burche gutreiben, oder Behutsamkeit etwas zu vermeiben vorfdmmt; wo Schwierigfeiten ju überwinden, Ans ftalten jur machen, Unternehmungen und Erwars tungen find: da wird es erst dem Dichter selbft. und bann auch bem Buschauer leichter, Stelle der Perfon ju treten. Aber wo nun die Leidenschaft rubig, blos ihrer selbst genießt; mo sie nichts mehr zu wunschen noch zu furchten bat; ba finkt der Flug des Dichters; feine Begeisterung wird matt, und mit ihm erfaltet der Lefer.

Aufeine doppelte Art aber können leidenschafs en wirksam seyn, entweder indem sie zu Gedankent Inlas geben, oder indem sie Unternehmungen und neme Begierden erzeugen. Ist die Leidenschaft von der Art der stummen, so muß sie unternehmend sen; ist sie gelassen, so muß sie unternehmend sen; ist sie gelassen, so muß sie beredt seyn: der Schmerz auf dem Theater ist entweder Wehmuth oder Berzweissung.

- Aus dieser Regel haben einige neuere Kunfte richter geschlossen, daß die ganz vollkommnen Chaknitere in der Dichtkunft nicht interessant senn könnn, weil sie micht thatig genug sind. Aber ist

dife Entscheidung wohl richtig?

Erflich muß man unter dem vollsommen Manne, nicht den Menschen verstehen, der alle God fidlichfeiten und Biffenschaften befitt; fo wie Grans bifon zuweilen beschrieben wird. Eine folche Schile brung tann froftig werben. Einmal, wellfleftifc md unnatürlich ift: derin einen ganz tugenbhaftm Menfichen fann es mohl geben, wenigstens if das Ideal der moratificen Bollfommenheit fein hingespinst, es ift vielleicht die reinste, die unvers fällichtefte Ratur; aber einen Menschen, der ben dar größten Belehrfamfeit, dem feinften Wig, auch ber artigste hofmann, ber tapferfte Goldat, ein guter Fechter, Reiter und Tanger fen, den fann es nicht geben, weil diese Geschicklichkeiten Uebungen afordern, wovon die eine die andre aufhebt. anbern, weil in einer folden Schilderung immer Meinigkeiten zu viel Werth gegeben wird, aud wan es der Dichter nicht will.

Amentens muß man unter dem vollkomme nen Charafter nicht nothwendig einen Catonfchen Charafter verfteben; wenn man den Cato fo ans nimmt, wie Addison und die meisten ihn schildern: Seine Lugend ift ju einseitig; Muth und Enes schlossenheit schimmert unter den übrigen zu fehr bets por; fein Boblwollen ift zu allgemein und zu falt! uberdieß thut er alles, was er thut, mit einem as wiffen Drunk. Der Charafter des Sofrates ift nicht weniger volltommen: aber feine Schilberung wurde weit intereffanter fenn. Er war auch ftanbhaft und beherzt, wenn es irgend einer war: aber er trogs te nicht der Gefahr ober den Schwierigkeiten: es überwand sie, indem er sich unter ihnen zu beugen Seine Menschenliebe ift eben so rein, und von eben fo großem Umfange: aber fie tann fich ben einzelnen Berfonen bis zur Zärtlichkeit ermarment er wird wechselsweise ber Bater, ber Bruber, bet Arennd, der Gespiele der Alten und der Kinder mit denen er spricht. Endlich ift er in feinen Thun und Reden einfältig und gemein; in dem Innersten feines Geiftes ift der große und der außerordentlide Mensch, auf der Oberfläche fieht man nur den gewöhnlichen guten Mann.

Dieß also abgesondert: follte wirklich der unvollkommne Mensch in feinem Bilbniffe uns ges fallen und an fich ziehen; und der vollkommenste beste Mensch follte uns langweilig fenn? ne Strablen der Tugend follten einen Charafter er warmen, und das volle Zeuer berfelben follte ibn falt machen?

Wir fürchten uns vor einer Entscheidung; der wir wunschten nur einige Data dazu zu samme la, daß andre beffer als wir entscheiden könnten.

Bon der einen Seite scheint es wahr, was Diderot sagt, daß der Lorbeer des Apollo durch Bin befruchtet werden muß; daß fast alle beträchziche Unglücksfälle durch. Verbrechen geschehen; und daß in einer Welt voll tugendhafter Menschen him tragische Begebenheiten mehr möglich wären. Es scheint wahr, daß das Unglück nicht eher recht uhrnd wird, als wenn es sich ein sonst guter und wn uns geliebter Mann, durch irgend einen Zehe in selbst zugezogen hat; es scheint endlich wahr, daß eine gewisse Ausschweifung und Schwärmer micht nicht einschaft, die ohne moralische Unorde umg nicht möglich ist, der beste poetische Stoss sen,

Und doch sehen wir auf der andern Seite, das wir den Mann, an dessen Begebenheiten wir Theil nehmen sollen, lieben oder achten mussen, und daß sich diese Liebe oder Achtung auf irgend ein in seinem Charakter hervorleuchtende Tugend gründet; wir sehen, daß verwieselte Unglücksfälle das badurch interessiren, weil wir eines weisen Mannes Entschlüsse daben sehen wollen; wir seinen daß nicht die Begebenheit interessirt, sondern der Charakter, und zwar gewisse Wollsommenheis im des Charakters, die durch die Begebenheit, so massen, ausgesodert und in volle Wirksamkeit gesicht worden; anch ben, der Bosheit ist es der Muth.

Muth, ben bem Betruge die Klugheit, welche uns die Unterhaltung gewähret.

Des Dichters Gefchaffteift frenlich, die Natur is aller ihrer Mannichfaltigfeit zu schildern; wenn die Matur mehr mittelmäßig qute als volls Fommne Menfchen hervorbringt; fo murde fein Ses malde nicht treu und alfo auch nicht lehrreich fenn. wenn er un's fehr oft fehlerlofe Menfchen vorstellen Ueberdieß wird er, wenn er vollkommne Menschen schildert, oft blos nach feiner Einbilbungsfraft, und nach feiner Idee von Tugend schildern muffen; und diese Ibce fann falsch ober mangelhaft fenn, diefer Imagination fann es an Hebereinstimmung der Theile und richtiger Zufammensetzung fehlen: wenn er aber fehlerhafte Menschen schildert, so kann er nach der Matur kopis ren; und diese wird ihn weniger irre führen, ober er wird feine Irthumer leichter einfehen lernen. Chen deswegen mogen vielleicht vollkommne Charaftere weniger abwechfelnd fenn. Dicht, als wenn es nicht in der Bollfommenheit eine Mannichfaltigfeit geben konnte: aber weil uns diefe Mannichfaltigkeit mes niger bekannt ift; da wir bingegen die Abwechke lungen ber lafter oder ber Thorheiten vor ums feben. Das Bild von Bollommenheit, auch des Einzelnen, hat immer einen Bang zu einem blos allgemeiner generifchen Begriff; wir wiffen nicht, daß jeder Mensch einer hochsten Bolltommenheit fabig ift, Die nur feine Bolltommenheit fenn wurde; fondern wir wiffen nur von einer hochsten Volltommenheit der ganzen Sattung. Unfrer Moral felbft leidet

noch von diefer Ungulänglichkeit unfrer Einsicht; weil sie sich ebenfalls die gemeinschaftliche Naturals das Muster aller einzelnen Naturen vorstellen, und es also jedem Menschen überlassen muß, die bes simmtere Art der ihm eignen Vollkommenheit bester zu empfinden, als sie sie ihm erklären kann.

Es ift also allerdings wahr, daß der Dichster weniger darauf arbeiten muß, seinen Charakteren die höchste moralische Größe, als ihnen mostalische Richtigkeit und Proportion zu geben; ist er selbst nicht ein sehr großer Mann: so wird er zu der Bildung eines solchen Charakters seinen Gelst auf eine gewaltsame Weise anstrengen mussen, und er wird nicht einen großen Mann, sondern einen ungestakten Riesen hervorbringen. Es ist wahr, daß der Dichter, uns öfter das Spiel von Eitelkeit und Verstand, die Mischung von Thorheit und Weisheit, als die einsörmige ungehinderte Wirksamkeit der Lugend wird vorstellen mussen; denn daran ist uns am meisten gelegen, die Geschichte der wirklichen Welt aus ihm, in ihren innern und seinern Theilen zu lernen.

Aber dann sehen wir doch auch nicht, wars mus dem wahrhaftig großen Geiste, der sich selbst der Vollkommenheit nähert, der das Auge gehabt hat sie ben andern stückweise aufzusammlen, oder das Gluck sie im Sanzen in einem größern Beyspiele vor sich zu sehem; dem Manne, dessen Imagination weit genug ist, die Züge der moralischen Vildung zu vergrößern, ohne sie zu verstellen, und welcher Einsicht genug hat, die allgemeine Idee von Vollkommenheit mit den Eigenthümlichkeiten II. Bibl. XIII. 23. 1. St.

# 50 Fortsetzung der Gedanken über bas zc.

eines befondern Charafters zu vergefclichaften : wie feben nicht ein, warum es ihm nicht erlaubt fent follte, diefes Ideal von Bollfommenheit, für wel des fein Ber; am meiften erwarmt ift, ju fcbil bern; ober warum biese Schilberung falt werben Siebt es benn feine lebhafte Meußerung des Beiftes, als die Leidenschaft? Giebt es feine muthige Widersetung, als den Born, feine innige Zuneigung, als eine weibifche Zartlichkeit? Ober muß der große Mann allemal mit Pomp und einer gewiffen Buruftung reden und handeln; und giebt es nicht ben bem bochften Verftande eine Leichtig= feit und Gemeinheit bes Ausbrucks die allen ver= ftandlich ift, und ben der hochften Lugend, ein einfaches und ungefünfteltes Betragen, welches alle cinnimmt?

Der Dichter schöpfe nur die Ibeen der Vollskommenheit in sich selbst, er schildere sie nur nicht nach angenommenen Begriffen oder Mustern; er suche nicht diese Hoheit in den Worten und in der Pracht der Rede; er nehme sich nicht vor einen Cato, einen Romer, sondern einen großen Mann zu schildern; er folge nicht den Mennungen der Gesschichtschreiber und der Kunstrichter, sondern seinen Empsindungen von Vollkommenheit; und dann wird er, wenn wirklich in seiner Imagination dieses Bild liegt; wenn er schon dem Ziele nahe genug ist, um es im Gesichte zu haben, uns gewiß das interessantesse Gemälde geben, das aus der Feder eines Dichters sließen kann.

(Der Beschluß folgt fünftig.)

Scheimes Tagebuch, von einem Beobachter feiner selbst, Leipzig, ben Weidemanns Erben und Reich 1771. gr. 8. 264. S. mit vielen eingebruckten kleinen Ruppfern.

Pach des Herausgebers Versicherung, ist die fes Tagebuch verfertiget worden, ohne daß sein Verfasser die Bekanntmachung desselben vorzgehabt; er wurde selbst erschrecken, wenn ihm ja noch ein gedrucktes Eremplar zu Gesichte kommen könnte, (mas soll der Leser hierben von dem Versasser muthmaßen? daß solcher todt, oder daß er etwa in den unbekannten Südlandern ist?) Einzselchoben, sagt der Herausgeber, sen nichts in dieses Tagebuch, manches weggelassen, was des Verfassers Person kenntlich machen, oder Miszbeutungen veranlassen könnte.

Es enthalt den Janner 1769. Den Anfang machen Grundsche, die der Verfasser jeden Mors gen und Abend lesen und erwägen will. Als: Nie ohne Dank und Gebeth, und den Gedanken aufzustehn, daß es zum lestenmake sein könne. Nie Morgens oder Nachmittags an Geschäffte zu gehn, ohne vorher wenigstens einige Augenblicke einsam Gott um Segen angesteht zu haben. Läglich einige Kapitel in der Bibel, besonders im neuen Testamente zu lesen, und einen Spruch zur D 2 oftern

dftern Biederholung auszuzeichnen. Jeben Zag wenigstens ein liebeswert auszuüben, feinen Saus= genoffen nutlich zu fenn, durch Effen und Erinfen fich nicht zu Beschäfften untüchtig zu machen, nie ohne Sebet fchlafen ju gehen; gefund, bes Machts nie langer als acht Stunden zu schlafen u. d. g. Die meiften dies fer Grundfage find richtig und offenbar, und man barf bem Berfaffer gutrauen, er habe fie fcon langftens gewußt und jum Theil beobachtet. Ben einigen findet die Unbequemlichfeit fatt, die entfieht, bald gemiffe Formen, der Zugend und Frommigfeis mesentlich gemacht werden. Nicht zu lange zu fcblafen, das ift eine Regel, ju der weder tiefe Phis lofophie, noch weniger Chriftenthum gehort. Run den 3. Jannuar hat der Beobachter diefe Megel Das will ich ein andermal zu verhus verschlafen. ten fuchen, wurde er ermuntert gebacht haben, wenn er fie nur als eine Borfchrift, wie im Jefus Sirach fteben, betrachtet, und die verschlafene Beit fo gut als moglich einzubringen gesucht bat-Statt beffen wird er murrifch, schilt bie Magd, daß fie ihn nicht geweckt bat, ob er ces gleich nicht befohlen hatte; aber einen Schriftfteller, welcher fommt ihn mit einer Borlefung Die Zeit zu verderben, den abzuweisen, den ohne Schmeiches legen anjuboren, dazu bat er das Berg niche. Mamlich das Alles deswegen, weil er es fich ju einer Gunde machte, bis 9 libr gefchlas fen zu haben, und sich vorstellte, was er ben Engeln für einen Anblick bargeboten habe. Bielleicht batte ein anderer diesen zwenten Rebe

fa bamieden, der ben dem erften an keinen Engel gebecht hatte.

Einer von vorerwähnten Grundsten des Bafasser ist: Ich will nichts thun, das ich unstrüssen würde, wann Jesus Christus sichtbar vor wir stände, nichts, was mich nur vielleicht in der worwissen Stunde meines gewissen Todes gewinster; alles ohne Ausnahme im Namen Ich Christi, und als sein Jünger thun, alle Stunden zu Gott um dem heiligen Geist seufzen, und in einer beständigen Verfassung zum Gebest son.

Der erste Theil diese Grundsatzes scheint die Jidmmigkeit gar zu sinnlich zu machen. Der Gesdanke, daß wir alles vor einem allwissenden Gotte hun, soll frenlich beständig in uns wirksam senn, und wenn der nicht mächtig genug ist, so wird die Lindidung des sichtbaren Erlösers ungefähr für mus das senn, was ein wiederkommender Todter sit die wäre, die Mosen und die Propheten nicht hirten. (Der Verfasser hat nicht bedacht, daß es gewisse und unvermeidliche Handlungen giebt, ben dem nach allen Vegrissen vom Wohlstande, es höchsanstößig wäre, an das sichtbare Dassehen zu denken.)

Breglich, wenn man dieses gegen den Herrn-Berfasser erinnert, schicaniert man ihn gewissermas son, blos über den Ausdruck eines an sich wahren Sahes. Indessen dienet dies eben zur Beurtheilung, ob es wohl gethan sen, wichtige Worschrifs ha der Religion so sinnlich auszudrücken.

## 54 Geheimes Tagebuch von einem

Der nachste Theil des Grundsages könnte auch oft einen Misbrauch des Namens veranlassen, in welchem der Herr Verfassen alles ohne Aussnahme thun will; und dieses muß er sich doch recht ernstlich vorgenommen haben, weiler alles, ohne Zweisel in seinem Manuscripte unterstrichen gehabt, und noch die Desinition davon hinzusent. In diesem Namen haben die Junger des Heilandes wohl Wunder gethan; aber schwerlich alles ohne Ausnahme.

In einer beftanbigen Berfaffung jum Gebete ju fenn, fann fo viel beißen: nie die Borftellung eines Gottes, in dem wir leben und find, aus den Bedanken laffen; und fo konnen wir ben allen und fern Befchafften beten. Gollte aber Gebet bier das beiffen, was man gewöhnlich so nennt, steht es nicht allemal in unserer Willführ, unsere Bedanken von dem, worauf fie jego gerichtet find, vielleicht unserer Pflicht nach gerichtet fenn muffen, abzugiehen, und ein formliches Gebet mit Un= bacht zu thun. Was der Berr Verfasser hier mens ne, bat er nicht erflart. Da er fur fich fchrieb, war dieß fein Fehler. Dun aber fein Auffat jur Erbauung befannt gemacht wird, ware es nicht überflüßig gewesen, Misdeutungen vorzubeugen, bie frommen Seelen fonft Schwierigfeiten machen, und Uebelgefinnten Belegenheit jum Spotte gebent Fånnen.

Ueberhaupt scheinen diese Grundsage allzus sehr auf den speculativen Gottesdienst gerichtet, auf fromme Empfindungen, die ohne Zweifel die erhas benften,

benfien, selbst die angenehmsten sind, deren Menschen fähig sind, denen wir uns aber nach den Absichten Gottes, eben deswegen nicht allemal übers lassen können, weil er uns allerlen irrdische Geschäffte aufgelegt hat. Daß diese Geschäffte, so gut wir unsere Pslichten daben erkennen, auszurichten, auch Gottesdieust sen, hatte wohl in den Grundsätzen verdient angezeigt zu werden; wenigstens im Druckesure kefer, in seiner Handschrift war es ihm wohl als etwas ihm bekanntes entbehrlich.

Der Herr Verfasser erwacht den 1. Januar um 3 Uhr, und hat ben dem Jahreswechsel Gedanten, die er hoffentlich diese Nacht nicht allein gehabt hat. Er schläft wieder ruhig ein, und erwacht vor 6 Uhr.

Er nimmt sich vor, niemanden blos mit dem Munde ein gutes Jahr zu wünschen. Er halt es sür niedrige Heuchelepen, nicht das zu denken und zu wünschen, was man zu denken und zu wünschen scheinen will. Sollte diese Heuchelep so schwer zu vermeiden senn? Kann man den Wunsch nicht in so allgemeinen Ausdrückungen absassen, nach denen man jedem das wünscht, was man ihm als Christ wünschen muß? Vielleicht nicht alles sagt, was man ihm wünscht, deun man könnte manchen wohl in Gedanken mehr Verstand und Lugend wünschen, aber ist es Heuchelep, nicht alles zu sagen was man denkt?

Der Verfasser nuß indessen ben diesem mehr Schwierigkeiten gefunden haben. "Ben nem Reujahrswunsche meiner Magd unterdrucks

"te ich einige bittere Anmerkungen, die sich Dareine, mischen wollten. Ich gab dem Tone meiner "Stimme die natürliche fanste Gelassenheit, wel"de die unzertrennlichste Gesährtinn der wahren "Einfalt und Aufrichtigkeit ist — aber leugnen "will ich es nicht, ich fühlte es, daß ich meis "ne Bitterkeit überwand, ich glaubte etwas "Großes gethan zu haben — und etwas Kries "chendes mein Herz, wenn du dich weniger über "wunden hättest.

Die Magd ift, wie aus der Folge erhellt, vielleicht ein Trottopf gewesen. Solche Menschen aber macht man durch Bitterkeit nicht besser, sons dern schlimmer. Das weiß man ohne Christensthum: Also ist es Pflicht, ihnen nicht bitter zu bes zegnen, am allerwenigsten, ben einer durch die Gewohnheit eingeführten freundschaftlichen Fenerslichkeit. Hätte ein Schüler des Sokrates vom Gefühle der Bitterkeit gegen einen Dienstboten, von Ueberwindung, von was Großem daben geredet, wie wenig hätte der noch von seinem Lehrer gesternt gehabt.

Er giebt der Magd noch denfelbigen Tag Abends ein Bundelchen alte abgetragene Wässche für ihre kranke arme Mutter, die oft um dergleichen, ihrer Wunden wegen, hatte bitten lassen. Als die Magd dieserwegen gerufen wird, antwortet sie trosig: Sie könne nicht kommen. Nach fünf Misnuten kömmt sie und fragt, was er zu besehlen habe, und er ist stolz darauf, sie durch eine Wohlsthat beschänen zu können. Es ist ein Triumph

für fin, fie fo beffurzt, fo befchamt mit dem Ger fonte wegeilen gu feben.

Die Tochter einer armen alten Frau, batte ofme Zweifel fehr schlechte Kenntniß von Religion and Moral; ihre Durftigkeit und was folche begkitt, machten fie verdrußlich; wie beschwerlich ft dedurch andern fiel, das gang zu verstehen, wat ihr Berftand ju fdwach, gang ju empfinden de Gefühl zu ftumpf. So hatte fich ungefahr m Schüler des Sofrates den Trop der Magd ers Und nun über so was zu triumphiren? flårt. Erfreuen konnteihn, wenn er an diefer Gemuths: Ihr aber als eine beschas ati was verbefferte. mende Wohlthat anzurechnen, was an sich von f gringen Werthe, ihm felbst nicht mehr brauch: bar, was Pflicht gegen ihre elende Mutter, auf bfteres Bitten fo lange verfaumte Pflicht war? Stoll könnte ein Bende darauf nicht fenn, eber vidleicht darüber demüthig.

Mir scheint es, als hatte der Verfasser Gessenungen der geoffenbahrten Religion zu oft brauschen wollen, wo natürliche Moral genug gewesen war; die Vernunft ist sowohl ein Geschenk Gotses, als die Offenbarung, und die letztere muß ets was von der Ehrsnrcht, durch die sie über unsere Seden wirken soll, verlieren, wenn man sie immer peschäften, wo jene genug wäre, erniedrigt. Ber die Mechanik versteht, braucht künstliche Her besuge nicht, wo bloße Menschenhande, etwa nitt Gilen und Rollen, genug sind; versährt er ans ders, so seit er sich der Gesahr aus, daß vielleicht

die wirksamsten Schrauben und Rader, ben deren Gebrauch er ein fleines Berseben begeht, das nicht leiften, was einfachere Mittel geleistet hatten.

3d muß überhaupt gesteben, mir, ber ich von Natur ziemlich gutherzig bin, aber, eben weil ich meine Gutherzigkeit großentheils als Temperas ment ansebe, ihr feinen boben Rang, auch nur als einer philosophischen Lugend einraume: kömmt es etwas sonderbar vor, wie der Verfass fer oft feine Gutherzigkeit ausübet, dazu er boch unendlich erhabenere Bewegungsgrunde fo ftark Den 2. Janner ift fein Tagespruch; empfindet. Gieb dem der dich bittet, und wende dich nicht von bem, ber von bir entlebnen will. Eine acme Rrau. Die fechs Thaler jur bochften Bedurfniß braucht, wird von ibm mit den Worten abgewiesen: fann euch in Gottes Mamen nicht belfen. Und wenn feine Chegattin ihm nicht zugerebet, felbft ein Erbieten, das für ein Frauenzimmer großmuthig ift, daben gethan hatte, fo mare die Arme gang hulfs los fortgeschickt worden.

Mit Necht erinnert ihn seine Shegattin ben der Gelegenheit: nicht mit dem Evangelio zu prahslen. Wenn sie bereit war den Ning vom Jinger zu dieser Wohlthat anzuwenden, und hierzu ohne langen Kampf mit sich selbst, ohne vorhergehendes Gebet bereit war, so zeigt dieses ein natürliches sehr gutes Herz an, das die dem Frauenzimmer doch auch natürliche Liebe zum Putze, nicht besiegte, sondern unterdrückte. Ein solches Herz hans delt ohne langes Bedenken so, wie der Verfasser

eins

einficht, daß man handeln foll, und doch taum, nach Erfanntniß seiner Pflicht und Gebet, handelt.

Ein andermal, als er den 7 Januar vers reiste, laufen ein paar arme Kinder, die zur Kirche gehen, neben seiner Kutsche um ein Allmosen her; sie hauchten in die Hande, sahen sehr erfroren qus; er läßt sie ein wenig neben her laufen, bewegt sich nicht, lächelt halb, nachdem er zu Gott um die kentung seiner Gedanken und Empsindungen ger seufzt hatte, langt er mit einigem Unwillen, weil ihn sein Pelgrock hinderte, in die Tasche, und wirst ihnen ein paar Groschen in den Schnee hinaus, die sie nit ihren von Kälte rothen, halhgeschwolles nen Fingern suchen mussen. Das that ich, sagt er selbst, auf der Reise zu einem tödtlich Kranken.

Wenn ich den Verfasser nur aus dieser Hands lung kennte, so wollte ich auf fregem Felde lieber einem feinblichen Husaren begegnen, als ihm. Denn was soll man von dem Herzen eines Mannes dens ken, der Gott erst um kenkung seiner Gedanken und Empsindungen bitten muß, ehe er sich ents schließt, armen Kindern ein Allmosen zu geben? und der es ihnen alsdann auf eine sograusame Art giebt? zum Beweise, daß dieses ungereimte Ges bet, unerhört geblieben war!

Um nicht ungerecht zu fenn, muß ich benfüsgen, daß in der Folge dann und wann beffere Proben von des Verfassers Wohlthatigkeit wors kommen.

### 60 Geheimes Tagebuch von einem

Der sterbende Freund, und des Verfassers Empfindungen ben der Leiche, sind, vor vielen ans dern Stellen, lehrreich und rührend, hoffentlich nicht allen Lesern ganz neu, denn daß hier jemans den, der mit Empfindung denkt, ein Sterbebette, ein Sarg, oft erbaulicher sind als die Kanzel, ist eben keine unbekannte Wahrheit.

Der Herr Verfasser macht sich Bedenken dars über, daß die Vorstellungen, die diese Begebens heiten in ihm erregten, nicht ununterbrochen forts dauern, daß er, gleich nach der Zurücklunft von dem Begräbnisse, in einer Gesellschaft, die daran wenigstens so viel Theil als er zu nehmen nicht Urssache hatte, ins Schwagen, ins Ländeln, (sogar zitternd hat er es hingeschrieben,) ins Lachen geräch.

Wo ich mit dem Verfasser nicht einerlen Wenstung bin, begehre ich ihn deswegen nicht zu tadeln, seinem Gewissen Negeln vorzuschreiben, dazu bin ich so wenig berechtiget, so wenig ich ihm dieses Necht über das meinige einraume. Weine eigne Erinnerung aber versichert mich, daß man ben der Mickfunft vom Begrädnisse sines Freundes lachen kann, und daß doch die Empsindungen, die sein Stersben erregt hat, viel Jahre lang wirksam senn könsnen, vielleicht dis sie noch stärkern Plat machen.

Daß wir für eine Ewigkeit leben, der Ges danke muß unsere handlungen regieten, aber uns nicht zu den Geschäfften untauglich machen, die Gott hier uns aufgetragen hat, auch nicht die Versanügungen verbittern, durch die wir uns ben dies sen Geschäfften aufheitern, selbst geschickter zu ihnen machen.

machen. In die Semithsverfassung wird uns dieser. Gedanke bringen, daß wir die hiefigen Seschäffte nicht sir unsere letzte Bestimmung, die Vergnügungen nicht für unser einziges Glück halten. Auf diese Art, deucht mich, muß ein Todesfall in uns bestänz dig wirksam bleiben; ist uns vielleicht dienlich ges wesen, einen Gedanken, den wir sonst zu schwach gedacht hätten, mit gehöriger Stärke in uns zu erregen, ohngesähr wie verstockte Säste, durch eine elektrische Erschütterung in Bewegung gebracht werden. Aber wenn die lähmung nicht unheilbar ist, so seinen die Säste nach dem die Bewegung für sich sort.

Won dem Berfaffer scheint es fast, als erfos dere er zur Gesundheit einen beständigen ekktrischen Zustand, und glaube nicht Warme genug zu has ben, wenn er nicht Funken von sich giebt.

Sollte der Verfasser hierinnen und überhaupt in der Strenge seiner Sittenlehre zu weit gehen, so ift dieses Uebertriebene doch offenbar eine Jolge eis nes ernsten und tiesen Nachdenkens, und der vortrefpsichsten Gesinnungen nur in einem Gemuthe, des sen hauptzug eine ausserventliche Lebhafrigkeit ist, die nichts mittelmäßig denkt oder empfindet. Ben geringen Veranlassungen zu Misvergnügen wird sie zum heftigsten Jorne, benm erkannten Jehler, zur schmerzlichsten Reue, ben Vorstellungen der Religion, zum Enthusiasmus.

Auf der Schaubuhne gehorte zu diesem Chas rafter, des Kontrasts wegen, eine Chegattin voll sanfter, frommer Bernunft. Und daß es auch in

ber wahren Gesthichte so ift, erkennt der Leser, als eine Gute der Borsicht gegen einen Mann, der so sehr verdient gludlich zu sehn, und der, mit einer Besellschafterin von ihm ahnlicher Gemuchsart, sehr ungludlich senn wurde.

Wenn man den Werfaffer nach diefem feinem Temperamente beurtheilt, so wird man ihn mit leichtsinnigem und ungerechtem Label verschonen. Seine Gate, wo fie von gemeinen Mennungen abzugeben scheinen, laffen sich, so viel ich davon untersucht habe, nicht burch eine furze Beurtheis lung niederschlagen. Gie find immer zum Theil wahr; nur vielleicht von ihm über die gehörigen Grangen erstreckt; aber ihnen ihre gehörige Bes stimmung ju geben, und fie darnach ju prufen, das ift wenigstens hier mein Werk nicht, wo ich nicht luft habe etliche philosophischtheologische Abhandlungen ju schreiben; ich weiß nicht, ob es das Werf mancher andern Recenfenten gewesen ift, Die dieses Buch etwa fo gelesen haben, wie fonft eine allerliebste witige Rleinigkeit.

Einen Sat, weil ihn der Berfasser selbst benm 20. Jan. als eine seinen Gedanken nach neue Bahrheit anführt, kann ich doch nicht ganz mit Stillschweigen übergehen. "Alles, was ihr bittet im Gebete, so ihr glaubet, so werdet ihr es "empfahen." Diese Berheissung, mennter, werde mit Unrecht nur auf die eingeschränket, denen sie mundlich geschahe, und erfährt zu seiner Bestärkung, von einem Freunde der eben so denkt, Bers

Bepfriele gang frappanter, und außerst wunders barer Gebethserhörungen.

Solfte eine Wahrheit, die in diesem Sate des Berfassers liegt, sogar verkannt seyn, daß er Urssache hatte, ihn nur mit Furchtsamkeit bekannt zu machen? Luther glaubte gewiß viel durch sein Ges bet ausgerichtet zu haben, und eine Mennung, die von des Verfassers seiner nicht weit abgeht, muß wast beh denen zum Grunde gelegen haben, denen die wolfische Lehre von dem Zusammenhange aller Begebenheiten in der Welt anstößig war, weil dadurch die Kraft des Gebets geläugnet wurde.

Man hat diesen keuten damals geantwortet, die Erhörung sen eben so gut in den Zusammens hang gebracht, als das Gebet, und zwar als eine Begebenheit, von der das Gebet die Bedine

gung fen.

Wollte der Verfasser weiter gehen, und ben den fast wunderbaren Erhörungen des Gebets, das Wörtchen sast weglassen, so wurde ich, ansstatt darüber mit ihm zu streiten, nur das erindern, daß die Gabe Wunder zu thun, wohl nicht anders ertheilt wird, als zugleich mit der Gabe zu beurtheilen, ob Wunder geschehen sollen. In des Verfassers System also wurde ich ihm sagen, wos sern sein Geist der Einsicht, ob Gott Wunder wolle gethan haben, nicht sähig sen, so könne ihm auch der Glaube zum wunderthätigen Gebete nicht ges währt werden. Ueber den Mangel dieses Glaus bens aber habe er nicht zu seuszuch zu sein rechtschaffener und brauchbarer Unterthan seuszt,

## 64 Geheimes Tägebuch von einem

daß fein Jurft nicht durch ihn geheime Rabinetsbeschelle ausführt.

Bu des Berfassers eignen Sagen gehörers feine Urtheile über Schriftsteller. In Rabenern bes merkt er, (den 16. Jan.) ben aller kaune doch übers all gute Absichten, und sieht ihn dieserwegen Swifsten vor. Ein Urtheil, das, von einem Richter mit einem solchen Geiste, mit einem solchen Herzen gesfällt, Rabenern mehr Ehre macht, als zwanzig Gedichte auf seinen Tod hatten thun können.

Basedowen ist der Verfasser gut (den 30. Jan.) weil der Mann selbst denkt und untersucht; durieren scheint, aber durch seine Unternehmung vers dient, daß der Verfasser Gott bittet, durch ihn der bessern Erkanntnis und der Wahrheit, einen offsnern und gebahntern Pfad zu bereiten.

Sollte dieses Gebet nicht, nach des Verfaßers eignen Aussprüchen, noch einen Zusat vertrasgen, der Basedowen selbst richtige Einsichten, und dadurch noch grössere Fähigkeit für sein Vorhaben wünschte? oder versteht sich dieser Zusat von sich selbst?

Mit dieser Einschränkung, dächte ich, würden es selbst diesenigen nicht verwerslich sinden, die mit dem Verfasser hier in dem einzigen Punkt eins seine möchten, daß Vasedow irrt; wenn sie sich nur erinnern, daß die Vorsicht auch Irrende, wo nicht als Werkzeuge, doch als Veranlassungen gebraucht hat, daß wichtige Wahrheiten sind aufgesucht, bestädiget, ausgebreitet worden. So über Vasedos wen zu denken, wird allemal, sittlich und christlich bester

beffer fevu, als wenn ihm jemand unredliche Mits tel und Abfichten vorwerfen wollte, der fich felbst aberall durch Bersprechungen, die er nicht zu balten gedachte, und Ruhm von Berdienften, bas von die mahren nicht fein eigen waren, fortgehole fen bätte.

Bu Erregung guter Gebanten und erhabener Empfindungen ift diefes Tagebuch allerdings febr ju enmfehlen. Auch wer glaubt, des Verfassers Sits tenlehre fen zu strenge, wird wohl thun, wenn er daburch veranlagt wird, die feinige ju prufen, ob fe nicht ju gelinde fen.

Nachahmer befürchte ich für Deutschlands Erbauung eben nicht. Den Zon von Klopftocis herametern und Poungs Empfindungen suchten frenlich manche nachzufraben, und nachzuwinfeln; aber wenn einer unserer Machahmer fich entschließ fen follte, fein Innerstes zu beobachten, so wird er hoffentlich noch so flug senn, der Welt nicht zu sa-

gen, was er gefeben hat.

In einer philosophischen Bibliothek gehört biefes Buch zu benen, welche als Sammlungen pfindologischer Erfahrungen wichtig find; wir has ben an folden Budern noch nicht ben Ueberfluß, ben wir an Sammlungen bon Berfuchen in der Phys fit baben: benn bie Seelen laffen ben Erfolg ber Erverimente an ihnen nicht fo gern bekannt werden, als die Rorper. Eines weiß ich doch ju nennen, deffen Berfaffer auch mit dem Begenwärtigen viel abnlie, des bat Ich menne M. Bernde lebensbefdreibung; er war in Leipzig, und verließ feinen Dienft wegen M.Bibl.XIII. B. 1. St. cines

eines Buches, das dem theologischen lehrbegriff nicht gemäß war. Unverständige haben über dies lebensbeschreibung gelacht; für Kluge ist sie als die Seschichte der Seele eines Hypochondristen lehr: reich gewesen. Ich habe den Mann selbst in meiner Jugend gekannt, ich bemerke aber nicht, daß ich einiges Vorurtheil für ihn hätte, und in manschen,philosophischen Sähen hater am wenigsten meisenen Benfall; also irre ich wohl nicht zu sehr, wenn ich glaube, er habe, was Temperament und Nastur ist, genauer bemerkt, und darauf richtigere Urtheile von sich selbst und von andern gegründet, als der Verfasser des gegenwärtigen Tagebuches.

Ueber den Muten eines folden Tagebuchs. läßt fich doch auch eine fleine Untersuchung anftels Seine täglichen Sandlungen des Abends len. ju prufen, das empfahl icon Pothagoras feinen Schulern; aber fie aufzuschreiben, erfodert wenig: ftens Zeit, in der fich felbft handlungen vornehe men laffen. Bas das Aufschreiben verdiente, Rebler, benen tiefer Rummer folgt, gottliche Wohltha: ten, die uns vorzüglich rühren, das dachte ich. bliebe wenigstens in einem Gemuthe, wie des Berfaffers feines ift, ziemlich lang auch unaufgefchrieben. Befchichte, die der Bergeffenheit, wenigstens fur uns, entzogen zu werden verdienen, biefe zu ber Beit aufjufehreiben, wenn man fie noch gang lebhaft gegen: wartig hat, das habe ich auch langft nuglich ge-Aber wie oft der Berfasser seinen Dels funden. angezogen, ober feine Tobackspfeife angezundet hat, daben ift mir eingefallen, was ein Madchen bem Beicht=

Beichtvater antwortete, der fie nach ihrem Namen fragte: Mein Name ift feine Sunde!

Ein Zierrath des Buchs, aber ein sehr wes semlicher, sind Vilder. Den 3. Jan. macht sich der Berfasser das Geset, alle Situationen, deren simlicher Andlick einen mehr beschämenden Eindruck macht, als wenn sie blos mit Worten beschrieben wirden, zu zeichnen. Er verspricht ben der ersten Zeichnung einen, Engeln und Menschen abscheulischen Andlick, man wendet das Blatt um, und sieht einen Mann ordentlich im Bette zugedeckt liegen, eine dampsende kampe und einen Theekessel um seinen dampsenden Kohlenbecken. Uebel geroschen hat vielleicht das alles zusammen, aber der Geruch ist nicht mit gezeichnet.

Den 17 Jan. bereut der Verfasser einen Tag, den er in einer Gesellschaft verderbt hat, nicht als ob er da was Boses gethan hatte, sondern, weil er nicht so viel Gutes gethan hat, als er denselben hatte thun können; (im Borbengehen, er hat nicht bedacht, daß er manche seiner andern Tage auch noch was schlimmeres gethan hat, als an diesem, wo er mit Niemanden gezürnt, keinen Menschen ein Wieh geheissen hat.)

Nun, weil er diesen Tag bereut, so bringt er den folgenden Wormittag mit vier Zeichnungen dessen, was daran vorgegangen ist, zu, das heißt, er verderbt sich noch einen halben Tag, weil er einen ganzen verderbt hatte. Denn zu glauben, daß ihn diese Zeichnungen vor einem Rückfalle bewahren werden, wenn es vernünftige Gedanken nicht thun,

## 68 Geheimes Tagebuch von einem

das hieffe, den Verfasser für sinnlicher halten, ale den finnlichsten Menschen.

Indessen, wenn ihm seine Zeichnungen zu seiner Besterung wichtig scheinen, so konnten fle auch vielleicht folgende Betrachtungen veranlassen: Auch nur erträglich zeichnen zu lernen, mußte er viel Zeit darauf verwandt haben, in der er nicht alle Augenblicke an die Ewigkeit denken konnte; mußte er manches Bild entworfen haben, das nicht lasterhaft, aber auch nicht eigentlich andächtig war; manches Vergnügen über diese seine blos irrdische Arbeit empfunden haben, durch manches tob das ben senn aufgemuntert worden. Entwederer muß es sehr bereuen, daß er zeichnen kann, oder etwas von der Strenge nachlassen, mit der er sich und andere beurtheilt.

Denn nach dieser Strenge, macht er sich über das alles, was ich jeso erzählt habe, ein Geswissen. Da nun das alles, so viel ich einsehe, ben jeder Kunst, ben jeder mäßigen Geschickliche keit, die im menschlichen keben ausgeübt wird, unvermeidlich ist; so sehe ich nicht, wie des Versfassers Gewissenhaftigkeit mit den meisten menschelichen Veschässtigungen bestehen könne. Diese Verschässtigungen aber hat, so viel ich urtheilen kann, Gott uns durch die Bedürfnisse unsers jezigen Zusstandes aufgetragen. Ich gebe gern zu, daß die Eitelkeit in ihnen oft zu weit geht; aber dieser Jeheler wird wohl schwerlich dadurch verbesser, wenn

man auf der andern Seite in Verdammung der Sitelkeit zu weit geht. Bielmehr verliert, ben dem natürlichen Menschen, ein Ausspruch, ben dem das Uebertriebene zu offenbar ift, alle Kraft zu bessern, die er ben mehrerer Mäßigung gehabt hatte.

Der Verfasser nennt sich (ben 16. Januar 166. S.) einen kapen, und die Abbildungen von ihm, (besonders den 17. Jan.) stellen auch einen Weltsmann dar. Ich muß gestehen, daß ich, aus dies sen Sründen, denen widersprochen habe, die zuverläßig wissen wollten, es sen ein gewisser verdienstvoller Seistslicher. Stellen wegzulassen, die den Verfasser kenntslich machten, das stund dem Herausgeber fren, und das hatte er auch bekannt; aber ausdrücklich zu sagen tes sen nichts eingeschoben, und doch eine solche Uns wahrheit, so unschädlich sie auch an sich ist, eine schieben, das schickte sich nicht für die Würde die; ses Inches.

#### III.

P. Virgilii Maronis opera, varietate lectionis et perpetua adnotatione illustrata, a Chr. Gottl. Heyne. Tomus secundus, Aen. I — VI. Lipsiae sumtibus Casparis Fritsch. 1771. 8.

ie Einrichtung dieser Ausgabe ift aus bem ers ften Theile, von dem wir zu andrer Zeit ges redet haben, jur Gnuge befannt. Sie ift und bleibt dazu bestimmt, die Gelehrsamkeit des Diche ters, die man oft in unwahrscheinlichen Allegos rien und Anspielungen sucht, von ber rechten Geis te zu zeigen, wie fie fich durch Renntniß ber alten Geschichte und der Ratur, durch sorgfältige Beobs achtung des Bahricheinlichen, durch geschickte Machahmung, und die genaueste Gorgfalt im Muse Sie beschäfftiget fich mit der Ents drucke entdecket. wickelung ber Dichtersprache, und erflart diefe durch Bergleichung mit der ungebundenen Schreibart: ein Mittel, bas unfers Erachtens weit schicklicher ift, ben Ginn ju finden, und die Schonheit ju fuhlen, als wenn man noch fo viel Stellen aus Dichtern hauft, welche eben fo unprosaisch, eben fo neu, so verwegen und uneigentlich geredet haben. bemerkt endlich die Fehler und Vorzüge des Ge dichtes im Ganzen, und in einzelnen Stellen: und diefes ift das Augenmert des Lefers, dem es nicht

P. Virg. Mar. opera, ed. C. G. Heyne. 71 micht um einzelne Beobachtungen, besonders für bas Borterbuch, ju thun ift.

Eine Untersuchung über bas Birgilianische helbengebicht macht ben Anfang. Erzählt das Belbengebicht eine wichtige Begebenheit, in ber Abficht, Bewunderung zu erwecken, (und dieß ist ber richtige Begriff von diefer Art Gedichte) fo wird man diefe Abficht nicht so wohl durch Abentheuer und unglaubliche Geschichte erreichen, als wenn man das Große an guten und bofen Sandlungen fichtbar macht. Es muß aber auch die Art des Ansdrucks, fein Erhabnes, feine Starte, fein Bemäßigtes, bas ihrige baju bentragen. adnaia muß man auf die Bahricheinlichkeit Ruds ficht nehmen; fonft ift der getäuschte Lefer, wenn a vom Traume erwacht, auf den Dichter unwil fig, und die Empfindungen, welche im andern Ralle wurden dauerhaft gewesen senn, verschwin: ben auf einmal. Diese Regeln hat Birgil beobe Er wählt die altefte Beschichte von Itas Bien, die fich, wie das gange heroische Zeitalter, auf Sagen grundet, jum Begenftande feines Ber bichtes, und wählt fich Begebenheiten, mit benen, nach der Vorstellungsart der Alten, das Große und Bunderbare, das fich nach und nach aus ber menfdlichen Befellschaft verlor, ungertrennlich in Verbindung stehet. Er wählt fich einen für Rom merfwurdigen Beld: benn, alles andre nicht gerechnet, so war man noch ju Birgils Bei ten eitel genug, fein Geschlecht bis auf ben Meneas zurud zu führen. Ahmt fein Ansbrud gleich die

Die griechischen Dichter überall nach, so war boch diefes damals ber Gefchmack in Rom; und bas Rauhe aus dem homerischen Zeitalter ift burch die Reinheit der Sitten und Denkungsart, Birgile Zeitalter mit fich brachte, gemildert Wir übergehen hier die übrigen Unmerfungen über Die Nahahmung ber Griechen im Birgil, und führen noch einige einzelne Bebanten aus biefer Un-Wirgil ift die Richtschnur des tersuchung an. bichterischen Ausdrucks. Sein Gedicht ift feine Allegorie, oder, welches einerlen ift, Aencas ift nicht August, und die Aeneide feine Politif: Die Beiten waren sonft unverantwortlich in einander gemenget, und das so genannte decorum bes epischen Gebichtes murbe ganglich binfallen. neas wird immer, als fromm, vorgeftellt: benn Die Religion hat bas mabre Große in fich. Benn alfo auch diefer Meneas und feine Gefchichte, bene Achill und ber Iliade nicht an Feuer, Starfe und Heftigkeit gleichet; so wird boch allemal etwas Großes, bas religiofe Große, bie große Strenge, feine Pflicht zu erfullen, ein Gegenstand ber Bes Der Zeitraum ber gangen wunderung bleiben. Aeneide ist ein Jahr (S. 37.), obgleich Aeneas nach ber Geschichte bren und nach Birgils Entwurfe fieben Jahre auf der Reise nach Italien zue gebracht hat.

In der zwepten Untersuchung de rerum in Aeneide tractatarum inventione zeigt fr. h. daß Virgil den ganzen Inhalt seines Gedichtes aus längst bekannten Sagen entlehnet habe. Dem Ueneas

Aleneas war nach der Zerstörung der Stadt Troja ein Reich versprochen: dieß steht schon im Homer. In Nom war es ausgemacht, daß dieses Neich in Italien ware errichtet worden. Die Orakels sprüche, auf die sich alle Begebenheiten des Aes neas beziehen, waren bekannt, und man hatte sich von je her damit getragen.

Wir muffen nunmehr auch einige Anmerkuns gen aus dem Commentar felbft anführen, und wir faben hierzu ein Stud aus bem vierten Buche ges mablt. In einer furzen Ginleitung in daffelbe ere innert Sr. S. fehr richtig, daß man das Genie des Dichters und feine gange Starte am beften dars aus beurtheilen fonne. Denn im homer war hier sichts borgearbeitet, und aus bem Apollonius von Modus ift wenig entlehnt, fo allgemein man es auch faget, und immer wieder nachfpricht, ohne zu bedens fen, wie weit Medea und Dido verschieden find. Birgil war fich also hier am meisten überlaffen. Auf Seiten der Dido ift, auffer der liebe, noch ein Bunfch, das neuangelegte Reich zu vergrößern and Aeneas macht die größte Hoffnung dazu. Ace neas aber verbindet mit der liebe auch ein Bere langen, nach bem Ende feiner Reifen. Folglich feht die hauptleidenschaft bender Perfonen mit ans dern heftigen Affetten in Berbindung; Ehre und guter Dame, ja felbft das leben kommen in Ge fahr. Es ist also keipe von den gewöhnlichen Lies besintriguen. Dieß ohngefähr macht das Eigene diefer Episode aus. Was sich für den am Ende E 5 tab

kalten Aeneas fagen läßt, ift bekannt: er folgt bem Willen ber Gotter.

Im 51 B. wird indulge hospitio so ers flårt, da operam hospiti beneuole habendo: wir hatten es lieber erklart: Erlaube es dir, verzeihe es bir, ben Frembling aufzunehmen. 65. W. wird angemerkt, daß der epische Dichter que weilen feine Empfindung darf ausbrechen laffen, und für feine Person aus Schrecken, Berwundes rung und Erftaunen ausrufen; aber man muß es faum merfen, daß er von fich redet, noch wenis ger barf er fich daben aufhalten: und Birgil hat auch nicht wider diefe Regel ber Rlughelt verftof= Warum im 58. V. eben bie Gottheiten ge nannt werden, die Birgil nennt, ift jum Theil leicht zu errathen : Juno war die Gottinn ber Eben, und Ceres, die das rauhe menschliche leben gemilbert, hatte die Menfchen jugleich jur rechtmäßigen Ehe geführt. Aber warum Phobus erwähnt wird, ift fcon undentlicher; vielleicht ift er die Sonne, eine Gottheit, die feit uralten Beiten von den Karthas ginenfern fonnte verehrt worden fenn. Die Be schreibung einer bis jur Buth liebenben Perfon B. 68. u. f. wird durch die Kurge und Beobachtung des Schicklichen ein Meifterftucf, das noch feine Machahmung, so viel ihrer auch find, erreis det hat. Ueberhaupt giebt Br. B. in ahnlichen Stels ten allemal das an, warum fie fchon find, die Rurge, das Maturliche, den Ansdruck, u. f. f. benn benm Unterrichte ift es nicht genug, ju fuhlen, und andre fühlen ju beiffen; man muß die Grun:

Stande angeben fonnen, damit man urtheilen und nachahmen lerne. Man vergleiche mas über die Beschreibung des Ungewitters, B. 160. gefagt ift, in welcher Stelle man auf die Rurge und den Mathe bruck, ober das Starke im Ausbruck ju feben bat. 80. Obscura luna premit lumen (suum,) ber Mond scheint schwächer: diese Erklärung wird ben übrigen mit Recht vorgezogen, weil bas Ende der Macht und der erfte Tagesschimmer verfanden werden muß. 3. 82. find strata relicta, auf benen teine Gafte mehr figen, wo Dido auch den Aeneas nicht mehr findet: die übrigen Erflas rungen find frenlich alle genvungener; boch hat Servius schon ben rechten Ginn getroffen. 89. 33. ift machina das bobe Bebaude felbft, moles aedificii, und nicht das Gerufte, wovon man es gemeiniglich erflart. Rur numen im 94. B. wurde B. H. lieber nomen lesen. des haben alte Bandfchriften, bendes brauchen anbre Schriftsteller; bendes ift also moglich. Folge lich wird es doch in jeder Stelle auf die Anzahl ober Gute ber handschriften ankommen, die diese ober jene Lesart haben, und numen hier die richti-Dr. H. verwirft sie auch nicht schlechters ge fenn. dings, doch mehr aus dem Grunde, weil Dvid eben so gesagt hat. Die Umschreibung des 103. und 104 B. jeigt, wie man Stellen, in benen fchlechterbings Anspielungen auf Alterthamer fie den follen, weit fchicklicher aus bem Bufammene hange, dem Charafter und ber Abficht der redens den Perfonen erflaren fann: Ich will edgefches hen

ben lassen, daß Dido sich an einen Frembe ling ergebe, und ihm ihre Unterthanen zum Brautschaß mitbringe. Wer diefe Worte lies fet, findet eben das, was alle Menfchen denken und fagen; feine Alterthumer, welche bem oder jenem Bolte eigen waren. Aber man glaubt oft, man hatte nicht gelehrt genug erflart, wenn eine Stelle so bald deutlich wird. Im 126. B. ift der Sinn ber Borte, dolis risit Cytherea repertis, fie lacht über ben von der Juno ersonnenen Berrug: benn fie weiß, baß er fehl schlagen wird. Ift die personificirte Fama so groß, wie fie der Poet beschreibt, so konnte er fie aus eben diesem Grunde mit Recht 23. 178. ju der Familie der Gis ganten rechnen. Die tori picti im 206. 3. scheinen Br. H. für das Bolf, von dem die Rede ift, nicht schicklich zu fenn. Frenlich ift den Diche tern juweilen eine überaus gewöhnliche Redensart. Die man täglich hörte, und oft felbft gebraucht hat: te, jur Unzeit entwischt, und die fogenannten epitheta perpetua uno constantia, oder otiofa, ben denen man am Ende nur auf den Saupes begriff, schon, groß, machtig u. f. w. fiebt, mos gen jum Theil ihren Urfprung daber haben. Chen fo glaubt Br. S. daß die Befchreibung des Paris im 215. B. vielleicht ju gelehrt für den Jarbes fen. Coecus ignis vom Blite, V. 209. ist entweder der nicht ichadet, inanis, den man alfo nicht furchs ten darf, oder, der, wie das blinde Glud, ohne Absicht und Grund dabin fahrt, wo er hinkommt. Doch wir muffen die Anzeige von diesen Anmers. fungen

fungen abbrechen, und von den Abhandlungen reden, die jedem Buche unter dem Namen Excursus in zieme licher Anzahl angehänget find. Einige Betruchtungen waren für die Rürze der eigentlichen Noten zu weitläufstig: daher wählte hr. h. die sen Weg, sie mitzutheilen. Sie sind vortressiche Beweise einer weitläuftigen Belefenheit und einer richtigen Beurtheilungsfraft, und für die, die den Dichter fludiren wollen, sehr brauchbar.

Aus einer langen Untersuchung über Men. I. 159 ergiebt sich endlich, daß der vom Dichter beschriebene Ort vielleicht derjenige sen, von dem Shaw in feinen Reifen S. 159. handelt: doch beruht die Sache frenlich auf einer blogen Muthe makung. Ber Gelegenheit des 402. V. in eben demfelben Buche sammlet der Berfasser die verfchiebenen Arten der Erscheinungen der Gotter und der Beichen, aus benen man auf ihre Gegenwart ju fchluffen pflegte, die besonders in den Dichtern vorfommen: was fich aber darüber fagen ließe, hat Dr. S. mit Bleiß nicht berührt. Und dieß hatten wir, wenn wir es aufrichtig gestehen sollen, noch lieber gelefen, als jene Sammlung, die man fich nach Ift dieß alles bloffe und nach felbft machen fann. Nachahmung der patriarchalischen Religion? Liegt ein Grund davon in der Geschichte? Soll es Sit tenlehre fenn? Ift es Maturlehre, in Kabel vers bullt? Bie aufmertfam wurden diefe Fragen, wenn fie Br. B. mit feiner gewöhnlichen Brundlichfeit und Belesenheit beantwortet hatte, ben Anfanger so wohl, als den geübten lefer, gemacht haben. Benn in der Schilderung der glucklichen Zeis

ten I, 299. Quirinmit seinem Bruder Remus vor's kömmt, wie sie gemeinschaftlich herrschen, so läßt sich bieses als ein Bild vom Ende der bürgerlichete Rriege betrachten: und die Gelegenheit, diese bens den Brüder nehst der Vesta und Fides zu nennen, war selbst in Rom, weil die Tempel dieser Göttinsnen und des Romulus und Nemus auf dem palastinischen Berge bensammen stunden.

Bu Ende des zwenten Buchs S. 220. fteht eirte Abhandlung von den enflischen Dichtern, die ben ganzenZeitraum von der Vermahlung des Uranus bis auf das Ende der Reifen des Uluffes bearbeitet haben. Sie werben genennt, und in Rlaffen getheilt. Urfachen, warum fich in ihre wahren Ergahlungen nach und nach fo viele Sabeln gemischt haben, find theils in den Tragodien, theils ben den Sophie ften und Scholiaften ju fuchen: bort verandert das Benie die Geschichte, wie es der Affeft und bie Worftellung auf dem Theater erfoderte; hier wolls te fich der Big in übel gewählten Gegenständen der Beredtsamfeit zeigen, und wenn er auch die auss gemachteften Begebenheiten, wie die Berftorung von Ergia, in Zweifel ziehen follte; und in den Scholien wurde oft alles ohne Wahl zusammenges rafft, und so viel moglich allegorifirt. In diefen Fabeln und Ergahlungen fand Birgil die Quellen, aus benen er Schöpfen konnte, wann ihn homers Bedichte verließen. Zugleich entdecht fich uns, wie fehr man fich irrt, wenn man ben Birgils Nachahmungen nichts als den homer und Apollos nius in den Gedanken hat. Nach Sr. S. Mens nung

nung hat sich der Dichter meistentheils an die so genannte kleine Iliade gehalten, und außer dieser befonders an den Euripides und die lateinischen Tragddien, welche aber insgesammt aus den cyeklischen Dichtern genommen sind.

Ueber die Reife des Meneas von Troja bis nach Nealien ift eine fehr muhfame Untersuchung G. 340. ans geftellt. Wirgil nimmt wider die Befchichte an, fle hatte fieben Jahre gedauert (Men. I, 755.) da fie fich boch eigentlich in zwen oder dren Jahren geendigt hat. Die Urfachen dieser vorsetzlichen Unrichtigkeit maren, nach Br. S. Bermuthung, das Benfpiel der langwierigen Reife des Ullnffes, die Belegenheit mehr Berwickeltes, Mannichfaltiges und Bunderbares anzubringen : indeffen, ba eine Erdichtung, wenn fie auch wider die Geschichte lauft, wenigstens fo viel Bahrfceinlichfeit verlangt, daß Zeit und Orterichtig bestimmt find; so hat sich Br. S. die Dube genome men, den Berlauf der gangen Reise nach der Mes neide geographisch und chronologisch zu ordnen. Eine gange Menge aller mundlicher Nachrichten. bie fich in Italien mochten erhalten haben, wurde für den Dichter Quellen, das, mas feiner Abficht gemäs war, daraus ju entlehnen, und es fo ju veran: bern, wie es der Plan des Bedichtes erfoderte.

Der Inhalt eines Ercursus über das vierste Buch ift diefer: warum wird Acneas an die afrikanische Rufte verschlagen? Homer hatte seinen reisenden Helden eben dahin geführt; und die Etessä mußten den, der von Troja nach Italien schiffet, an der Mittagskuste verschlagen. Ueber dies

fes hatten fich andre Dichter in abnlichen gallen Aegypten und libnen gewählt: bem Birgil blieb alfo die Begend um Karthago übrig. Dort ließ er ihn in die liebe verwickelt werden, denn homer und Apollonius hatten eine abnliche Episobe von der Kalppso und Medea gebraucht; aber er suchte in der Ergablung feine Vorganger ju übertreffen, er aab den Karthaginenfern feinere Sitten, als fie wirflich mogen gehabt haben, und suchte, wie wir bereits erinnert haben, die Begebenheit tragis scher und affektvoller ju machen. Aber warum ife es eben Dido, die damals regierte, fie, deren Des gierung mehr als brenhundert Jahr von der Zeit ber Zerftorung Troja entfernt ift? Die Nachrichs ten von der Errichtung des Karthaginensischen Rels des find ben ben Alten verschieden, mehr als einmal find aus Phonicien Colonien dahin geführt worz ben, ein Schriftsteller fest bas Alter ber Dibo spater oder zeitiger an, als der andre. Wo also felbst die Geschichtschreiber uneinig find, darf man

bom Dichter feine hiftorifche Benauigfeit erwarten. Dieß ift fr. H. Antwort auf diese bekannte Frage Uns scheint es, als wenn bier blos darauf geants wortet marc, ob Dido die erfte, zwente oder dritte Colonie nach Rarthago geführet und beherricht Das übrige alfo, wie Dido und Aeneas in ein Zeitalter fommen, bleibt ben bem alten, 'bag ber Poet einer Sage, bie man in Italien gelten ließ, gefolgt fen Sonft entschuldigt wohl fr. S.

ben Dichter S. 446, auch dadurch: delectatio nis potior habenda est ratio, quam histo-

ricae

•

:

ā

ų

ŧ

t

ì

niczevaritatis: man fann aber bemungeachtet fchon midreiben, zu gefallen und zu unterhalten fuchen, mb boch baben richtig fenn. Alfo muß die Uns richtigfeit noch einen andern Grund, als blos die Wicht pu gefallen haben. Im fechften Buche uns unsheibet fich Birgil von feinem Vorganger homet deburch, daß er den Aeneas nicht blos in den Ors lus führet, fondern auch ein Stud aus der pothas wifden Philosophie einwebet, und also von dem, was nach Homers Zeiten in Absicht auf diesen uns taitbischen Aufenthalt ist ersonnen worden, Ges Die geographische Beschreibung broud machet. bit gangen Gegend im zwenten Ercurfus giebt vies kn Stellen dieses Buches ein Licht. Grufus fammlet die hiftorischen Nachrichten, des un Birgil in Diefem Stude gefolget ift. Anzige von den übrigen weitläuftigen Abhandluns gm muffen wir übergeben, fie laffen fich ohnehin nicht ins Kurze ziehen. Eine gemeinnützige Ans matung &. 666 wollen wir auszeichnen. man die Dichter auf eben dem Wege an, wo die Philosophen giengen; ober beutlicher, findet man Spuren von philosophischen Hypothesen in den Ges bichten: fo vergeffe man nie, daß die Dichter als kt funlich machen, und folglich in diefer Art zu men jene philosophische Genauigkeit nicht beobache tm, ober gang eigentlich reden tonnen. Man lefe als das, was man im Dichter findet, wie man es antrift, und trage nichts aus der Schule hins in; sonft zwingt man dem Dichter einen andern Sinn auf, als den er gesnicht hat, ober man 7.36LXIII. 23. 1. St. fdreibt

# 82 P. Virgilii Maronis Opera, &c.

schreibt den Philosophen Mennungen au. nicht Scharffinn und Zusammenhang genug ba Es ift nichts, als eine Mehnlichfeit im Gan sen, die man historisch bemerken, aber nicht phi Wir fonnten uns das losophisch vergleichen muß. Lefen der Alten febr erleichtern, wenn wir fie wie eine Geschichte lafen, und, was fie uns fagen, an nahmen und merkten, daß fie es gesagt haben. Dann fteht es uns fren, über die Richtigfeit ihrer Gedanten, wie über die Glaubwurdigfeit einer Er: jählung, ju urtheilen. Stimmen ihre Gebanken überein, fo warte man, bis man durch langwieris ge Beobachtungen auf Die Quelle tommt : ftimmen fie nicht überein, fo bedenke man, daß manzwar verfuthen fann, Begebenheiten in der Gefchichte, die nur auf einerlen Art fonnen vorgegangen fenn, zu vereinis gen; aber Mennungen, in welche ber Charafter, die Erziehung, die Gette, die taufendfache Borftellungs: art fo vieler Menfchen, die Abficht eines jeden Schrift. ftellers einen offenbaren Ginfluß haben, fann man unmöglich alle nach einem Maasstabe meffen.

Wir haben aus Besorgniß, zu weitläuftig zu werden, den kritischen Theil der Anmerkungen, die unter die verschiedenen Lesearten eingestreuet sind, übergangen, so sehr wir es an sich bedauern, daß wir deswegen das Bergnügen entbehren müssen, Benspiele von der geübten Urtheilskraft des Berkassers anzus führen. Wir wünschen dem Hrn. H. zur Ausführung seines Planes Zeit und Nuhe, und nehmen an der Ehre, die diese Arbeit unserm Zeitalter bringet, den aufrichtigsten Antheil.

#### IV.

Essai fur la Beauté. Par M. de Marcenay, A Paris. de l'Imprimerie de d'Houry. 1770. (pag. 51.) Versuch über die Schönheit.

Der Berfasser dieser kleinen Schrift ist durch die schonen und sleißigen Rupserblatter bes kannt, die er geliesert hat, und wir von Zeit zu Zeit angezeigt haben. Er bemuhet sich nicht nur seinen Berken diesenige Vollkommenheit zu geben, die sie unsers Benfalls würdig machen, sondern auch den Mitteln nachzudenken, die ihn dazu leiten. Daß er dem so gut die Feder, als den Pinsel und Grabestichel sühret, hat er schon durch eine kleine Schrift, klee kur la Gravitre, gezeiget. Von obangezeige som Werkchen, das im Ganzen gut geschrieben ist, hat er unser Urtheil gesodert, und wir were dem es ohne Zurückhaltung sagen, da wir wissen, das eite kobsprüsses ihm mehr um Wahrheit, als eite kobsprüsse zu thun ist.

enegeber der Bibliothet; Quoique nous ayons plusieurs ouvrages sur la beauté, je n'en ai cependant voulu lire aucun, de peur de me trouver gêné dans mes idées par celles des autres; j'ai ma façon d'envisager l'objêt & si je me suis trompé, je ne m'en prendrai à personne. Ob wir es gleich schr bisligen, das ein Mann, der über eine Sache schreiben will,

84 Essai sur la Beauté, par de Marcenay.

duvor selbst über das Objekt nachdenkt und seiste Materie zu ergründen suchet: so würden wir ihm doch rathen, die Vergleichung mit andern, die eben darüber geschrieben haben, wenigstens hinter drein anzustellen. Man läuft sonst oft Gesahr, Dinge für neu zu halten, die andre vor uns, und vielleicht besser, gesagt haben. Die Untersuchung, die man über anderer ihre Gedanken anstellet, vie net auch oft dazu, unsere eigenen zu berichtigen, und disnet uns Aussichten, die wir, in unsern eignen Gesichtskreis eingeschlossen, nicht einmal vermustheten. Doch wir wollen zur Schrift sels ber gehen.

Es ift schwer zu bestimmen, was eigentlich mit diefer Abhandlung gefagt fenn foll. bewiesen werden, daß die Schonheit niches willführliches sen? Co scheint es anfanas, wenn der Berfaffer von den Schwierigfeiten redet, ble in diefer Materie, aus der Berfchiebenheit des Geschmads der Menschen und ihren widerspres denden Urtheilen von Schönheit und Säglichkeit, entstehen; und wenn er aus der harmonie, die als len Werfen der Matur zu ihrer Erhaltung noth: wendig ift, zu erweisen sucht, daß es eine allge meine und wefentliche Schonheit geben muffe. -Aber von diefer Berfchiedenheit der Urtheile, welche zwar angezeigt wird, giebt ber Verfaffer boch nirgends Rechenschaft. Die Schwierigfeit wied gewiesen, aber nicht gehoben -

# Esai sur la Beauté, par de Marcenay. 85

Ober follen die Begriffe des Schönen, so wie fe mer den Kunftlern, Kunstennern und keuten von Geschmack festgeseit find, entwickelt werden? Iber bazu ist die Erklärung, und alles was zur Inssührung derselben gesagt wird, zu unbestimmt und zu allgemein. Denn ungefähr folgendes ist die Reihe seiner Gedanken.

Ueber Schonheit werben frenlich fehr verfictene Urtheile gefällt: aber diese Urtheile entste hen felten aus einer wirklichen Unterfuchung. Bar: muie ift das große Principium, durch welches ale les, was in der Welt gut und schätbar ift, be ficht. Sarmonie wird also auch wohl die Grund: fefte der Schonheit fenn. Dief wird durch die Erfla: rung ber Schonheit weiter ausgeführt. Gie ift, fagt ber Berf. auf die Richtigkeit der Proportionen gegrandet, deren harmonifche Uebereinstimmung ein fo. volltommnes Sange bilbet, als es nach Berhaltnif der Abanderungen, die in diesen Proportionen ftatt finden, möglich ift. Jede Gattung hat eine besimmee Proportion der Theile, die zu ihrer Er: haltung und Branchbarfeit gehoret. Diese aber macht affein noch nicht Schonheit. Es muß noch ine gewiffe Bilbung ber außern Theile, und eine gewiffe Sarmonie berfelben hinzutommen. -

Ja, aber eben dieß wollten wir wissen, weldes diese Bildung sen, und ob es eine solche gebe, die an und für sich sedem Geiste, der davon durch die Sinne eine Idee bekommt, besser als sede ans

# 86 Essai sur la Beauté, par de Marcenay.

dre gefallen muffe? Man fieht leicht, daß diefe Definition viel zu frubzeitig tommt. Denn ext muften die einzelnen Schonheiten der Natur auf gefucht, Bergliebert, verglichen werden, bas beiße : Che wir wiffen konnen, warum uns gewiffe Rors per gefallen, muffen wir erft feben, welche uns batte gefallen? ob diefe etwas Gemeinfchaftliches haben und was diefes fen? Wenn wir nun in ihnen allest gewisse Proportionen, oder überhaupt eine mehr ist die Augen fallende Anordnung der Theile finden : fo konnen wir glauben, harmonie fen der Grund der Schönheit. Daß harmonie zu Erhaltung jesdes der Werfe der Natur, und jur hervorbrins gung der Werke der Runft nothig fen, ift wahr, wenn Barmonie im allerallgemeinften Sinne, blos für Zusammenhang, gegenseitige Ginwirfung, Ges fegmäßigkeit, angenommen wird. In diesens Sinne aber giebt es von der Schonheit einen viel ju schwankenden Begriff. Goll aber Barmonie in gewissen Proportionen bestehen, die fich auch burch Zahlen ausbrucken laffen : fo muß allerbings erft bewiefen werden , daß das Schone burch die hats monie entstehe, weil, wenn wir einen schonen Rorper mit Bohlgefallen anfeben, wir uns feinesweges bewußt find, daß wir ju der Zeit feine Theis le meffen, und das Zufammengehörige vergleichen. Eben dieß macht uns irre: weil wir feben, wahren wefentlichen Proportionen der Theile, wir ben Unterfuchung organifirter Rorper gewahr werben, find biejenigen, welche nicht zur Schonbeit, fondern jum Dafenn, jur Erhaltung und be

Essai sur la Beauté, par de Marcenay. 87

den Berrichtungen dieser Art von Geschopfen nosthig und schiellich sind. Diese Harmonie aber, diese Proportionen, leiden in jeder Gattung, wie der Berfasser selbst bamerkt, sehr viel Abanderungen, unter welchen einige häßlich, andre schön sind. Benn mun also Proportion und Harmonie der Theile sich in allen gesunden Körpern jeder Gattung sindet, und doch nicht alle gesunde Körper sich sind: wie kann Proportion Schönheit machen? Oder ist eben das Schönheit, wenn jene Proportionen, die zu dem Begriff jeder Gattung gehören, in gewissen Indivisionen weit vollkommner, als ben andern beobachtet sind? Dies alles aber, wie man leicht sieht, mußerst beobachtet, untersucht werden.

Aber ein andrer noch größrer Mangel ber Definition ift, daß Schönheit durch Bolltoms menheit der Geffalt erflart wird, ein Wort, das im Grunde eben das heißt. Der Verfaffer führt diefe Gedanten fo qus. Es find viel Abanderune gen in dem Baue jeder Thierart moglich, ohne die jur Erhaltung und dem Wohlseyn des Thiers wesentliche Struktur zu verlegen. Unter diefen Abanderungen wird wohl eine vollkommner senn fonnen, als die andre, fonft waren die Werfe des Schöpfers weit unter den Berfen der Menfchett, ben benen es eben fo oft Stufen ber Wollfommenbeit giebt, als es mehrere Modificationen giebt. vollkommenste Mobification nun unter den vielen möglichen, macht den vollkommen fchonen Rors per. Bas fich diefem bis auf einen gewissen Grad

88 Essai sur la Beauté, par de Marconay.
nabert, ist noch schon. Was unter diesem Gras
de ist, ist hässlich.

Lauter Worte im Grunde, ober wenigstens lauter eben fo unentwickelte Empfindungen, wie fie jedermann ohne die Schrift des Berfaffers und ohs ne alle Philosophie über die Schönheit hat. Denns baran fann fein Zweifel fenn, baß es Stufen und Grade der Bolltommenheit gebe, und daßes nach unfrer Empfindung mehr ober weniger angenehme scheinende Korper in jeder Art organisirter Dinge Wegen der innern Wolltommenheit fanne auch fein Streit fenn, ob fie etwas reelles ift. Aber wegen diefes mehr ober weniger angenehmen Scheins bleibt es immer unausgemacht, ob er ebens falls eine innere Wollfommenheit des fchon fceinens ben Dinges felbst, oder mit der Bollfommenheit nothwendig verbunden fen; ob er von den nothwens digen Gefegen ber Empfindung und bes Dentens ben benen, welche diefes Wohlgefallen empfinden, oder, ob er von Gewohnheit, Uebung und Nachs ahmung abhange?

Der Verfasser geht weiter, und fagt, daß Schönheit nur empfunden werden könne, und daß nur diesenigen das Recht haben, darüber zu urstheilen, welche diese Empfindungen geübt haben; daß die Verschiedenheit der Urtheile über die Schönsheit von der größern oder geringern Uebung dieser natürlichen Empfindlichkeit herrühre u. f. w.

## Essi sur la Beauté, par de Marcenay. 89

Endlich schließt er damit, bag er zeigt, Gras ie fo der Ausdruck der Bollkommenheiten des Beifits in der Geftalt. Db er gleich etwas weit daben auss fol, und von Bereinigung ber Seele und bes leibes, m Rusfeln und Merven weit mehr fagt, als jur Buftanblichkeit bes wenigen, was er hernach von ber Grait felbft fagt, nothig mare, fo ift boch ber Begriff fift wohl der richtigfte, und auch vielleicht das Bep in diefer Schrift. Wenigstens find in bem Einbude des Bergnugens, den menfchliche und jum Uni auch thierische Rorper machen, diese benden Cintrade am deutlichften unterfchieden, das Boble Malen an einer gewiffen Figur, und bas Bohlgefallen m gwiffen Seiftesgaben, oder moralifchen Eigens fichten, die fich durch die Figur, oder die Abans drungen berfelben ansbrücken. Und damit fimmt and gang wohl überein, wenn Winkelmann und mbre die Grazie durch Schonheit der Bewegung Denn ein ftillftehender, gang unbewege tt thierischer Rorper, auf welchem fich nicht wenigfine bie Spuren vergangener Bowegungen zeigen, hat allemal ben Schein eines unbelebten Rorpers, dist niches aus, und kann alfo blos burch feine marrielle Befchaffenheit gefallen. So oft die Sule handelt: fo oft bewegt fie ihren Rorper. Und wenn uns also Bewegungen gefallen; fo ift es vors mimlich, weil fie burch folche Sandlungen der Geele verniaft werden, die wir gerne feben oder bochs

#### V.

Nunstwerk zu Olympia, mit erhodner Figuren, nach dem Pausanias, eine Worlesung in der Kon. deutschen Gescelschaft zu Göttingen, den 21. Febr. 1770. Göttingen ben J. E. Dietes rich. (S. 72.)

iese kleine Abhandlung, die in Absicht der feis nen Anmerkungen über die alten Werke der Runft, und verschiedener gelehrten Erlauterungen aus ber alten Sabel, wichtig ift, liefert ber herr Pr. Senne als einen Berfuch, wie alte Kunftwerke, welche blos in des Vausanias Beschreis bung auf uns gefommen find, auf fo eine Art fich burften erlautern laffen, daß fie jur Efflanung der. noch erhaltnen alten Werte beffer und leichter tonus ten gebraucht werden. In der That wurden mehr folche Unterfuchungen viel Zwendeutigfeiten in der' alten Geschichte ber Runft entrageln fonnen, nieb. Vaufanias murde dazu noch ein reiches Reit aus: bieten, wenn seine Commentatoren eben so viel Se fcmad und eben fo viel Gelehrfamteit, als unfer: Berfaffer, befäßen.

Der Raften des Copfelus gehörs unter:diet erften Denkmaler der Runft der Griechen, die Paufanias aufbehalten hat. Die Geschichte vom Cypselus wird benm hersvoterzählt. Die höchste Gewalt

#### Ueber ben Raften bes Eppfelus, ein:c. 91

Sewalt, die in ihm Korinth, das anfangs von Ronigen, nachher von Prytanen regieret mard, von dem Orafel gedrohet wurde, und die Befahr, def man ihn deswegen hinzurichten fuchte, gab der Mutter ein, das Rind in einem Raften ju er, Diefer wurde jum Andenken, nach dem Paufanias, von den Cypfeliden ju Olympia im Tempel der Juno geweiht und aufbewahret. Sier ift die Frage, ob deffen Mutter Labda unter bem gewöhnlichen Sausgerathe ein fo foftbares Stud follte gehabt haben? Bahrscheinlicher ware es, daß ihn des Cypfelus Nachkommen erft jum Andenken jenes Rastens verfertigen laffen. Aber alse dann ware wieder ju vermuthen gewefen, daß man Die Geschichte der Erhaltung darauf murbe vorges ftellet haben. Gleichwohl enthalt bas gange Schnitze werk teine Spur davon. Der Berfaffer fucht als fo wahrscheinlich zu machen, daß biefer Raften wohl ein Stud aus dem hausschate, wie jedes, angefebene Saus befaß, ein Cimmelium, gewes fen fen- Unter jeder Borquefegung bleibt es immer ein Stud eines fehr hoben Alterthums, und was von bem Azufierlichen biefes Kaftens gefagt wird, führet auch darauf.

Er war aus Cedernholz, theils mit Figuern aus Gold und Elfenbein eingelegt, theils mit erhabener Arbeit aus Cedernholz selbst. Die Manse und Gestalt des Kastens hat Pausaniakinde angegeben: sondern er giebt blos das Bildwert von fünf Seiten au, und dieses besteht aus ganz verschiedenen und abzesonderten Geschichten.

## 12 Heber ben Kaften bes Enpfelus,

die man fich als eben fo verschiedene Felder auf eis ner Flache denken kann, von denen hr. S. die uns gefähren Verhaltniffe auffucht.

Denen Figuren waren Inschriften benges fugt, einige bloße Namen, wie es fcheint, andre gange Berfe und Diftiden. Paufanias führt auffer einzelnen Damen an die 9 Infdriften in Berfen an. Der herr Berfaffer machet bier eine angenehme Ausschweifung über bie Buge ber Buchs Raben auf den alten Inschriften, und geht das von zu der Beschreibung der Bilder nach den vers schiedenen Relbern über, wo er seine Erläuterungen Ben der Beschreibung einer Fraubingufuat. Die auf dem rechten Arm einen weiffen Rnaben, welcher schläft, und auf bem linken einen schwars jen Anaben tragt, benbe in einer Stellung ber Buffe, welche Paufanias mit einem etwas bunteln Borte ausgebrückt hat, ausporegous (wardus) dieseaumerous (xara) rous rodas, fellet Dr. D. eine Untersuchung der Worte diaseeperda und Diespanneros an, die man sonst für krumm übers fest, Sr. Leging aber für über einander ges fchlagen erflart. Rach bem Sprachgebrauche glaubt er, daß es immer noch miglich fen, wenne man die Worte bes Paufanias von andern, als auswärts gebogenen Zußen an benben Anaben erflåren wolle. Er thut aber auch eine Muthmas fung hingu, warum man bent Schlafe ober bem Tobe bergleichen tonne bengelegt haben. Ronnte namlich die Schwache ber Ruffe, welche fich am deutlichsten in labmen oder in gebogenen Fuffen.

peigt, nicht von den Alten in ihrer rohen Bilders fprache gebraucht worden seyn, um das Schwasche und Kraftlose überhaupt, und insbesondere an dem Schlase und dem Tode den Zustand der Entetästung, auszudrücken, in welchen uns schon bende ben ihrer Annäherung seigen? Die Ausführung uns man in dem Buche selbst lesen: "Dr. H. entsscheidet nichts und giebt nur Muthmaßung für Muthmaßung.

Ben der Figur des Atlas, macht er die Ansmerkung, daß die alten Künftler zu ihren Figuren in dem erhabnen Werfen nicht überall die Namen benfügten, sondern nur ben den unbekannten: Andere bekannte ließen sie ohne Benschriften.

Durch die Borstellung der Schlangenschmanze, die man sehr gewöhnlich an den Giganten, Briarens, Typhon, Gyes und andern Riesen, und hier in der Beschreibung des Pausanias au dem Boreas wahrnimmt, scheinen die Alten in ihrer Bildersprache alle wilde, kühne und rohe Menschen anzuzeigen, welche von den Ankömmlingen in einem lande einheimisch gefunden, Erdenschwe den den dand einheimisch gefunden, Erdenschwe den, die in der Erde ihre Wohnung haben; der nen auch sene Wilde darinn glichen, daß sie selbst in Hölen wohnten. Durch die Flügel aber, die die altesten Griechen und Etruscer allen Gottheiten berlegten, drückten sie unstreitig ihre geschwinde Bewegung aus.

Nach Erklärung der Bilder füget der Vers faffer noch verschiedene fruchtbare Anmerkungen bingu-

## 94 Heber ben Raffen bes Enpfelus,

hingu. Er zeigt, bag in denfelbigen feine Ben bindung noch Berbaltnif ju finden fen: fie find alle aus den Jabeln des Alterthums, und mahre fcbeinlicher Weise aus den Dichtern der Beit, willführlich jufammengebracht und geftellt. Es fins bet fich dief auch auf andern abnlichen Monumenten. Daraus aber folget, daß wohl manche Erflaruna ber Sarcophagen und andrer erhobenen Berfe, felbft benm Wintelmann, wegfallen werbe. Dads erhobenen Werfen der altesten Zeit, welche homer und Sefiod vor fich fahen, find vermuthlich von benden die befannten Schilder des Achilles und Serfules entworfen worden, wo man eben fo vergeblich einen Zusammenhang und fo gar ein Softem der perschiedenen Sujets gesucht. Eine fleine Anzahl phyfifcher, fittlicher und politifcher, fpeculativis Scher oder Erfahrungsfate machte die gange Beltmeisheit aus: aber die Cage drudten fle fo mannichfaltig, mit fo vieler Bieberholung und vets Schiedener Wendung eines und eben deffelben Gebanten aus, daß man einen Rreis immer ohne Ende durchläuft.

Je älter diese Kunstwerke sind, desto mehr nahern sich ihre Borstellungen der Bilderschrift. Auf den besagten Schildern läßt sich keine kunstliche Allegorie suchen. Es sind theils muthische und Heldengeschichte aus dem damals wirklichen gemeinen keben; und ben benden wird zugleich bildlich ausgedrückt, was eigentlich Folgen und Wirkungen sind. Der Verfasser giebt hiervon ein Benspiel. "Bilderschrift und Bilders Barbenfeper am Tage Theresiens. 105 & 29. scheinen uns die Gleichnisse eben so wer

nig ju paffen.

Schwer find Mutterpflichten, gang bie Seele Wie die Lifte Naum. Schwer find herrscherpflichten ! Liegen auf ber Seele Wie- ein Berg auf Donauslächen liegt.

6. 38. ift folgende Strophe fehr unverständlich:

Wo Cohne von Tent auf Schne von Sent Jum Rampfe fich warfen, ba gieng es nicht fo.

Da wog sich ber Muth, ba wog sich bie Runft.

Da! Baterland! mußten fie bas?

& 41 heißen die Militairorden .

Die Zeichen bes Muches, geheftet von Ihr Un Bufen ber Sobne des Giegs,

Aber, ben allen diesen einzelnen kleinen Mans gen, ift der Seift des Dichters, der sich im Ganzer jeigt, ebel, groß und stark. Es ist ein tugendhafter Mann, eingenommen für alles was gut und der Menscheit vortheilhaft ist; es ist ein aufgeklärter Sish, sähig zu denken, und seine Gedanken mich Wahrs de und Ahnehmlichkeit auszudrücken. Diese Vorzüge sind wesentliche und dauerhafte Eigenschaften seines Geises; sene Mängel sind zufällige und vorübergen hende Gestalten, die Gewohnheit, Nachahmung und die gegenwärtige lage, den Gedanken eines solchen Geises zuweilen geben können.

VII,

#### 96 Barbenfeper am Tage Theresiens.

Wie fehr wunschen wir, daß der Verfassers fein Versprechen, die altesten erhobenen Wers ke benm Pausanias, insonderheit die zu Olynus pia, Amicla und Delphi beschriebenen, auf dies se Art nach und nach zu erläutern, aussuhrerz möchte.

#### V.

Barbenfeper am Tage Theresiens. Wien, gebruckt ben Trattnern 1770. (S. 92.)

arum ermübet biefes Gebichte ben allen Vor: Jugen, ber allen poetischen Schonheiten, von denen es voll ift? Wir wiffen nicht, ift es Rehler der Gattung, oder ift es Rehler des Studs: aber so viel wiffen wir, daß man cs schwerlich von einem Ende bis jum andern mit gleichem Bergnus gen lefen wird. Eine große Fürftinn foll gelobt werden. Mun ift es ganz gewiß, daß das Lob auch des vortreflichften Menfchen, doch in die lange ju uns fruchtbar fur den Beift, auch des beften Dichters, und zu ermudend für den Lefer werden fonne. Wir wollen aber jest nur davon reden, wie man am beften, am eine nehmendften lobt. Ohne Bweifel, wenn man bie befons dern Neußerungen der Tugenden anführet; wenn man die eigenthumliche Gestalt, die fie ben diefer Pers son angenommen baben, schildert; wenn man jus gleich bas Befte, bas tehrreichfte faget, was bie Materie anbietet. Ift die Person eine Fürstinn,

## Barbenfeper am Tage Therefiens. 97

to winden wir in threm tobe einen furgen Abs tif dier vollfommen Regentinn ju feben; wir minichen, große und muchige Wahrheiten jum Ber fin ber Menfcblichfeit ju boren; wir wunfchen, nicht die Fürstinn bloß über die Menschen erhoben, fondern diefe unter ihrem Bepter fren, gut und Ift fit eine Gattinn: wir elidlich zu feben. wanschen, das Bild der ehelichen Gluckfeligkeit, bei fenders der ehelichen Gludfeligfeit auf dem Thros m, we biefes fonft fo felten Butritt findet, wir winfchen, biefes erfte und beilige Band ber Matur mberlichet zu sehen. Ift fie Mutter: wir wund ton, die lehren tiefer Weisheit zu horen, die fie hom Kindern giebt, und den Uebungen benzuwohe un, durch welche fie ihre Engend bildet, u. f. w.

Bon allem diefem zeiget unfer Dichter allerdings Emas, er zeiget es uns in fehr schonen Farben: aber treiget uns, wie es uns dunket, doch nicht genug; er brackt das, was er uns zeiget, bisweilen auf eine etz was fünstliche und weit hergeholte Art aus, daß es sime erwartete Wirkung mehr als einmal verliert.

Dieß ift abet, wie wir glauben, nicht bes Dichters Schuld. Die Gattung der Pocsie, It a dazu mablet, verführet dazu sehr leicht.

Wenn ein Barde singen soll, so denkt man sch, daß er simpel, stark und erhaben singen muß. Da die einzelne Vorfälle, die man erzählen, oder die besondern Aeußerungen der Tugend, die man loben wollte, oft zu sehr in die neuern Zeiten passen, als daß sie die alte Tracht annehmen sollten, so übergeht man sie, und hält sich T. Bibl, XIII. 23. 1. St.

# 98 Barbenfeper am Tage Therefiens.

an allgemeinere Lobspruche; man greift nach densenis gen Jugen, welche auf der Oberfläche der Materie lies gen und farf ins Auge fallen; man läßt diesenigen, die tiefer liegen und seiner sind, hinweg, oder suchet sie nicht einmal auf. Aber um sene allgemeinen, die im mos dernen Aleide gemein senn wurden, zu heben, wähs let man einen frenden Ausdruck, nimmt zu starz ten Metaphern und zu einem tonenden Sylbenis benmaaße seine Zuslucht.

Wir ehren das Andenken unferer Borditern; wir wunschen, baf uns ihr Bild recht von einem kbendigen Pinfel vor die Augen gemalet ware; wir wollten, daß wir die Stimme diefer halb wil den, aber doch fregen und großen Menschen horen Aber alsbann muß auch ber Inhalt mochten. aus biefem Zeitalter genommen werben; bann muß fen auch die Sitten, die man fchilbert, bie Begebenheiten, von denen man rebet, dem Tone des Bebichts angemeffen fenn. Wir muffen nicht mifchen unferm Zeitalter mit feinen Grundfaten, Glauben, Gewohnheiten und Sitten, und jenem aften mit den feinigen bin und herfchwanten; wir mulfen nicht bloß Mamen frember Gottheiten boren und das Ceremoniel eines Barben beobache tet feben; fondern auch die wahre Schilderung altbeutscher Dentungsart und Charaftere befommen. Bie viel gehorte baju, biefes Gemalbe nach ben wenigen Zügen zu vollenden, die uns aus jener Zeit abrig find! Bas für eine glühende und doch richtige Ginbildungsfraft ware bagu nothig, fich ben ber lefung ber verftimmelten und oft unrichtigen ij

a

Į

Ħ

t

ų

ŧ

١

ā

i

## Barbenfeper am Sage Therefiens. 99

und einseitigen Dachrichten von den Sitten der Daniben, fo ju befenern, daß man das Gemalde hees Inftandes vor fich fabe und von dem allen bis maner recht warmen Theilnehmung gerührt wurh! Aber gefest, wir raumen biefes Bermogen bem ham Denis ein, wie wir es ihm benn wirflich eins rimmen und ihn für einen treflichen Dichter halten; pmissen wir immer fragen, was fann es eigentlich für dien Nugen gewähren, eine intlebende Fürftinn in biefer alten Sprache zu loben? Rann es uns mehe brandgen, einen Barben mit Eldenlaub, als eis um Poeten mit Lorbeern gefront ju febn? ober fant es wohl gang mabte Empfindung fenn, was uns der Dichter auf biefe Weise fagt, wo er ein Inge immer auf die moderne Handlung und das andre auf das alte Coffinnerichten muß? oder fann awirflich, er, ein Mann aus dem achtzehnten Jahrbitiberte, von ben Dingen, ben Perfonen, ben Bes gebenbeiten bie um ibn berum vorgegangen find, af die Beife gerühret werben, wie ein Barbe aus ban erften ober zweyten Jahrhunderte von feiner Sefdicte? Muß er nicht unter diefer Berkleibung eine Menge fehr interessanter Gebanken verschweis gen, die für die Person, die er loben will und für die Zeit, in der fie lebt, gerade am beften gemacht find, oder wenn er fie nicht verschweigen will, zu poetifchen Sulfomitteln feine Zuflucht nehmen, Die uns feine Berlegenheit fuhlen laffen? Wir wiffen nicht, ob wir Recht haben, und überlaffen eine weitere Untersuchung und Entscheidung Diefer Gedanken der eignen Beurtheilung des Dichters. Er ift 6 2

## 100 Barbenfener ant Lage Therefiens.

ein edeldenkender Mann. Er wird hierilber von neneme nachdenken, und er wird entweder unfern Gefchmack, wenn wir irren, berichtigen, oder er wird, wenn wir Necht haben, feinem eigenen Genie noch eine großere und weitere Sphare geben.

Der Plan des Gedichts scheint von dem Berfasser nach den Ofianischen Liedern von Selma entworfen zu senn. Es kommen, wie dort, einige Barden wegen einer fenerlichen Gelegenheit zusammen. Der Namenstag seiner Kapserinn ist die Beranlassung, ihre erhabenen Eigenschaften sind der Inhalt ihrer Lieder. Das Gedichte hebt sich mit einem abwechselnden Chore an. Der Anfang und das Schlußehor sind schon: auch die Schilderung der Barden, die gleich in dem ersten Liede des Barden enthalten sind.

Die Tugendverkünder, die helbengefährten, Die Geber bes Ruhmes, die Sohne der Lieder Sind gekommen dich zu fepern Aus Thuiskons weiten Reichen In den Fürstensaal. Schon duftet er, der Fürstensaal Bon frischgeschnittnem Eichenlaube. Der Bardenspiel ist bekränzet, Velaubet ist der Bardenspiel, Ihr Feperkleid ist weiß, wie Schnee, Und die Lieder drängen Bon dem warmen Busen

Acht verschiedene Barden befingen hierauf in besondern Liedern die Fürstinn, die Chegemahlinn, die Mutter, die Kriegerunn, die FromBarbenfeper am Tage Therestens. 101

Bromme, die Starkmithige, die Frengesbige, und endlich schließt sich das Gedichte wieder mit einem Chor. Jedes tied hat seine besondere Bersarten, und diese sind ungemein glücklich geswählet, haben einen besondern Wohlklang, und süllen sehr das Ohr. Wenn wir aber in den tiezdern selbst etwas vermisten, so wäre es der schols me versteckte lyrische Plan und die Fiktion. Das meiste besteht in zu ordentlichen Erzählungen der großen Eigenschaften dieser Jürstinn Studt vor Studt: sie sind, wie benm Osian, mit schonen Gleichnissen auf: sestiat, aber nicht genug gegen einander abschattieret: hierdurch werden sie kicht monotonisch.

Reihende Schilderungen finden fich in Menge: unt verweilet der Dichter bisweilen zu lange daben, und trägt zu viel poetische Farbe auf. Wie angenehm ift das Bild, das er von der jugendlichen Schone heit Therefiens malet:

Und nahm ich Barbe, was der Leng Bon Ferben auf die Fluren häuft, Das Morgenroth und Abendroth, Des Regendogens Glanz; Und jeden lauten Reiz des Lags, Und jeden füllen Reiz der Nacht, Der Sterne Blick, der Khumen Duft, Der schlänksten Lanne Wuchs; Der Mucken Lispel und den Laut Der menschenholden Nachtigall, Schön war das Bild; allein

Noch nicht Theresia. Und wie der Leib, so war ihr Geiff, Und wie der Geist, so war ihr Gluck, u. s. w.

An

102 Barbenfeper am Tage Therefiens.

An einer Menge feiner Züge fehlet es eben fo wenig. Wir wollen nur einige auszeichnen.

Aber ber Zögling ber Wahrheit und Dus genb,

Aber ber Thater ber redlichen Thaten Steiget voll Muthes bie Stufen hinan; Ware er auch niebrig im Bolfe, Einer ber Pflüger und hirten, Steigt und fehret voll Wonne jurud.

S. 38 und 39 findet man folgende gute Stros phen auf den Ronig von Preußen:

Dort ftund er, ber Furft ber Brennen.
Sein Bunfch

War ewig im Liebe ber Barben zu fepn. Der eherne Ruf ins Waffengefilb War Saufeln bes Westes für ihn. Ihn liebte sein Heer, und stürzte für ihn Mit Freude zur blutigen Arbeit; Und siel Ein Starter, der sah nach Friedrichen hin, Und nannt ihn noch Vater und starb.

Ein schones poetisches Gemalde ift die betende Fürstinn S. 45.

Dann fieht ber herrscherforgen entfernter Schwarm, Den Finger auf bem Munbe, bestattert nicht Der seperlichen Stille Lichtfreis, Welcher die betende Fürstinn einschleufit.

Das Lied auf Theresien die Weise S. 60. hebt mit einer reizenden Beschreibung von Aufblühn der Kunste und Wissenschaften in Desterreichischen Landen an.

# Parbenfeyer am Tage Therefiens. 103

Bas den einzelnen poetischen Ausdruck anbes triffi: so hat ihn der Verfasser unstreitig sehr in siner Sewalt; seine Sprache ist voller Tropen md Metaphern; vielleicht bisweilen zu voll, und an Stellen, wo uns der simple Ausdruck der Nas tur mehr gefallen wurde: vielleicht ist aber auch daran die obige Bemerkung schuld. Es kann nicht schlen, daß man sehr leicht unrichtig und ges straubt wird, wo man immer den äussersten poes tisten Ausdruck suche, und den übergeht, der uns näher liegt. Wir wollen einige Benspiele so wohl von solchen poetischen als auch von wortlis den Ausdrücken ansähren, wo hald der Ausdruck in gesucht, und bald nach dem Sprachgebrauche ungewöhnlich scheint.

S. 7 nennt er Theresien einen Namen, der in der treuen Wolker Munde viel sußer als der Bienen Arbeit schmeckt.

E. 8. Bon welchem Leben weicht ber Reib Berzweifelnber,

Die Schatten ber Gebrechen zu entbeden, Die sonsten auch am Menschenherrschern fleben.

Mit Muhe wird man hier den Gedanken auss sinden: "Der Reid felbst wird an den Fürsten nichts Ladelnswurdiges finden.

S. To. Wenn in Often ber Morgen ergraut zc. Dregfigmal haben bie Rinber bes Liebes Sweitel und harfen im Monbe ber Bluten Bieber mit Sichenjugend umlaubt.

# 104 Barbenfeper am Tage Theresiens.

Auf ber 13 S. fteht:

Wolfer verschiedener himmel und Zungen, Die ihr Theresien biener! o faget:

hat es ench je ber Fürstinn gereut?

Dieß lette soll vermuchlich heißen, habt ihr es jemals bereut, Theresien jur Fürstinn zu haben? aber auf jene Act ist es dunkel: so wie auch foligende Zeilen:

Sie war erkiesen, ein Feuer zu bampfen, Welches um sich Jahrhunderte fras. und S. 24 eilt Sie dorthin, wos unter Herreschergräbern kuhlt. S. 25 sindet sich das Sex schoß der Eiche für Sprößling.

S. 42. Sa, schonfter ber Siege! wie laubff

Der Rriegerinn auf! -

Es giebt solcher ungewöhnlicher Ausbrucke noch mehr. Auch können wir folgende Bilber und Gleichnisse nicht gang billigen.

S. 12. Alles umfaßt ihr treifenber Seiff; Alfo von Fluten umwallet, Mitten im Schoofe ber Meere

Ragt ein fruchebares Epland hervor.

Das Tertium Comparationis mochte hier schwer zu sinden seyn.

S. 13. Wie die gewaltige Bafferwelt aufbrauf't, Wenn fie ber Gelft ber Gewitter verstöret, hebt fich von allen Binben ber Auf:

"Dant bir, o Bollerbegnaber, "Der Du Thereffen fanbteft."

Sollte dieses Gleichniß für die froben Reguns gen des Dankes wohl schicklich senn? Barbenfeper am Tage Theresiens. 105 & 29. scheinen uns die Gleichnisse eben so wer nig p passen.

Schwer find Mutterpflichten, fillen ganz die Secle Wie die Enfte Roum. Sower find Herrscherpflichten Liegen auf ber Seele Wie ein Verg auf Domanstächen liege.

6 38 ift folgende Stropfe fehr unverftandlich:

Bo Shue von Tent auf Sohne von Sent 3um Rampfe fich warfen, ba gieng es nicht fo.

Da wog fich ber Muth, ba wog fich bie Runft.

Da! Baterland! mußten fie bas?

& 41 heißen die Militairorden

Die Zeichen bes Muthes, geheftet von Ihr Un Bufen ber Sohne bes Siegs,

Aber, ben allen diesen einzelnen kleinen Mansgen, ift der Seift des Dichters, der sich im Ganzen sigt, ebel, groß und stark. Es ift ein tugendhafter Rann, eingenommen für alles was gut und der Rann, eingenommen für alles was gut und der Rankheit vortheilhaft ist; es ist ein aufgeklärter Beist, sähig zu denken, und seine Gedanken michkurz de und Ahnehinlichkeit auszudrücken. Diese Vorzühre sind Ahnehinlichkeit auszudrücken. Diese Vorzühre sind Beistes; jene Mängel sind zufällige und vorübergen han Gestaben, die Gewohnheit, Nachahmung und die gegenwärtige lage, den Sedanken eines solchen Beistes zuweilen geben können.

B 5

VII.

#### VII.

Beschreibung eines neuerfundenen Claviers instrumentes, Melodica genannt, vort Johann Andreas Stein, Orgel Insstrumentmacher, und Organisten ber vern evangelischen Kirche zu den Barfüsser in Augspurg.

chon mehr als 15 Jahre lang bin ich mit Unsterschung der Musit, welche auf die Seele wirket, beschäfftiger. Unsere öffentliche Concerte, und oft eben so viele Privatmusiken in seder Wosche, verschaffen mir hinlangliche Gelegenheit darzu.

Es kostete mich nicht viele Mühe zu entdes cken, daß nur biesenigen Instrumenten auf das Heit spieleir können, deren Lan deweglieh, diegs sam, zu und abnehmend ift, kurz, die Eigenschaften besitzen, welche Bach die Gegenstände des Vortrags mit Wecht nennet. "Die Gegens aftande des Vortrags, sagt er, sind die Starke nund Schwäche der Idne, ihr Druck, Schnellen, "Ziehen, Stoßen, Beben, Brechen, Halten, "Sehleppen und Fortgehen." Siehe die wahre Urt das Clavier zu spielen, S. 117-5-3.

Ich bin von dieser Bahrheit volltommen überzeugt. In der Singstimme steden alle diese Eigenschaften im höchsten Grade. Die Bioline, die Flote, die Oboe, und noch einige andre sind Nache

Beschr. eines neuerf. Clavierinfer. 20. 107 Machahmerinnen derfelben in der That, wie es ans der Instrumente zu senn bloß wünschen.

Ich habe gefagt, daß nur die unbeffimmten Inftrumente, ober noch beutlicher ju reben, die in feiner Temperatur, wie die Orgel und afle Clas wiewinstrumente, eingeschränkten, vermögend find, unfere Seele ju reigen; wo die Erhohung und Ers niedrigung eines jeden einzelnen Tones willfuhrlich ift, um die bekaunten Differenzen der # und b. im enharmonischen Geschlechte rein ju haben. Es ift wahr, daß viele Confunftler diefe Differengen vor Spiegelfechteren und als unnut anfehen, allein, ich verfichere Sie, daß empfindsame Buborer nicht fo frengebig mit ihrem Bravo find, fie verlangen vorber vielmehr Genugthung. Blauben Gie mir, als einem Manne, den feine Profesion, fo wie feine Reigung, berechtiget bat, bon Jugend auf fein Augenmerk auf die Harmonie und die reine Eins fimmung zu richten.

Doch dieses ist es noch nicht alles, warum wir variable Tone haben mussen. Es kömmt noch der neue Umstand darzu, daß alle Virtuosen von der rechten Art, die zwischen der zien und 4ten 6ten und 7ten Stufe einer Octave liegende halbe Tone in der ordentlichen diatonischen Durtonleiter weit über ihre bestimmten Intervallen hinauf ers heben; und eben so verfahren sie in der aufsteigens den weichen Tonleiter zwischen der aten und zten, wie auch 6ten und 7ten Stufe; im Abstrigen ers niedrigen sie im Gegentheile von oben herunter die 1ste und 2te die 2te und 3te 5te und 6te Stufen so start,

108 Befchreibung eines neuerfunbenen

start, daß alle diese erhöhte und erniedrigte Intersvallen gegen einen temperirten Flügel sehr diffsferirest.

Diese außerordentliche Bermehrung und Berminderung, sammt dem reinen Einstimmen der Tone find es, die uns aufmerksam machen, dens Ohre schmeicheln und bis an unser herz reichen.

Die Bioline hat diefe Gigenfthaft, willfilhrlich ju verandern, am allervollfommens Det Spieler tann fogar feine gange Scala, vermoge ber geschickten Applicatur, verruden, wo 'er bin will. Diefen Bortheil hat nur die Pofaus ne mit ber Bioline gemein. Allein, diefe Ums ftande, Die wir mit Recht Schonheisen nennen, erfobern gute Talente, ein fcnelles reines Gebor, und hauptsachlich ein eigenes empfindsames Berg. 3ch habe angemertt, daß ben allen Spielern, die bewegliche Cone auf ihren Inftrumenten haben, thre Tone erft in bem Augenblicke rein einftimmen, da fie uns diefelben vortragen. Die Probe ift febr leicht ben einem Biolinisten zu machen. me ihm feinen Bogen aus ber hand, und ersuche thn, einen Con, besonders in der Sohe, blind ju greiffen, ohne etwas ju boren und ohne ju verras den; und nun bore man biefen nur noch gegriffer nen Zon gegen ben Blugel: man wird erftaunen, daß er zu ganzen Biertel und halben Tonen fehl gegriffen habe. Da nun diefe gesthickten Leute ben dem wirklichen Abfpielen ihrer Concerte gar nicht fehl greifen, fo muffen wir den oben gemachten Schluß festfenen.

#### Claderinfrumentes, Melodica genannt. 109

Da ich also hinlanglich erwiesen habe, daß mir biejenigen Instrumente auf das herz spielen tomen, deren Ton beweglich, biegsam'ic. ist, so stagt es sich, was wir dann mit Clavierinstrumenten ansangen? Das Clavicordium mussen wir einigermaßen ausnehmen.

In Wahrheit, ich bin fehr ungehalten über ich Inftrumente, um fo mehr, weil ich felbft tein enderes spiele, noch gelernet habe. Ich habe immer den Clavieristen febr bedauert. Er muß große mugliche Geschicklichkeit besigen, um die Schwie rigfeiten feines Inftruments zu überfleigen, und boch einem Biolinisten oder Aldtenspieler, was die wahre Birfung betrifft, nachftehen. Es ift mahr, baf ein vortrefflicher Bach auch auf einem Blugel In Affete einigermaßen ausbrucken fann; aber mor durch die Ausführung des Studes felbft, als burch die befondre Art feiner Tone. Allein,wer ift auch Memal ein Bach? ober was wurde ein Bach erft fpielen, wenn fein Inftrument obige Vortheile hitte? Diefes traurige Geschick hat mich oft febr Die Bochachtung für so viel ger bamrubiget. fidte Perfonen, die fich diefem Inftrumente widmen, hat mich angefeuert, der Sache weiter nachpomten, um vielleicht dem Clavieriften fein Infrument mit obigen in gleiche Vorzüge zu setzen.

3ch habe alle flingende Rorper burchgedacht. Beine Forderungen waren biefe:

1) Einen Con ju finden, der fich machfend ben ber erften Schwäche bis auf die hochfte Star:

## 110 : Beschreibung eines neuersunbenen.

Te auf und herunter treiben ließ, ohne an fich felbst zu steigen oder zu fallen; der immer in felnem Verhältniffe gegen andere blieb, und sein forte und piano ganz der Gewalt des Spielers überließ;

2) Der ben Gelegenheit bennoch ju fleigen

und ju fallen fahig wate;

3) Der eine schnelle Ansprache hatte;

4) Deffen Con willführlich lang fortfange, und, wie der Spieler will, bebte. Ben den Saiten fabe ich gleich alle Soffnung verloren. 3ch gerieth auf die Materie des Glafes, womit eben bie heutige so beliebte Harmonica pranget. 36 gestebe es, bas Bus und Abnehmen der Tone war mir febr erwunfcht', allein die langfame Ans fprache, wodurch Rleinigfeiten verloren geben, und ber gar ju beftimmte Con feiner Sobe und Liefe, nach ber fich folglich im Spielen nicht einflimmen läßt, fondern in eine Temperatur einges fcrantt fenn mußte, waren mir nicht anftanbig. Bu dem tam, daß ich icon die Unmoglichfeit, foldes in eine Claviatur ju bringen, voraussab, weil uns noch in der gangen Naturlehre feine Das terie bekannt ift, die mit dem lebendigen Reifche bes Ringers burch bie Bewegung mit bem Glafe gleiche Birfung, bat; ju bem fam ferner die ents fetliche Bobe des Glockenwerks, und dann endlich ber Ton felbft. Er war mir nicht folid, gu fpigig, und in bas Ohr ftechend; er macht fcble frig und melanfolisch; fury, in einer Biertelffunbe find wir von diefer Mufit gang betäubt und taumelnd.

## Clavierinfirtimentes; Melodica genatint. 111

Nim war mir nichts mehr übrig, als den Ton der Fidee auszuforschen. Ich fand bald, daß dieses meinem Endzwecke am nähesten ware. Der Lon ist solid, schnell, ansprechend und haltend.

Ich seing also an auf die Moderation des Windes zu benken, und wie solche durch den mehr voor wenigern Druck des Fingers bewirket werden konnte, und ich sah mich endlich durch die Erfindung eines neuen Instruments für meine Mühe belohnet.

Mun will ich es also beschreiben. Mur bit t ich noch vorher die Absicht anzuhören, für welde es in der Mufit, und ben dem Clavierspieler bestimmt ift. Man weiß ichon, wie fehr bisher bie Claviere, und was fich dahin rechnen läßt, oder eben so gespielet wird, von einem großen Thei: kfind mißhandelt worden: ja, felbst Bach ift nech immer nicht fo gludlich gewesen, von dem großen Sanfen entweder gelefen, oder befolget zu werden. Und wenn es meinem Instrumente auch so geben follte, fo - ware ich felbft mit meiner Erfindung Deine Absicht war, dem Clavieris mignfrieden. ften ein Inftrument zu verschaffen, wodurch er feinen Beiff ausjubrucken vermögend, und mit der Bioline oder Alote gleiche Vortheile hatte. beliebe mich wohl zu verfteben. Mein Svieler hat bier nicht mit einer Sand voll Tonen, sondern mit ber Bildung einer einfachen Melodie zu thun; und in Bahrheit, diefe Bildung wird fein ganges Nachbenfen beschäftigen.

#### 112. Beschreibung eines neuerfundenen

Es ift aber darum nicht unmöglich, auf die fem Werte vollstimmig zu spielen, sondern ich be haupte nur, daß man es aus verschiedenen Ursachen wieder seinen Zwed brauchen wurde, wenn man vollstimmig darauf spielen wollte.

- 1) Wurde man dieses Affekteninstrument wieder zur Orgel herunter setzen, und dazu ist es nicht gemacht.
- 2) Erfordert das vielstimmige Spielen bet stimmte Tone, dieses Werk aber hat, wie die nas turliche Flote, unbestimmte Tone. Und der vorstressiche Quanz hat schon in seinem Flotenwerke ger sagt: "zwo Floten stimmen selten, und dren gar nicht zusammen."
- 3) Beil unsere ganze Aufmerksamkeit, wie ich oben gesagt, ohnehin nicht weiter als auf die Bildung einer einzigen Melodie hinreicht. Ich habe diesen Umstand an großen Clavierspielern wahrs genommen, besonders benm Jugen, wo verschies dene Themata über einander weglaufen, wo sich das eine, welches die Aufmerksamkeit begleitet, gegen daß andere, welches matt und verlassen ersschient, sehr auszeichnet.

Dieß sind meine Gründe, aus denen man nun leicht einsehen wird, daß ich mein neues Instrument gar recht mit dem Namen Melodica ber legt habe. Damit man sich aber auch selbsten acseompagniren könne, so habe ich dem Werke die Gestalt eines kleinen Flügels von 3\frac{1}{3} Schuh lang gegeben, und es jum Aussehen ben einem andern Instru

Cladierinferumentes, Melodica genannt. 113 Juftenmente gerichtet, wodurch die game Mufit fehr erhoben wird.

Der Ambitus bestehet in 33 Octaven, von

4te gestrichene Tum so wohl alle Biolin : als Blos tenconcerte einzuschließen.

Das Tractament des Claviers ist wie ein Clas vicordium. Der Jall ist nicht tiefer als ein schwas der Messerrücken. Hierinn steckt eben der Vors theil zur Geläusigkeit. Der Ton selbst ist sehr schon und körnicht, und einer Flote a dec volls kommen gleich, wo nicht übertressend. Der Ans spruch ist augenblicklich da; ohne daß der Eintritt des Windes bemerket wird, wie gemeiniglich in den Dezelpseisen, den geschwind gestoßenen Noten.

Es war diefes eben feine der geringften Schwistigfeiten, eine Pfeife fo zu machen, daß fie ben ftare tem und fchwachen Binde gleich gut anfprache.

Was das Tractament im musikalischen Werd fande betrifft, so last sich jeder Ton von der ers ften Schwäche dis auf das höchste korte, durch den minder oder mehrern Druck des Fingers treis den, auch ju gleicher Zeit langsam oder geschming de beben.

Hier muß ich sagen, daß der Ton ben dem färksten forte sich ein wenig erhöht und erhöhen muß, um, wie oben gesagt, seine Tone rein eins simmen zu können. Wann aber Stellen vorkommen, wo der Ton forte und absolut nicht steigen soll, so ist eine kleine ummerkliche Bewegung für das TLBibl. XIII. B. 1. St.

## 114 Befchreibung eines neuerfundenen

linke. Anje angebracht, vermittelst deren der Tont wohl fortissime gemacht wird, allein kein Haar aus seiner Stelle rücket.

Im Gauzen hat es den wahren Chorton, läßt sich aber vermittelst einer Schraube einen viertel Zon darüber oder barumter erhöhen oder ernies drigen, und so wie ben dem Ausziehen der Flote zu allen Instrumenten stimmen. Das verdrüße liche Steigen ben der natürlichen Flote, wann sie warm wird, fällt hier ohnehin weg.

Es ift begreiflich, daß dieses Werk mit einem Blaßbalge versehen sen, und daß er ben bem forte mehr tuft in die Windlade schaffen musse, als ben dem gewöhnlichen Anspruche. Inzwischen aber beschäfftiget die Compression eben so wenig als überhaupt der ganze Blaßbalg weder den Spieler, noch den Calcanten, sondern sie geschieht mit Hulfe der Federkraft. Man hat diese deswegen ausgebracht, um die Ausmerksamkeit der Spielers nicht mit der Regierung der Blaßbalges zu beschäfftigen

Ich habe mir alle Daihe gegeben, diefe Melodica fo einfach zu machen als möglich: erfilich unt der Dauer willen, zwentens den Preiß derfelben nicht gar zu sehr zu erhöhen, und die Sache gemeinnütziger zu machen. Ein jedes musikalisches Benie wied dieses Instrument ohne Schwierigkeit spielen, und für andere habe ich es nicht gemacht

Det Effett ift in der That außerordentlich neu, fremd und völlig unerwartet. Man ftelle sich & E nur ein Violinconcert, mit allen seinen Druckern, Schleifern, Bindungen, Bebungen,

turj

# Clavierinftrumentes, Melodica genannt. r 15

im mit Schatten und licht von einem Organissen pu som vor, so bort man ungefähr viese Melodica. Ich will aber gerne gestehen, daß die Bios smennd die Flote auch noch Bortheile vor diesem Ins sammene voraus haben. Eine so dreuste Behauptung woge ich niche. Die Sache verhalt sich wie mit allen Instrumenten. Es hat immer eines vor dem andern in siner Art einen Borzug. Ich sage nur so viel, dess mit der Flote am besten zu vergleichen sen.

Bulent wird noch eine Frage entstehen, die ih jum voraus beautworten will: Ob dieser Gea dust auch ben einer ordinairen Kirchenorgel ans judingen sey?: Ja. Man mußte. ihnen ein bes sonders Elgvier zuschnen, und seine einfachen Modicen auf dem andern Claviere accompagniren. Er ist wahr, man wurde Wunder thun und sich die Aufmerksansteit der ganzen Versammlung zus siehen. Es seheinet in der That, daß mir erst iste den Zeitpunkt erlebet haben, ur welchem die somannte vox humana in der Orgel keine Sas.

Die Herrn Orgel : und Instrumentennaschersind bis hieher so frengebig mit dem Worte nastirlich gewesen, wann sie der Welt in öffentlichen Nachrichten ihre Geschicklichkeit in Versetzigung imt natürlichen Menschenstinnne bekannt gesmacht, oder eine natürliche Flote Travers angekünstigt haben. Ich versichere Sie, daß mich bey dem Worte natürlich allemal ein Schauer übersställt, wenn ich es von ihnen ben solchen Gelegensseiten here. Es hat mich nun 15 Jahre beschäfs

S 2

tiget,

#### E16 Befchr. eines neuerf. Clavlerinftr. 2c.

tiget, und nun bin ich so weit gekommen, daß icheinsehe, wie weit ich noch dazu habe. Noch eine
paar Anmenkungen! Das, was hin und wieder
in Orgeln durch Ansprechung mehr oder weniger Pfeisen im unisono durch den mehr oder wenisgern Druck des Clavis bewirket worden, ist keine Anwachsung, sondern eine stusseumäßige. Berstärs
kung, und gehöret nicht hieher. Ein ganzes Nesgister Pfeisen, in einen besondern Kasten eingen
sperrt, welcher durch eine Bewegung mehr oder
weniger eröfnet wird, solglich das piano und korteauf diese Art hervordrüngt, gehört auch nicht dasher, weil es alle Tone zugleich und nicht jeden eins zeln zur gehörigen Zeit und nach der Willkühr des
Spielers verstärkt.

Ich empfehle also meine Melodica allen Clavieristen, die Empsindung haben. Ihnen zu Liebe habe ich gearbeitet, und ihnen zu Liebe werde ich noch ferner arbeiten, besonders wenn sie meisne Bemidhungen durch ihren Benfall belohnen und aufmundern.

#### VIII.

tleber die Gemaldeausstellungen der Afademie der bildenden Kunste in Dresden, in den Jahren 1769 und 1770.

C's giebt schon ein angenehmes Vorurtheil für ein kand, eine Muthmaßung, daß in dem stem die Kunste im Werth sind, wenn man der Beschreibung der Kunstwerke mit Verlangen ent Beschreibung der Kunstwerke mit Verlangen ent Beschreibung der Kunstwerke mit Verlangen ent sight finschaften, sagten unsere Liebhaber der Künste, und mit ihnen andere aufmerksame beschr, ist noch mit der Beschreibung der Gemäldeausstellung vom Jahr 1769 jurith. Ungeachtet sie uns von der Ausstellung ben der Architekturakademie eine recht gute Beschreibung mitgetheilt hat, so war doch unsere Hosstung nicht ausgegeben, etwas ähnliches, wo nicht von so vollständiges, von der Alademie der bilden den Künste zu lesen.

Die Zeit der dieffiahrigen (1770.) Ausstellung rückte schon ziemlich heran. Meinem Ges dachtnisse durfte ich nicht trauen, um für mich als lein etwas aufzusehen. In Fällen, wo es mie getren geblieben wäre, mußte ich besongen, es möcht te mir nur die Ueberbleibsel des stärkern Eindrus des überliesern, den ein Gemälde, ein Kunstwerk vor dem andern ben mir haben können. Und wie wären dann andre Liebspaber und ühre Liebsingsstüs de daben zu recht gebonnun?

コゆ

## 118 Meber Die Gemalbeausstellungen ber

Ich begab mich ju einem Freunde, ber nicht so leicht über einzelne Gentalbe in Entzückung gerath, wenn ihn nicht außerorbentliche Schotes heiten überrafden: der aber den Fortgang der Runft im Gangen überfieht; und bet, indem er dem Liebhaber bas Wergnugen gonnt, das ihres Die Stude felbft machen, auch jugleich als Pas triot den Beytrag bestimmt, ben die Cultur der Runft überhaupt jum Beffen bes Staats thut Go wie jemand, der gegen die erfrischens den Reizungen der Springbrunnen und Baffers falle in einem ichonen Luftgarten nicht fühllos ift; Die fluge Gorgfalt des Gartenbaumeisters für 31 Tanglichfeit bes Waffers wegen Beziehung auf bas Bange noch bober fcagen fann : fo nimmt ein anderer ben einheimifch hervorgebrachten Gemalden und Rupferftichen war an bem Vergnügen bes Ramers Antheil, aber von diefen Merkmaalen Des Ges schmacks in einem Lande, und von der ausgebeeites ten Zeichnungskunft, Die jenen Kunftwerten Die Go ftalt gegeben haben, faßt er eine noch fcmeichelhaftere Boffnung, daß die Werte funftreicher Sande übers Baupe im Lande burch Zeichnung und Gefchmack vers foonert, Manufakturen verbeffert, und Sandel und Gewerbe durch neue Zweige belebe werden Ein folder ift mein Freund: und meis nes Areundes Beobachtungen diefer Art foften meis ner Vergeffenheit zu Sulfe tommen.

Er fchim geneigt meinem Verlangen die Sande zu bieten. Mein Gedachtniff, sagte er, ift viels leicht so schwach, oder noch schwächer, als das Ihrige

## Afad. ber bildenden Rinfte in Dreiben. 119

Theige. 3ch will aber unter meinen Bapieren nach: feber. Der Thail unserer vorsährigen Inspellung, worans man das Aufnehmen der Mabanie am ficherften bemtheilen fann, find ohne Ameifel Die ichonen Beichnungen nach bem les ben und die fo genannten Acte, womit fich die Boge linae bender Afademien: Rlaß, Pechwehl, Seis befmann und andere in Dresben, und Mechau und der jungere Defer besonders in Leipzig hervorges tan haben; ju eben ber Beit, ba auch in'ber Afas demie der Baufunft : : : Allerdings, gab mein Round mer Antwort, und reichte mir jugleich ein darinn ich die Namen mehrerer Zeiche nungsbefliffenen handwerfer fand, als die Bers ren Die Samel und be la Canbe jemals beschrieben Er stellte sich, als ob er sich vergriffen beben. Diefes Berzeichniß ift vielleicht nicht Sabe. nach ihrem Sefdmade, wohl aber nach bem meis Ich wurde unfehlbar ihrer Absicht naber gefommen fenn, fuhr er fort, wenn ich ihnen die von unferm Dietrich ausgestellten benden Lands fchaften, den Mittag und den Abend, den vergnagten Landmann, bem auch in biefer landichaft Die Arbeit den Trunk gewürzt zu haben sebeint, mit Zitgen aus den Opik ober aus des Zacharia Lageszeiten befchrieben hatte. Moch besinne ich mich, fagte ich, der Gemalde, die, fo wie es que ihrer Abfiche, an wunfchen war, in die Sande eines Minifters gefommen find, welcher fo gladlich für bie Briedenstunfte bentt, als er für ben letten Bries den unvergestlich besthaftigt gewesen. Und ich whrde \$ 4

#### 120 Meber bie Gemalbeausstellungen ber

wurde Ihnen für ihre Citationen, das Eigene Els nes Johann Boths in der Borffellung des finkerss Linter ber Bedingung, bad den Zages zeigen. Sie mich nachftens auf einem Spaniergunge beis einer folden Abendstunde, wie er geschildert. begleiteten, murbe ich Sie nicht nur auf bie vore den Bergen Abschiednehmende und burch die dune feln und gadigten Stauben wegfebleichende Conne aufmertfam machen: fondern ich wurde Ihnen auss eben beffelbigen Bemalben ju einer andern Zeit, Die gegen den Worgrund ju, fanft rubenden und in ber Maleren eben fo fanft ansgebruckten Schaas im Gegenfate berer in ber Mittagslands vielleicht würde fcaft ruhenben Ruhe fchildern: Youen dadurch das tangende Mabchen Landfthaft in Erinneruna aus lestern bringen, wenn Ihnen mit einer weitlauftigen Beschreibung gebienet ware-Allein die Ras men der kunstverwandten Lehrlinge find mir in jes nem Auffage, ben fie mir taum gewiefen und fcos wieder weggelegt haben, auch nicht rathfelhaft-Wir wiffen bende, daß faft jeder Runftvers wandter, der ju Ausübung seiner Kunft des Beidnens bedarf, oder bem das Beichnen menigftens die Augen diffnen muß, fo bald er es verlangt, ben ber Afademie Unterricht erhalt : und diefes von dem Wit werber um die Ehre des Gartenbaumeifters und bes Bildners an, bis au ben funftigen ichopferis fchen Rochen unferer Enculle. Unferer Luculles fagen Sie? mur vergaß ber romifche Freund des Comus nicht, auch bem Apollo ben bekannten **Baal** 

#### Afad. ber bildenben Runfte in Dresben. 121

Eml zu widmen, ungeachtet er den Dienst bezw der Getheiten oft darinnen vereinigte. Und viels kicht winde der Aufwand auf ein einiges Opfer dieser Art, (ich rede nur von dem Opfer des Comus,) sinlinglich seyn, auf ein ganzes Jahr einen Jüngs Ing zu unterstützen, den der akademische Unterricht Much zu größern Unternehmungen gemacht hat. Doch genug hiervon; uns mag der Saal der akades nischen Ausstellung für heute wenigstens der Saal des Apollo scheinen.

Ich gonne Ihnen, ihre Bergleichung: aber ber Anfang unfers Bergeichniffes mochte berfelben nicht entsprechen ! Denn- das Madchen ; by wer niedergesetzten Wafferenmern ruht, bringt ms auf einmal von dem Alterthumezurütfe. bifen Gemalde des heren Direktor Britin haben Sie wenigstens die Babrheit nicht vermißt, wel de bit Franzosen an den in diesem Jahre (1769) in Paris ausgestellten Werken dieses Kunftlers bemitthaben. Der Burf ber Falten, (ungeachtet ben cinen foldem Gegenftande fein eigentliches Gewand ausbringen ift,) gelingt bem Kauftler. Mochten wir nur bald an einem kiftorischen Semalbe mit bifan Vorzug, auch das Verdienft eines wurdigen Subjeter vereiniget feben! Auch von dieser Seite bes tractet, erwlederte mein Freund, wird die erzürm u Athenerin des Direktor Desers in kripzig = = = Brigeffen Sie benn den Anaben, ber einen Cas mienvogel auf der linken Sand halt, und den bumben Alten, bendes halbe Figuren von der hand eben .

## 122. Heber die Semalbeansfellungen ber

eben dieses französischen Künstlere? Ich gestehe esz der betende Alte hat mir bester gefallen, \*) als jenen Knabe, der mir mit weniger Liebe gemalt, oder in seiner Art nicht so bedeutend schien, als das Vide benbild. Ich verstehe hierunter den Charakter, oder das Eigene, das insonderheit Grenze, (ich könnte hinzusehen unser Schönau) seglichem Alter, und also auch der Jugend zu geben, oder aus des ren Neigungen etwas zu wählen weiß, das auch den Alten Ausmerksamkeit abgewinnt, und in häuslichen Vorstellungen, des Pinsels des größs ten Geschichtmalers nicht unwurdig ist.

Nur dieses rühmeman uns vorzäglich von den Worstellungen der Kinder ben den griechischen Künstelern. Und dieses ist es auch, was der in höhern Theilen geübtere Künstler niemals erreichen wird, wenn er seine Ausmerksamkeit nicht zu den mans nichfaltigen Handlungen und Beschäftigungen der Kinder herabläst und auf Jälle Achtung giebt, wo mancher zärtliche Water sich nur wünschte, ein Maler zu senn, um das Naive, den unwiderstehs lichen Reiz der Unschuld und eines durch sie belebs ten Vergnügens vorstellen zu können.

Der ben einem Tobtenkopfe betende Alte, ift allerdings gut gestellt, und zeiget Gorgfalt in der Ausführung. Daß jemand von dies fer Borstellung Anlaß genommen, demjenis gen

Dieses Bild ift nachmals von Schulzen in Aupfer gestoden worden. E. XI, S. 18es St. S. 159 dieser Bibl-

Mab der bildenden Kunfte in Dresden. 123
gen annen Greiße, der jum Modell gesessen, sein mihischiges Alter zu erleichtern, dieß zeigt den Eindruck, den das Gemälde gemacht hat, von imm lebhaftern Seite, als das beredteste Lob. Doch ich habe Sie zu lange von der erzürnten Achenerin abgehalten.

Diefer Gegenftand wird wenigftens ben Gaal les Apollo nicht verunftalten. Der Born diefer Griedinn, die ihren Gemahl zur Rache gegen einen Jingling auffordert, kontrastiret vortrestich mit de Belaffenheit des Baters. Gie fährt mit der linken Hand zu, das Schwerdt des friegerisch be flideten Mannes zu zucken, und weiset mit der andern Band auf die Frewelthat des Junglings, ber auf dffentlicher Strafe ihrer Tochter einen Ruß geben will. Bu langfam für die mutterliche Ras de, halt die linke Sand des Mannes das Schwerdt in der Scheide, und die Geberde mit der rechten Sand scheint die Worte des gelassenen Vaters ans judeuten: "Wenn wir biejenigen tobten wollen, die uns lieben; was follen wir denn denen thun, die ms haffen?" Alles ift bier ausdruckend ober bes dentend, wie fich Mengs über den Ausdruck ets flart. 3d nehme diefes so ziemlich für einerlen m: denn in der That follte ich glauben, daß uns bedeutende Figuren auch in jenem besondern Berkande ohne Ausbruck find: es mußte denn fin, daß ein wirflicher, aber nicht jur Sache ge boriger Ausbruck benjenigen verdrungen batte, bent Die

#### 126 Ueber die Gemalbeausffellungen ber

vohnt, und, du unserer angenehmern Taus schung, eine von seinen Lieblingssiguren, das rubende Schaaf mit dem in gerader Richtung entges gen gestreckten halse und Ropfe, zuweilen ansgelassen hatte. Das gegenwärtige Stud war für den damals in London besindlichen rusischen Botschafzer Grafen von Czerniczef bestimmt, der es, bepseiner Durchreise durch Dresden, unserm Künstler aufgegeben hatte.

Die Verletung der allen Malern empfohlenen Perspetiv und haltung, erinnerte mein Freund, bes leidigt bep dem Thiermaler am meisten, wann die bes kannte Größe der Thiere, deren wahrscheinlich anges nommenem Naume, oder der aus benachbarten Baus men, Standen und hutten zur beurtheilenden, mehrern oder mindern Größe des Grundes, auf welchem die Thiere stehen, so wie etwan deren Ansicht dem Horizonte, widerspräche. Fehlt dem Ganzen die Haltung und perspectivische Wahrsscheinlichkeit, und den Figuren die unter jenen Bedingungen gewöhnliche Größe; so zeigt das Gesmälde mir eine Schöpfung, die mein Auge nicht erkennt. \*)

Ich danke es, sagte ich, dem Künstler, der ihnen diese Anmerkung abgelocket hat. Triffe sie nuch nicht den Künstler oder seine Arbeit selbst, so kann

<sup>\*)</sup> Quodcunque oftendis mibi fer, incredulus odi,

### Mat ber billeaben Runfte in Dresben. 127

fam fie doch seinem Sehrlinge ju Ruge fommen, wil es mir barum zu thun ift, Materialien zu einer Befibreibung ber letzten Ausstellung zu sammla Rur wird, liebster Freund, ben aller ihrer Beenflichkeis, ihr Auge fich an einer folden Art ben Schöpfung, ben fo manchen bewunderten Auffahen haben gewöhnen muffen, wo das Pors clan in fo mannichfaltigen Figuren von fehr uns gleicher Berhaltnißen auf großen Tafeln schims wat, und der Hirte und feine Beerde, wenn folde irgend ein Zauberer aus der Wiclandischen Reens wit beleben follte, ihre Hutten gemächlich davon tragen, oder darüber wegrennen konnten. Die Bahrs deinlichkeit, erwiederte mein Freund, muffen Sk, in Borftellungen diefer Art nicht zu angstlich fuchen. Doch glaube ich, daß, wenn man nur md, ben bergleichen Zusammenfetzungen, die Borwile, die das Bahrscheinliche darbietet, recht mit, daß, fage ich, es des Unwahrscheinlichen nicht zu oft bedarf. Und vielleicht, fette ich bins m, fam man bemfelben gar Abschied geben.

Das Jocal einer himmlischen Muse hatte ben herrn Professor Knosser, ben Abbildung der Urania, glücklich geleitet. Dieses Bild erhielt durch den erhabenen Ausdruck sowohl, als durch die Stelstimg und beobachteten Wahl in den Falten, einen allgemeinen Benfall. Gleichwohl mäßigte derselbe nicht den Wunsch, zur Abwechselung wieder etwas zu sehen, wo der Kunstler seine Geschicklichskit in dem Nackenden an den Tag legen möchte.

### 128 Heber bie Gemalbeausftellungen ber

Ein höherer Gegenstand war die Vorstellung der Religion. Dit den epelsten Begriffen von seinem Gegenstande soll der Künstler gleichsam ges nährt, und mit ihnen, wenn ich mich so ausdrüschen darf, lange vertraut umgegangen senn, die ihm eine glücklichere Stunde zu Vorstellungen dies ser Art aussodert; nicht erst in dem kurzen Ausgenblicke, wo die Bestellung den Gedanken ben ihn erregt. Das Heilige hat nähere Aussprücke an den Kunstler, nach der Kunst richtig, und nach dem Ausdrucke wenigstens liebenswürzdig zu senn. Und dieses letztere schien gleichwohl Herr Coudran ") erreicht zu haben.

Unter den Aupfærstechem hatte herr Pros
fossor Juccht von den sieben Sacramenten des
Erespi aus ver Chursurstlichen Gallerie, das Ges
malde von der Tause in Aupser geliefert, (und
nachdem er nunmehr das ganze Wert vollendet, hat er
es mit einem Titelkupser, wozu herr Casanova die
Zeichnung gemacht, beschlossen) herr Prosessor Eanale stellte seinen Aupserstich, das Bitonis des
Königs Augusts des Illten nach Rotari, aus.
Wit minderem Fleisse hätte der Kunstler vielleiche

Derr Veier Coubray, ber als Professo ber Bildianertung ben ber Akademie fand, if am 3. Octob. 12770 an der Mafferfindt mit Tode abgegangen. Er war den 17. Jedr. 1713 in Poris geboren, wurde von seinem Bater, Franz Condrag, welcher königl. franzölischer Bildianer, auch von dortiger Akademie war, und nach der Zeit in Königs Angust des aten Olenken fund, in seiner Lunft unterrichtet, 1743 gieng er nach Rom, wo er die 1749 dieb, bielt sich nachsehends sieden Jahr in Engelland und zulett sie Pohlen auf, von da er endlich den biesiger Akademie, nachdem er zuvor in Warschon einige Arbeiten voslendet batte, als Mitglied ernannt, und nach seiner Zurückstunft Professor der Wildhauerkunk wurde.

## Atab. ber bilbenben Runfte in Dresben. 129

Zeit erspart, und dem Gegenstande mehr keichtige keit gegeben. Desto angenehmer erfüllte er unsere Erwartungen in dem Unterrichte seiner Lehrlinge. Von herrn Bretius war das Thor und der hof eines Gasthoses nach Thomas Whit aus der Churssürsslichen Gallerie. Ferner ein pohlnischer Bauer nach einer Originalzeichnung mit der Feder, von des herzog von Sachsen-Teschen R. h. verfertiget. Ein Spanier und eine Bauerngesellschaft, zwo Zeichnungen vom Theatermaler, herr Johann Benjamin Müller \*) auf Tuschart, und der kniende heilige, nach einer Originalzeichnung auf Tuschart, dem herrn Assessor

Unter diese angenehmen Erinnerungen mischet ich ein kleines Misvergnügen, daß wir dies sesmal vom Herrn Zingg nichts hatten zu sehen bekommen, und bald hätten wirdarüber ein kleines Bildniß des Herrn Camerata nach Rotari versessen, das den Maler selbst vorstellt, und das herr Camerata, schon vor geraumer Zeit, für den Bruder des verstorbenen Künstlers, der in Berona lebt, gestochen hatte.

So erinnern Sie sich bann immer auch, sagte mein Freund, der allegorischen Zeichnung des herrn Direktor Hutin. Die Beschreibung, die er selchnung mit theilt,

<sup>7)</sup> Ik 1719 in Dresten geboren, hat bafelbft ben Johann Baptifia Grone, einem Benegianer, gelernet, malet Perfpective, Decorationen, Declenftuce.

### 130 Ueber die Gemalbeausstellungen ber

theilet, wird ihnen die Auslegung derfelben erleichetern. Le Genie de la Peinture conduit de ieunes Eleves au temple de Memoire; ils y trouvent le buste de l'Electeur. La Gloire des Princes est d'un côté, et de l'autre un Genie représentant la Saxe qui semble accueillir le cortege; dans le fond on voir les Medaillons de Titus, Vespasien, &c. Beiter barunter las man die Borte: Ce fujet eft analogue à la glorieuse époque de l'année 1765 où son Altesse Serenissime l'Electeur s'est declaré Protecteur immediat de son Academie des Arts. Ich will hoffen, sagte ich, daß der Runftler diefe Zeichnung, wo nicht in ein Bemalbe, boch wenigftens auf eine Rupferplatee Der Gegenstand scheint feiner bringen werde im Aeten geubten Sand wurdig ju fenn.

Originalzeichnungen der Professoren und Mitglieder haben, sowohl des innern Werths, als auch der Newigkeit wegen, allerdings das Necht, unter den Originalgemalden in dem vornehmsten Saale zu siehen. Derselben Nache ahmungen ist durch Erdssnung des Zeichnungszimmers, das auch altere Zeichnungen wursdiger Meister ausweiset, ein anständiger Plas angewiesen worden, und auch diese neue Anstale unterscheidet die diesjährige (1769) Gemäldeaussssellung von den vorigen. Herr Casanoda hatte diesesmal eine Akademie von R. Mengs, ingleischen seine eigene sleißigste Abzeichnung nach dem Ismael Mengsischen Portraite, im blosen Kopfe, das

### Afad. ber bildenben Runfte in Dresben. 121

der Sohn außerft fleißig gemalt, ausgestellt: une ter andern aber die Zeichnung des Jupiters, der am Gannmedes einen Ruß giebt, ju welcher fich ber Casanova als Urheber bekannt, und eines ber Bemalde, worüber ber befannte Streit mit Bintelmann entftanden, als feine taufchende Ausführung nach biefer Zeichnung angiebt. Ich wunfche te, bub mein Freund an, daß fich Berr Cafanova, war nicht in bem Bebrauche, ben er bavon gemacht hat, wohl aber in feiner Zeichnung ber gegenwartigen immer gleich fenn moge. Sie fcheint nicht neu,ift wee niaftens der Zeiten leo des 10ten murbig, und murbe ein vollfommnes Recht an dem Benfalle ber Alten, gefchweige an Winfelmanns feinem gehabt haben.

Berr Canale gab die Zeichnung eines Frauens immers nach Dietrich, wovon er das Gemalde in Bon herrn Rood fab man Rupfer bringen will. fowohl, als von feinem Bater Gaetano Roos, Originalzeichnungen: ber herr Direktor Butin amenerte das Andenken verschiedener schon von ihm verfertigten Gemalde, burch Beichnungen, die er nach denfelben gemacht. Ein Modell zu einem Schreibzenge in Porcellain, mit darüber zierlich angebrachtem Ubraebaufe,batte insonderheit das Augenmert meines Areundes auf fich gezogen, ber fo gern Winke ju Bers Wonerung der Manufakturen giebt und annimmt.

Bir fuhren in unfern Bemerkungen fort. Bon Seiten der Lehrlinge empfahl fich die letze tere Ausstellung burch viele wohlgerathene Afas ober sogenannte nach dem leben ge demien . zächnete Acte, sowohl in dem lettern Zimmer, worinn

#### 132 Ueber bie Gemalbeausstellungen ber

worinn hier nach dem Modelle gezeichnet wird, nach= dem ihnen diefe Ausstellung und der Plat felbft als eine Belohnung zuerfannt worden, als in dem foe genannten Leipziger Zimmer. In jenem war bes fonders eine Afademie des herrn Rlaß, lehrlings des herrn Professor Casanova, beffen Manier in fleißigen Zeichnungen er fonft vollfommen anges nommen hat, bemerflich. Im Leivziger war von Berrn Mechau, einem geborenen teipziger, eine Reichnung, welche die Geschichte, wie Chriftus die Kranken heilet, vorftellt, in welcher er schon viel Beschicklichkeit zeigt, und noch mehr für die Butunft verspricht. Außerdem waren viele wohlgeras thene Afademien der Leipziger Schule, bendes der Unterlehrer und des jungern herrn Defers, den Freunden dortiger Anftalten fehr angenehm. Wenn die Lehrer nichts als edle Gegenstände ihres Pinfels wurdig schaken, fo werden bie lehrlinge auch feine andre Eindrucke als des Edeln bekommen, und also nicht nur für die Werte der Runft, sondern auch für das fittliche Schone Liebe gewinnen. Man will bes merft haben, daß, fowohl auf diefes, als auf jenes, ben der Direktion gefehen wird, und ben Bereinziehung der Kunftler feit einigen Jahren die Geschicklichkeit zwar der erfte veranlaffende Segenstand gewesen, die Rechtschaffenheit aber allezeit mit in Betrache tung gefommen. Der Erfolg, icheint es, wenigs stens zu bestätigen. — Ich will Ihnen wohlmehr fagen, fiel mir mein Freund in die Rede. Ift es vonlinfahr ober mit Borbebachte gefchehen? Rein in fremden Diensten wirklich stehender, noch fo geschick-

#### Mad. ber bilbenben Runfte,in Dresben. 133

ter Künftler ward jemals einem frühern, überall edtmaswurdigen Schute entlockt: fein Schritt gehan, der Fremden oder Ausländern, die auch hier unentgeldlichen Unterricht in der Zeichnung und Baufunst finden, den ersten Anlaß gabe, eine in gang Deutschland beliebte Anftalt weniger zu ichas tm. Doch, (um wieder auf die Werte der Runft p fommen,) wurde es wohl undienlich senn, wenn einige der besten sogenannten Akademien nach demi Wen, die das Geprage der Matur mit fich führen. wo micht von den Lehrlingen, wenigstens von den Missern felbst radirt wurden, etwa & E wie bick, und damit jog mein Freund ein paar große Blåtter dieser Art bervor, worauf Franc. Antonius Leitenstorff inv. et sec. Romae au lesen war, beren einer eine figende, der andere eine ans gechnt flebende Rigur nach dem Modelle vorftellte?

Auf benden Seiten des der Leipziger Schule swidmeten Zimmers waren Rupserstiche in Menste ausgestellt, die zusammen genommen, gestelen; aber von dem großen Eindrucke, den des Herrn Bause sogenannter Perstaner machte, und durch die ununterbrochene Folge mehrerer Blätter dieser sleißigen Schule einigermaßen verdunkelt wurden. Nehmen Sie, mein Freund, die neue Vibliothek zu Husse, dessen Herausgeber an der Unelle ist, sich diese Nachrichten erneuern zu lassen.

<sup>9 8.</sup> det Bergeichnis der Kupferfliche und radirten Blatter der letziger Akademisten im 10, H. 1. St. der neuen Silisthet von S. 248 — 153.

### 134 Ueber bie Semalbeausstellungen ber

ì

LÌ

3

::!

14

3

pi

ŽĮ.

i

ė

Ÿ.

Þ

1

Đ

d

t

wenn er so fort schreitet, unsern Ridillen eben so ofe Ins Gedachtniß bringen, als ich mich ben Erblickung ber von D. Simon gezeichneten und geftochenen großen Bildnife bes Manteuil zu erinnern pflege. Jest begnuge ich mich, ihnen den erften Abdruck des Genferischen Rupfers nach Pynacker, ein vom Mondscheine beleuchtetes Gestade mit Schiffen anzuzeigen, und, ehe wir das Benzimmer verlafs fen, die geschickte Manier, mit welcher der jungere Defer eine große lanbschaft nach Ruisbal und eis nige reiche Bufammenfegungen nach Berbier \*) as geichnet, ju berühren. 36 entfinne mich, folche den Benfall eines Runftlers, der dergleichen nicht eben verschwendet, davon getragen baben. 36 wunsche nur, daß der verdienftvolle Bater feinen Sohn zu einem geschickten Deckenftudmaler anzie be, dergleichen uns wenigstens für die Bufunft noch abaeht. Diefes fest Erfindung, Belefens beit, Perspectiv und mancherlen Renntniffe voraus, die biesen geschickten Runftler, den Was ter und Lehrer des jungen Kunftlers, auszeichnen. Noch darf ich nicht bas schone Modell bes herrn Schlegels von ziemlicher Große in Thon vers Es war eine Gruppe von dren Rigus geffen. Elmire, Selinde und Charon, nach ber Gellertichen Erzählung, und ber Zeitpunft gewählt, da fich Elmire den Rrang von Saaren geriffen und binter fich werfen will, wahrend daß Gelinde herze haft in Kahn tritt. Die Idee ift vom herrn Dis reftor

<sup>\*)</sup> Er beschäftiget fich igt, biefe Bidtter und nach einige ans bere und bemfelben Runfter im Aupfer ju daen.

Mad. der bildenben Kunfte in Oresden. 135 retwe Oeser, der sie in derselbigen Stellung der Figuren auf eine Wand in Herrn Thomas Nichs ters Garten zu Leipzig gemalt hat.

In den darauf folgenden Zimmer locte die Schenheit eines nach Sunfum \*), hinter Glas, auf das fauberfte gemalten Blumenftudes inem Bogelnefte, die Aufmerksamkeit aller Bus Maner an fich Die Schonheit der Maleren erhalt hier durch die glucklich überwundenen Schwierigkeiten dnen doppelten Werth. Denn die Kunstlerin ficht in gewiffem Berftande nicht, was fie malt: fie muß namlich, fur die Birfung ber Gegenflande, auf der ihnen entgegenstehenden oder der hinter der Seite des Glafes, mit ihrer fie immer ficher führen: ben Einbildungsfraft arbeiten. Was in dem Gemalbe vorzüglich bervorftechen foll, j. E. der Staub auf ben Aurifeln, oder die Staubfaben an den Blumen, mit beren Relchen verglichen, diese Sohungen, welche in andern Gemalden die lette Arbeit des Mas las find, muß fie auf der Rudfeite bes Glafes juerft auftragen, und fo verhaltniftweife bis ju bem fonft gewohnlichen Grunde oder der Anlage fortarbeiten. Ihre Aufmunterung hat die Frau Wendmullerin bem ihr verliehenen anddigsten Schupe der verwittibten Fran Churfürstinn Ron. hoheit, als einer Kennerinn und Beforderinn der Talente, ju danken; und ein Smålde eigener Erfindung wird dieser Kunstlerinn ohne Zweifel den Weg zur Aufnahme ben der Churfürstlichen Atademie der Waleren bahnen.

3 4 Mades

Das Urbild if auf ber Churfurflichen Galletic.

#### 136 Ueber die Gemaldeausstellungen ber

Mademoifelle Dinglingerin hatte diefesmal imen Gemalde, die Mogari ehedem für ein hiefts ges Privatcabinet in Del gemalt, die Lautenschlas gerin, und der Knabe mit dem Bogelnefte in der einen, und der Rage, die er guruchalt, Gin der andern Sand, in Miniatur übergetragen. de sind nachmals in die Hande eines wurdigen Liebs habers des herrn Grafen Rnut aus Dannenark Bon den fleißigen und glucklichen gefommen. Ropicen nach niederlandischen Meistern gab Made moiscle Riebelin eine neue Probe nach einem Stus de des Gerhard Dom, das niederlandifche Madden, das am Saffe steht und Wein trinft; dies fes Bemalbe hat ehemals unfer Dieterich nachges Solde gludlichen Copieen, dergleichen fonderlich Abraham Carree vormals in Holland so viele und fo fostbare geliefert, verdienen zwar jeden Liebhaber zu reigen; fonnen aber angehenden Rennern, fo felten auch biefe Befahr laufen, von bem nachbildenden Runftler felbft diefe Copieen für Origi= nale zu erhalten, nicht zu forgfältig für bas, was fie find, befannt gemacht werden. Dadurch wird bas Auge und die Behutsamkeit jugleich geschärft.

Ein Originalftud der Mademoifelle Friedrich, ein Blumengeschirr mit darneben liegendem Pomeranzenzweige, legte, wegen der befondern Beziehung des Kunstwerts auf eine erst aufbluhende Kunstlerinn, den Freunden der Kunst die Pflicht auf,

Dem fchuchternen Berbienft ermunternb nachzugebn.

#### Mad. der bildenden Runfte in Dresden. 137

Die Runftlerinn hat fich, nach ber Zeit not mehr bervorgethan. Da fie fich auch auf des Malen der Fruchte legt, so werden durch Wers bindung der Gegenftande ihre Gemalde mehr wohle fortnete Mannichfaltigfeit, mehrere Falle für die haltung, und mit ihr jugleich mehr Belegenheit kfommen, das Verblasene zu erreichen, da niederlandischen Kunftler vorzüglich empfiehlt, and andern so schwer abzugewinnen ift. lebe, erinnerte mein Freund, doch ohne Rud's ficht auf jene Semalde, ich habe noch feinen Runft: la gesehen, der fich der Barte bewußt gewesen mare, mit welcher er malte. Bielleicht liegt ber Jehler in der Organisation des Auges, da wir ihn gemeinige ich einem Mangel der Ginficht zuschreiben.

Madame Moilin, eine gebohrne Lafont, hatte ein Frauenzimmerbildniß nach der Rosalba und der Churfürftl. Gallerie kopiert.

Der Unterlehrer Herr Mtetsch-lieserte sein eis zwes Bildniß nicht übel in Pastel. Der Vorssellung der Auferstehung des Heilandes sehlte es nicht an Feuer, die Manier war aber nur ein we nig zu wild, als daß die Zeichnung nicht darunter geslitm hatte. Herr Friedrich, der in der Handspichnung ben der Architektur Unterricht giebt, hatt kein Gemälde von dem samaritanischen Weibe wohl kolorier, und viele Vortheile zu einer anges wehnen Beleuchtung und Beschattung, durch die m den Brunnen gesetzten Bäume gezogen. Von harn A. Theil waren uns die Vorstellungen einis zu cheatralischen. Vorstellungen, zwar entfallen,

defto

#### 138 Ueber bie Semalbeausftellungen ber

defto größern Eindruck aber machte, in einem andern Zimmer, desten sehr wohlgerathene Borstels lung eines Kirchhoses, mit Muinen und verfalles nen Gräbern, in Pastel. Jenes Zimmer konnten wir aber nicht verlassen, ohne uns der Bemachungen des Sohns des herrn hofrath Duckewis, in Vorstellung der Maschinen, zu denen ihm sein Studiren ben der Bergakademie in Kreysberg Anlass giebt, mit Benfall zu erinnern. Dies seichnungen waren in dem, blossen Liebhabern der Kunst vorzüglich gewidmeten Erker.

Die Versuche unserer aufblühenden Jugend, welche in bem hieranftogenben großen Zimmer aus mehr als einem Gefichtspuntte Renner und Untens ner vergnügten, waren für eine Befdreibung ju weitlauftig. Der jungere Friedrich hatte Drigis nallanbichaften ausgestellt; die Copieen, die ber junge Rlengel, ein Scholar unfers Dieterichs. wo mir recht, nach Lucatelli geliefert, gaben keine geringe hoffnung: eben so viel machten uns auch die Modelle bes jungern Wermuth, ber ein Medailleur werden will; der junges re Thiele widmet fich der landschaftmaleren, dats inn fein Bater Ruhm erworben. Bon Stolzeln. bem Schuler bes herrn Professor Canale, bemerkte man einen Rupferstich nach dem Vater unfers Dieteriche, einen Anaben mit einer Mans kfalle vorstellend. Diefer junge Runftler und Schulze, ein lehrling des herrn Professor Cas merata, unterhalten unfere hoffnungen, und bie Zeichnungen der Zinggischen Scholaren vermehren unfere

Alad. der bisdenden Kunste in Dresden. 139 unfer Erwartungen auf eine nicht minder anges nehme Art.

In Bestimmung des Zimmers für Künstler, bie eigentlich nicht mit zur Afabemie gehören, hatte man bie billige Regel beobachtet: für fremde Berdienfte feine Ausschließung! Ber fich um Runftler zu bilden gewußt, hat hier, so viel weigftens der enge Raum julafit, Gelegenheit, fine Runftwerfe befannt zu machen. Und über: tife er, wie ehemals Peter Mignard vielleicht manden Runftler der erften Parifer akademischen Infalt mag übertroffen haben, die Mitglico ber unferer Alfademie felbft, fo ift bier feine Arbeit willfommen. Es ift wahr, de Auslander barf fich irgend einen Freund wihlen, der ohne weitere Beschwerung blos den, Inftrag hat, bas Gemalde oder Runftwerf ju whter Zeit einzureichen und wieder zurückzunehmen. Mo war es ben der dermaligen (1769.) Aus: fellung fehr angenehm, an einer kandschaft bes bar Beitsch, mit Ruben an dem vordern Ufer ties den Mittelgrund theilenden Flusses, die Las kute eines auswartigen Runftlers zu feben, der fich durch einen unwiderstehlichen Trieb und uners mibetes Studiren felbft gebildet hat. In den Thieren wollte ein Runftler die Art bes Heinrich Roos finda, wie man etwan gewohnt ift, alle Pferde us den Woumperman zu erflären; und fehr oft felfd in erflaren. Lind gefett auch, der Kunfte kr hatte Moos oder Berchem, welches lettere wir den fo mabriceinlich scheint, findirt, fo kann-

#### 140 Ueber Die Gemalbeausffellungen ber

er deswegen nichts weniger zu seinem ersten und vornehmsten Urbilde die Natur gemacht haben. Nicht blos jenes Studium, sondern auch die Fähigkeiten des Künstlers, unter würdigen Aufsminterungen, seinen Vorgängern näher zu komsmen, schienen mir aus diesen Gemälde hervorzus leuchten. Auch hatte es einen vorzüglichen Plate erhalten.

Gleich darneben war vom herrn Gottlob Rechhelm, der in Berlin lebt, ein Architekturs flud ausgeftellt. Er ift ein Dresdner und Brus ber bes hiefigen Unterlehrers, von bem Gie, in bem Erfergimmer, feiner Mutter Bildnif, nicht übel gemalt, werden bemerft haben. moge der guten Anordnung des Architekturs gemalbes waren vielleicht, unter einem etwas ans ders angenommenen Lichte und unter gewissen Schlagschatten, noch mehrere Bortheile der Beleuch: tung zu ziehen gewesen. Gelbft menschliche Figus ren, noch so richtig gezeichnet, gewinnen auch ben einem fdwachen Rolorit durch eine geschickte Beleuchtung; wie vielmehr also alle unbelebte Gegent ftande, die baburch erft intereffant werden. Durch das Spiel von Licht und Schatten bekommen Rels fen und Baume, und felbft bloge Gebaude und Mauern einen Seift und eine Art von leben. Bir brauchen einem folden Gemalde nicht erft vor andern den Vorzug zugeben, man wird es fon an dem Zuschauer gewahr, der fich langer ben demjenigen aufhalt, was ihn von fern an fich gerus

#### Alab. ber bilbenben Runfte in Dresben. 141

genfen, und deffen Ausführung der anlockenden Beludtung nicht widerspricht. Einige matte Bie batte man allenfalls bem herrn Johann Quiftian Bollert zu gute halten konnen, der um ketenmale vor feinem Ende noch vier Landichafs in aushieng, die Benfall fanden. Eines baruns te felte ben Winter vor. Satte ein anffandiges Austommen das herz diefes Runftlers noch in feis un besten Jahren erfreut, so wurde diese Wohlhat fic durch den Fortgang des Kunfflers belohnt falen, und der Pinfel des Runftlers murbe fuhs m und muthiger geworden fenn. Zwo diefer Lands Waften find dem Funftliebenden herrn Johann Balmin Mener in Samburg, ben deffen Durchreise buch Dresden, ju Theil worden. Des herrn Calau Dresden gemalter alter Mannskopf vermehrte m Bunfc, daß er fich ofter mit diefer Geschick: lichteitzeigen mochte, die, folden Falls, den Bers tich der ihm eigenen eleudorischen Maleren zu stats ta kommen mußte. Zugleich sah man von ihm des Bildniß einer alten Frau, und den Umrif eis ur hiftorifchen Zusammensetzung, wo ich nicht irre, Diefe letten Stude tonnen in Leips in micht unbekannt senn. herr Sahler hatte des Chursurften Bildniß swenmal, iedoch auf unterhiebene Art, in weisses Bachs gebildet. bute er, vielleicht gewiffen Liebhabern ju gefallen, Worftellung ber Auferweckung des Lazarus ge Dahlt lebhafter ift wohl in keiner menschlichen Bor: folung lazarus aus dem Grabe gestiegen: er ist nur noch auf einem Anie und guckt munter und neugies

### 142 Ueber die Semalbeausstellungen ber

rig unter bem Gewande bervor. Der Ernft ber Beschichte scheint ben diefer Stellung etwas zu leis ben; jumal, wenn man fie mit den Beberden ber Umftehenden vergleicht. Eine oder zwo fleine bis blische Beschichte waren in Miniatur gang artig Sie find von einem herrnhutischen ausgedrückt. Pflanjorte, Miesty, aus ber Oberlausit geliefert worden. Ungern habe ich den Namen des Runfts lers vergeffen : eines diefer fleinen Scmalbe ftellte, wenn ich nicht irre, die Familie Johannis des Der gothischen Kirche des herrn Theile haben wir ichon erwähnt. Eine landichaft von Herrn Giefel und zwo von herrn Lorent bes wiefen noch, daß die Bestimmung des julept bes fcriebenen Zimmers nicht ohne Mugen fep. abnlichen Aufmunterungen bes Runftlers tonikn wir noch verschiedene diefesmal ausgestellten Zeiche nungen ber Berren Grafen Bebel (aus Dans nemart) und des Berren Grafen Bofe einen Ropf in Paftel von bem herrn Grafen Remming, aus Bittenberg, und die Berfuche anderer ftubirenben Ebelleute rechnen, beren ruhmliche Befchafftigungen mit folden Berfen des Geschmads, vermuthlich die eigene noch. größere Beschäfftigung des Kunftlers mit der Zeit jur Folge haben werden.

(Die Fortsetzung folgt fünftig.)

#### IX.

# Vermischte Nachrichten.

# Deutschland.

Pachricht von einigen jungen deutschen Kunstlern, die sich ist in Paris aufhalten, Auszug aus einem Briefe daher von herrn Wille.

Da mir noch ein Augenblick Zeit übrig bleibt, b mlauben Sie mir, daß ich Ihnen eine fleine Radricht von jungen Rupferstechern gebe, welche ans Deutschland hier find, und dem Baterlande Efte machen werden. Gie besuchen mein Saus beftändig, und ich liebe fie, theils wegen ihrer De siede jur Runft, theils wegen ihrer guten und minnlichen Aufführung. Berr Dunfer, aus Pommern, ift im Dadiren febr weit gefommen. Sine geatten Sachen find voller Befchmad; benn wift ein guter Zeichner. Schabe! baß er mit bem Grabftichel nicht wohl fortzukommen weiß: ellein man laßt ibm feine Beit. Er ift beftanbig mit Arbeit für andre überhäuft, welche aber feine f fon rabirten Sachen nicht allemal mit feinem Gifte ausarbeiten läßt. herr Guttenberg, ein Miraberger, welcher alles macht, was ihm vorfommt, wie oft junge Runftler zu thun genothie get find, ftudiret febr begierig und unermudet. har Beifibrob, aus Beftphalen, rabiret febr artig und mit Bedacht in fleinen Begenftanden. Er

## 144 Vermischte Nachrichten.

Er übet fich ist auf mein Anrathen mit dem Grabe flichel, damit er feine angefangenen Platten auch endigen konne: Er kann es um so vielmehr, weil Berr Muller, ein Schwabe, er zu leben bat. ha..e nie etwas von dem Grabftichel gefeben, als Ich rieth ihm dazu: er folgte, er bieber fam. und es ift au bewundern, wie er feine erfte Platte nach Golzius legthin fopiret hat. Noch eine foll er foviren, und bann an eine Zeichnung oder ein Gemalbe'gehen. 3ch sage ihm, wie ehebem ein großer Mann, ein Meifter eines faftigen Grabs flichels in holland gelebet habe, und wie er den Mamen, der nicht verloschen ware, durchaus erneuern mulfe. Dieß erhebt feinen Geift wir haben die hoffnung, an diesen jungen Mans nern viel Freude zu erleben. Sie wetteifern recht: aber fie lieben fich unter einander, wie fich Freunde lieben follen. Ich habe bier nicht zu vielgefagt. Es wurde mir übel fteben, ein Schmeichler gu fenn: aber Muth ju machen, Berechtigfeit wie derfahren zu laffen, ift meine Sache. Sie nicht, wie ich, werthefter Freund? Ich glaus be es fest ic.

Dresden. Auszug aus einem Briefe des Herrn Lipperts, ein neues Tausend anstifer Gemmen betreffend, wodurch er seine Daktyliothek zu vermehren gedenket.

"Seit dren Jahren arbeite ich an einem Supplemente zu meiner Daktpliothek. Erst war ich fest entschlossen, nachdem ich es mir 30 Jahr so sauer werden

weiter lassen, nichts mehr zu unternehmen, da ich bants ein alter Mann und etwas Großes auszu. fibren, vielleicht wenig Zeit vor mir habe. Allein, velde vortrefliche Werke der Kunst sind mir nicht kitfurjem in die Sande gefallen! Engelland hat mir im Menge ber iconften Sachen aus des Bergogs wn Devonshire, Bedfort, Lord Besborough, Dercy, Cap, Greville Sammlungen geliefert. Ins Italien, besonders aus dem Musaco Flomino habe ich vom Herrn Cocchi nicht went Ingleichen einen großen Theil der ger erbalten. Briblischen Steine, die ehemals dem Cardinal Chichi gehörten und die Augustus II. mit deffen Namorn faufte. Doch andre feltne Sachen fmb mir von andern Orten mitgetheilet worden, fo, bef ich zur Auswahl eines Taufend über 1600 Stud vorrathig habe. Dieg alles hat mich que tigt, diese neue Arbeit zu unternehmen. 3ch bin and bereits mit 605 Stud in Paften fertig. Uebers Jahr, so Gott will! wann ich mich in einigen Borrath gefetzet habe, will ich mich über den Come mmtar machen, ben ich fleißig zu ausarbeiten Wil Dieß foll mein Teftament fenn. Go viel fann ich Sie, lieber Freund, verfichern, daß bices neue Zaufend Sachen enthält, welche in meis ur vorigen Sammlung nicht ju finden, und daß s diefe an Schonbeit, Runft und Gelehrfamkeit in manchem Stucke noch übertreffen foll 2c.

Nachricht von einer Mungbibliothet, bie jum Berkaufe angeboten wird.

### 146 Vermischte Nachrichten.

Einer der angesehensten Gelehrten in Deutsche land ist Willens seine vortrefsliche Munzbibliothek, dergleichen wenig so vollständig in Europa senn mochten, zu verkaufen. Ihre Sammlung hat ihn'mehr als 40 Jahre gekostet, und er hat diese ganze Zeit über, weder Muhe noch Geld geschonet, sie aus allen Theilen von Europa zusammen zu bringen. Da er bereits ein hohes Alter erreichet, so schmerzzet ihm der Gedanke, wenn sie einstens zerzstreuet und zum Vortheile der Gelehrten und der Wissenschaften nicht bensammen bleiben sollte.

Sie ist in vier Klassen abgetheilet. Die erste enthält die eigentlichen Midnzbucher, so wohl alter, mittler als neuer Zeiten. Es sind einige darunter, die um kein Geld leicht feil sind, und die nur Liebhabern durch einen besondern Zufall, oder durch die Gnade eines Fürsten zu Theil werden: wieder andere, die so selten sind, daß selbst Männer die mit der Litteraturgeschichte sehr bekannt sind, an ihrem Dasenn gezweiselt haben. In dieser Klasse besinden sich auch bennahe 70 Handschriften, und wosern irgend eine Sammlung dieser Are zu einer Bolksommenheit kann gebracht werden, so ist es gewiß diese.

Die zwente Abtheilung enthalt den größten Theil von Werken über griechische und romische Aufschriften, geschnittene Steine und Utenfilien der Alten, d. i. alles, was seit Wiederherstellung der Wissenschaften bis auf unsere Zeit erschienen ift. Auch hier finden sich einige Manuscripte.

Der dritte besteht aus den besten griechischen und romischen Schriftstellern, worumter sich gute und auch seltne Ausgaben befinden.

In der vierten und letten Klasse find Werfe und Differtationen enthalten, die die Ceremonien und Gewohnheit der alten orientalischen Bolfer, ber Griechen, der Romer, der occidentalischen und nordischen Bolker, so wohl überhaupt, als insbesondere betreffen. Diese Abtheilung fann kynahe als der Inder der dren vorhergehenden Rlass kn angesehen werden. Ueber die gange Samms lung ift ein genaues Verzeichniß gefertiget, wels des 90 enge gefchriebene Quartblatter enthalt. Die Bucher find alle vollständig, wohlgehalten und wo nicht fostbar, doch reinlich gebunden. Bibliothek ist in eine Art von Kisten verwahret, die man auf und zuschließen kann, und dienen zugleich jm Repositorium, so, daß sie auf eine leich: te Art von einem Orte jum andern können transe Der herr Besitzer will diese, portiret merden. gange Bibliothef um 6000 Thaler überlaffen, une grachtet fie ihm weit hoher zu stehen kommt, und a bie baben unfäglich aufgewandte Mabe für Wie sehr wunschen wir, daß sich nichts rechnet. m biefem Schatze von Gelehrsamteit ein Raufer finden moge! Bir erbieten uns den liebhabern ju einer nabern Anzeige.

Auszug eines Schreibens aus Schwesten, welches verschiedene Nachrichten von Kunstsern und Kunstsachen enthält.

### 148 Bermischte Rachrichten.

3d weiß nicht, ob Diefelben fcon bie fchwed i fchen Charten, die das Landmeffercomtoir über verfcbiedens Provinzen herausgegeben, in Ihrer Sammlung ber Ausser diesen erscheinen zwerläßige und faus bere Stude über die vornehmften Stadte in Schwes den nach dem Grundriffe. Ein aes lehrter Buchführer Fruigit, gicht in feiner eigemen Druckeren gebruckte Moten beraus, die vielleicht Die Breitkopflichen übertreffen. Hin und wieder finde ich in den Buchladen Aupferftiche, besonders von Schwedischen Rurftlichen Versonen, Gelehrs ten und andern berühmten Dlannern, bavon bas bengehende Berzeichniß einige Nachricht ertheilet. Die vornehmsten noch lebenden Rupferstecher bie felbft find die herren Rloding, Gillberg und Auf Betanstaltung ber verwittweten Ronigin find vor nicht langer Zeit Medaillone, Die wenigstens anderthalb Buf im Durchschnitte has ben, über verschiedene Gelehrten, als die herrn Linne', Dalin, Klingenstierna, Schwab u. f. w. von dem berühmten Poufirer L'Archeves que, der Direktor ben der Malerakademie ift, gemacht worden, wovon Gipsabguffe zu haben An den Beren Lundberg, Rraft, Pafch hat man fehr geschickte Portrait: und Landschaftse In Miniatur malet herr Lawrener maler. vortrefflich. Die Statue des Konig Guftavs I., die ihn flehend vorgeftellt und dem Erfinder Maner Chre macht, ift bis auf das Ausputen fertig. Man denft auch schon an eine andere von Sus stad Adolph ju Pferde. In eben der Große,

wie die befannte Sammlung von Medaillen über die Gustavianische Familie ift, die Deblinger angefangen, befitt man andere verdiente Patrios m; dergleichen Nettons von Gilber ertheilet die Mademie der Wissenschaften densenigen, die Abs handlungen einliefern. Der vornehmfte Medailt leur heißt Lundberg. Geinen Worganger herrn Kehrmann hat eine tähmung ganz unbrauchbar gmacht. Die neuen Ducaten von dem itigen Ainig find niedlich. Sein Wahlsvruch ist: Facdemes landel, (bem Baterlande.) Gilber und Imedicrarbeiten werden bier fo fibbn gemacht als Die Uhren allerlen Arten geben ben Englisten wenig nach. Auf Die Schreinerarbeiten imn man fich mit Grunde etwas ju gute thun; her mannichfaltigen Geffalten bangen jum Theil von der großen Biegsamkeit des schwedischen Hole 105 ab 2c.

Berlin. B. Robe hat seine von uns anges kigte radirte Blätter nach seinen eignen Gemälden wider durch ein paar kleine Blätter vermehret: die heilung des Gichtbrüchigen und Christi Gebet in dem Garten von Gethsemane.

Bon Chodowiety haben wir ein ungemein angenehmes Blatt erhalten, welches ihn felbst und bine fleine Familie in verschiedenen Beschäfftigungen meinen Lisch her in seinem Cabinette vorstellet. Es führet den Litel Cabinet d'un Peintre, und die Matur kann nicht richtiger ausgedrücket werden.

#### 150 Bermischte Nachrichten.

Ben dieser Gelegenheit können wir nicht di schönen in Aupfer gebrachten Zeichnungen vorr eben demselben zu Basedows Elementarbuche und Agar thokrator mit Stillschweigen übergehen, die er auch selbst zum Theil gestochen hat. Sie würden eine weitläuftigere Anzeige verdienen, wenn wir reicht glaubten, daß sie bereits in den meisten Härrden wären.

Chenderfelbe bat du dem diefighrigen berlinis then Laschencalender 12 artige Blattchen aus der Geschichte des wutenden Rolands nach dem Arioft Da dieser ist so wenig unter uns geles fen wird, und die Borftellungen für Die meiften fremd find: so wollen wir den Inhalt fürzlich ans Beigen . Do. 1) Indem Roger Alcinen ausweichen will, gerath er unter die Grangenbewahrer diefer Zaus berinn, aus ben 4ten Befange. 2) Roland streis trt wider die Bolfer des Inrannen Cimosf, um ben Birenen ju befregen, gter Befang. befrepet die ichone Angelifa, 10ter Befang. 4) Mos land fahrt mit feinem Dachen, Unfer und Zau in den Rachen eines Ungeheuers, das die Olympia 5) Aftolphus verschlingen follte, riter Gefang. führet den gefangenen Caligoran mit fich fort, 15ter Befang. 6). Der König Morandin entflicht mit finer Gemahlin und Gefolge, in Bockshäuten verhillt, aus ber Solle eines graufamen Ungeheuers, 17ter Gefang, 7) Machdem Marfife, ein tapferes Madden, ben Berbin überwunden hatte, empfiehlt fie ein alter boses Weib in seinen Schut, 20ster Gefang.

Gefang. 8) Der tolle Moland bestraft die Neus gier einiger Schäfer, 24ster Gesang. 9) Eben: derstbe schlägt sich mit dem Nodomond, 29ster Gesang. 10) Er will sein todtes Pferd gegen eis nes Bauern sein lebendes vertauschen, 30ster Ges sang. 11) Astolf hat des Nosands Verstand in einer Flasche gefunden, und läßt ihm durch die Nase einschnauben, 39ster Gesang. 12) Nosand Reinhold, Sobrunn und andre Nitter nehmen ben einem heiligen Einsiedler eine frohliche Mahlzeit ein, 43ster Gesang.

Wien. Hier ift der berühmte Weirotter, besten wir ben Gelegenheit seiner vortrefflich gestos denen landschaften sehr oft in unserer Bibliothek ers wähnet haben, den 11. Man 1771 mit Tode abges gangen.

Ebend. Ein Rupferstich, welcher die Flosen vorstellet, ift nach Carlo Maratti von F. Brunet gestochen. Wir kennen eben dieses Bild von Lange, wo es nach Parmegiano angeges ben wird.

Bon Jacob Schmuser ift der berühmte Bildhauer Raphael Donner nach einem Gemälme von Troger, auf ein Octavblatt so wohl radiett als auch gestochen worden.

I. G. Haib hat nach Johann Quirinus Jahn eine Madonna in schwarzer Kunst geliefert.

Bon eben bemfelben haben wir auf vorhergebadelte bas Bildnif des berühmten Aftronomen D.

Maximilianns hell nach W. Pohl erhalten. Er fist in einer Art von isländischer Trackt vor dem Teleskop.

Ebend, find von Johann Beit Rauper 2 won Grat bret Blatter in schwarzer Kunst jum Box= fcheine gefommen. Das erfte ftellet eine Artersiffa nach dem Gemälde der Madame Therbusch vor, wie fie auf ihrem Rubebette weinend fich erhebt, um nach der Schaale, die den Trank mit der vermischten Afche ihres Bemahls enthalt, ju greifen. Diefer wird ihr von einer ihrer Kammerfrauen gereicht, die ihn mit einem loffel burch einander gießt. Eine andre Frauensperson steht mit einem Elas genden Befichte im Sintergrunde in der Entfernung. Dieß Blatt macht bem Rupferflecher Ehre. if viel Sleiß auf die Siguren, befonders aber auch auf die reichen Bergierungen verwandt, die fieums Das 2te ift nach einem Teniers und ftellt einen, auf einem Sagboden neben einem Blafe Bier fich gemachlich lehnenden und Tobacfchmauchenden Bauer vor. Das 3te Stud ift das Ge genbild ju dem vorigen, nach einem Gemalde von Johann Graf. Es ift ein Beib mit einer Pelimute auf bem Ropfe, bie einen Efigfrug mit der einen Sand auf dem Rnie fest halt, und mit der andern darauf deutet: fie fist auf einem bol zernen Lehnfessel neben einem Tische

Ebend. sind erschienen. Genaue Rachrichten von benden K. A. Schaubuhnen und ans dern öffentlichen Ergötlichkeiten in Wien von J. H. F. Miller. Wien, gedruckt mit Ghelenschen

**S**drif:

Schiften. Ausser dem angenchmen Unterrichee, den dieses Werkehen von der Geschichte der Weiener Schaubihne vom Anfange an die auf gegenwärtizit, der Einrichtung, den ausgesührten Stüden a. f. w. kürzlich giebt, so ist es noch mit viet artle gen Portraiten von zween geschickten Schauspielern und eben so viel Schauspielerinnen, als Herrn Carl Bottlob Heydrich, Herrn Christian Gottlob Stesphanie, der Madame Christiane Friderise Huberin, und Mademoiselle Maria Anna Jaquet, von Lang dem jüngern, einem Schauspieler gezeichnet, und don I. Mandsfeld gestochen, verzieret. Der Versasser Vergeschler, und hat sich schon durch vewsischen dramatische Stücke bekannt gemacht.

In einer gleichen Absicht mit den vorherges haben Nachrichten ist auch ein Theaterkalender von Wien für das Jahr 1772 von einigen ließe habern der deutschen Schandühne erschienen. Die Nachrichten von den Studen und theatralischen Dichtern werden hier mit kurzen Uetheilen begleis tet. Es steht ein von Mannsfeld wohlgestochenes kleines Bildnis, des Frenherrn von Gebler, K. K. Staatsrath vor, der sich um die dasige Schaubühne so wohl durch seine eigne Stude, als überhaupt durch seinen Eiser für die deutsche Litteras im verdient gemacht. Auch dieser Theatralkalender ist mit 8 Rupsern geschmuckt, die aus dem bekanns im Temple des Muses entlehnt sind.

Zürich. herr Gefiner hat die Suiteseis um neuen vortrefflich radirten Landschaften wieder

mit einigen Blattern vermehret, so, daß ihrer nunmehre so an der Zahl sind. Ju kurzen has ben wir von diesem malerischen Dichter neue Idplalen zu erwarten, die er mit geäzten Rupferstichens von seiner eignen Hand verzieren wird. Welch eine angenehme Erwartung für Deutschland!

Basel. Herr von Mechel hat das von Herrn Füesli in Zurich entworfene Heblingerissiche Mebaillenwerf nunmehro ausgeführet: von eben demselben wird ein radirter Todtentanz, nach Hanns Holbeins Originalzeichnungen, so der Kapsferin von Russland gehören, erscheinen.

Augsburg. Hier hat J. Haib unfers geschickten Portrakmalers A. Grafs Bildnis, ein Kniestud, nach seinem eignem Gemalde in schwarzer Kunft geliefert.

fchen Taschenkalenber auf bas Jahr 1772 hat ber alce re Erusus in Leipzig 12 artige kleine Blattchen gestochen. Unter sebem stehen statt ber Erklarung vier Zeilen Verfe, die zum Theil nicht übelgeras then sind.

# Engelland.

# Reue Rupferstiche.

Sondon. Seit unserer lettern Nachricht bon biesigen neuen Rupferstichen sind folgende, ber Anzeige wurdige zum Vorschein gekommen:

Mr. Garrick in the Character of Abel Drugger, nach einem Gemalbe bes 3. Zoffanp

ton J. Diron in schwarzer Kunft, etwa 221 30fl in ber Breite und 18 in ber Hohe. Der Beys full, welchen biefer große Schauspieler, auch in feinem zunehmenden Alter, in allen Rollen feis ner Kunst ben ber Mation immer mehr befes figet, begeistert gleichfalls ben Rinftler zu beren Borkellungen. Wir haben bavon ichon verschie: dene, und vielleicht noch nicht alle anzeiget. menwartige aber übertrifft gewisserma fien bie vor-Gie ift aus dem befanntem Luft= bergebenben. wiele bes Alchymisten vom Ben Johnson, wels bes unter einigen Veranberungen fich noch immer auf bem Theater erhalten bat, und wiget bie Oces me, da ber aute einfaltige Abel Drugger, ben bem Anfange feines Tobafsbandels, von bem Cas pitain Race zum Alchamisten D. Subtle gebracht wird, um ihn wegen feines Schickfals ju befragen. Der Dofter febt bor einem Tifche, welcher mit allen moglichen Gerathichaften feiner Bunbertunft angefüllet ift. Stom jur Geite jelget fich ber Capitain, und neben biefem Abel, welcher fein Pfeifden in ber Sand bat, und ohne barauf ju achten ben brennenben Toback beraus fallen läßt. Er hat nicht bas Berg ben Tausendkunftler gerabe anjufeben, ift aber von feinem Ausspruche in Erfamen und freudenvolle Bewegung gefetet, woben bas Spiel ber Muskeln, bas Barrif fo meifterlich in feiner Sewalt bat, vortrefflich ausgebrudet ift, ob es wohl manchem, ber fein Bilde niß nur aus erhabenen Vorstellungen kennet, nicht abilich scheinen mochte. Man muß aber diesen Proteus

÷

teus im Spiele gesehen haben, um zu wissen, wie er seinen ganzen Körper von der höchsten Stufe des hervischtragischen zu der niedrigsten des Grotesten zwingen und herablassen kann. Die schalchafte Freude über die betrogene Einfalt ist in den andern benden Figuren nicht minder tressend vorgestellet, und der Stich hat alles, was man von der schwarzen Kunst fordern kann. Es wereden auch die ersten Abdrücke mit einer Buines bezahlet.

Der Maler van Gopen mit seiner Fraus und Kinde, nach einem Semäsde des Franz Hals in dem Besise des derrn Thomas Woodington durch J. Wright in schwarzer Kunst, ungefähr 15 Zoll in der Höhe, und 11 Zoll in der Breite. Die Frau sist in freper Lust auf einer Bant, und hat das Kind vor sich, den Mann aber zur Scite aufrecht stehen. Sine angenehr me, natürliche, stammandische Gruppe, die auch im Seiche sehr wohl und sauher ausgedrücket ist. Kostet 5 Schilling.

Eine heilige Familie von Rubens, gleichs falls in schwarzer Kunst durch Sarlom gegraben. Das Gemälbe ist eines der vorzüglichen Stücke dies fes Meisters, und gehöret dem Grafen von Chestersteld. In der Zusammensehung zeiget sich der ganze Reichthum des größten Genies der Kunst. Es sind zwo in schoner Gradacton gegen einander überstehende Gruppen. An der einen Seite ist, unter einem großem Obstbaume und darauf verwbreitetem Leppiche, die Mutter Jesus mit dem Kinde

Ambe auf bem Schoose, und hinter ihr Joseph berüberfebend. Auf ber andern fleht ber alte Zacharias, welcher bem Kinde ein paar abgebrodene Früchte barreichet, und bor ihm Elisabeth etwas gebeuget, Die ben fleinen Johannes berzufuhret. Diefer balt feine benben Sanbe bittenb Mehr in bie Sobie und wird von ihm liebreich In bem Stiche ift nicht nur übers anaeblicket. haupt licht und Schatten ausnehmend behandelt, fondern auch die Harmonie der Karben gewissermaßen ausgebrücket. Jebe Rigur bat nach Berbaltniß bes Alters feinen angemeffenen Ton bes Rleiches und ber Muskeln, und wir muffen bas Stud in allen Theilen als vollfommen anpreifen. Es halt über 20 Boll in ber Hohe, nnd 14 in ber Breite, und ber Preiß von den ersten Abdrucken ift eine Buinet, fonft 15 Schillinge.

A Musical Conversation, nach E. Netsscher, von J. M. Delattre in Rupfergestochen, aus der Sammlung des Herrn Carl Rogers. Ein paar Frauenspersonen, wovon eine die Mutster, die andere die Tochter scheint, sissen an eisnem Tische. Lestere singet nach Noten und wird von einer hinter dem Tische stehenden Mannspersson auf der Laute accompagniret. Der eigensthämliche Charakter des Malers in den glänzensden Stoffen, reichen sammtarrigen Decken und markigtem Fleische ist durch den Griffel wohl aussgedrückt. Die Maasse ist von 13 Zoll in der Hospie zu 10 in der Breite, und der Preis 4 Schils linge.

Brutus.

### 158 Bermischte Nachrichten.

Brutus, namlich beffen handlung, nach bem Livius, ben bem Tobe ber Lucrezia, ba er ibr bas Meffer aus ber Wunde reift, unb, fols des blutig gen himmel baltens, ben Schwur ber Rache und Ausrottung bes gangen tarquinis fchen Saufes ableget. Das Bemalbe, im Befise bes Grafen von Soptoun, ift von bem bes rubmten Samilton, noch immer in Rom, und bon Cunego ichon im Jahre 1765 gestochen. Man bat es aber erft feit kurgem in London au kaus fe aebracht, und es verbienet allemal, fowohl mes gen feiner großen Manier und vortrefflichen Auss bruckes, als wegen bes fraftigen Stiches, nachgeholet zu werben. Der Preif ift bier 6 Schile linge, und die Große von it Boll boch zu 14 Boll Breite.

Die Vorstellung von der Eroberung zwener. frangofischer Kriegesschiffe in bem amerikanischen Bafen zu Louisburg, mabrent bes lettern Rrieaes 1758, welche von ben Engellandern bloß mit bemanneten Boten gefcheben, ba namlich bas eine gang behalten weggerubert, und bas anbere, weil es nicht bom Grunde loszubringen gewesen, Brand gestecket worden. Diefe große feltene Un= ternehmung ift von R. Paton gemalet, und von D. C. Canot gestochen. Ein bunfeler anbredender Morgen vergrößert bas Erhabene ber Scene, welche ihr hauptfächliches Licht von bem einem in bollem Brande ftebenden Schiffe empfangt. Im hintergrunde fiebet man Louisburg, und fors ne bie Gee, fo mit ben englischen Schiffsboten

sen angefüllet ist. Sie entfernen sich schon von bem brennenden Rriegsschiffe, und sind ben bent andern, welches sie abführen wollen, besto zahle nicher und geschäfftiger. Wer Meer und Schiffe in der Natur kennet, wird die Wahrheit nicht gaugsam bewundern konnen. Es herrschet hiers ben die zu den kleinsten Theilen überall die vollstommenste Ausführung und ein erstaunlicher Fleiß, so, daß man es allerdings unter die schonen histozischen Stücke rechnen muß. Es kostet 5 Schilslinge, und hält in der Höhe 13½, in der Breite aber 21 Zoll.

Jupiter und Semele, nach einem bem herrn Bradfort auftanbigem Gemalbe bes Benjamin West, von Thomas Cook gestochen. Ein fcones Stud in großem Style. liegt auf einem mit reichen Teppichen bebeckten lager im Borbergrunde, gang nackend und ben Ihr fliegendes Haar und Rucken berkebrend. farrer Blick fpricht ihr Entfegen über ben berans nebenben Donnergott, gegen welchen fie fich von forne mit einem Teppichte beden will, ben er aber mit gesetter Miene aufbebt. Das große Licht, fo auf fie fallt, erhobet ben Glang bes ichonften Reifches, welches burch ben nervichten unbebecks ten Oberleib bes Mupiters noch weiter absticht. Es balt über 14 Zoll in ber Hohe und 194 in ber Breite, und fostet eine balbe Guinee.

Unter einer Menge von Bildniffen, beren biefe Nation von jeher eine vorzügliche Anzahl gesliefert hat, zeichnen wir nur die folgenden aus:

# 160 Rermischte Nachrichten.

Die benden altesten königlichen Prinzen Georg und Friedrich, noch inlangen Kinderkleiberzz
mit bloßen Haaren. Der erste halt in der Hand
einen Mandelzweig, und der letzte, sich an ihn letznend, fasset mit der einen Hand einen babenstehens
den anspringenden großen Hund. Es ist ein schos
nes Stuck von Charlotte Read gemalet, und
von J. Watson in schwarzer Kunst gegraben,
ju 10 Schillinge 6 Pence im Preise.

Charlotta Königinn von Grosbrittansnien und die königliche Prinzeßinn, nach eis nem Gemälde des Franz Cotes, von Wilhelm Whune Ryland sehr sauber gestochen. Die Königinn sist vor einem Tische, vorauf die Krosne lieget, und hat die schlafende Prinzeßin auf dem Schoose, indem sie mit aufgehobenen Finger Stille gebeut.

Henrich Herbert Graf von Pembrock, ein Bruftstud von größter Achilichkeit und Aussbrucke, nach Rennolds, durch J. Diron in schwarzer Runst gegraben, kostet 7 Schillinge 6 Pence.

Carl Townshend, von eben bemfelben in schwarzer Runft, ein Kniestuck, schoner, als bas vorhergehende, ob es gleich nur 5 Schilling koster.

Die jetige Herzoginn von Argyle, ges borne Gunning, die wegen ihrer Schönheit vors hin viel Auffehen gemacher, und zuerst an den Herzog von Hamilton vermälet gewesen. Ein angenehmes, großes Bruststuck, nach einem Ges malbe der Charlotte Read von J. Finlapson in sowarzer Runst febr kraftig gegraben. Der Preis ift 7 Schillinge 6 Pence.

Bir fommen nun auch wieder zu ber großen Bondellschen Sammlung, und die liebhaber werben gern vernehmen, wie solche mit gleicher Auswahl und Bollkommenheit gu ibs tem bun gar naben Schlusse fortgeführet fen. Wir haben schon erwähnet, daß der Verleger die entern Stude bes amenten Banbes, welche er aufänglich nur rabirt geliefert, theils weiter nach; abeiten laffen, theils gang mit andern bertaufchen Dieg ift nunmehr erfullet, und ben ben ungearbeiteten Platten, als M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ein besonderer Runftgrif angewendet, ba name lich bie hellen Lichter mit dem Schabeisen erhos fet, dem Grunde aber und den Schatten in der Mas mier bes Meggotinto, ober vielmehr bes Getusches ten, nachgeholfen worden, welche Mischung sonft berschiedener Arten und Werkzeuge ben ben mehres fen Studen von fraftiger Wirkung ift. Die ganglich ansaeworfenen und bafur neu eingeschobe= um Blatter aber find folgende: D. 7. jest bie ihone tanbichaft nach Berchem von Canot ge-Hodien. Man fennt ichon bie Gegenstande biefes Ralers, der allhier eine Menge seiner gewöhnlis dem Biebarten und Bauerspersonen, theils zu Bufe, theils auf Efeln reutend, in einer anges nehmen Landschaft auf bas Maturlichste vorgestels let. Es hat ben Titel: Returning from Market erhalten. Dr. 8. jest ber Bertrag zwischen Iacob und Laban, nach Peter von Cortona, 17. Bibl, XIII. 23. 1. St. purc burch Mattheus Liart. D. 9. Phenne und Xenocrates, nach Salvator Rola, von Rabenet, benbe von uns bereits angeführet. Dt. IE. Maria unterrichtet ben jungen Johannes. nach Guercino, von 3. Mortimer, fouft bie 9te Rummer, aber nunmehr in fcmatzer Runfts art nachgegraben und bier aufgestellet. R. 14. Rupido in der Insel Cyprus, nach Guido Rent, aus Lord Scarsbale Sammlung, von Carl Raucci gestochen. Ein Stud, bas fcon im Sabre 1763 ausgegeben worben, aber billig hier einen Plat verbiente, ob es wohl nicht unter bie schönsten gehoret, und insonderheit von besserer Baltung fenn fonnte. Der Liebesgott lieget fchlas fend und mit verbunbenen Augen in einer reichen Lanbschaft.

Da auch unter ben letten Studen biefes Banbes verschiedene schon bekannte eingeschoben waren, so hat ber Verleger solche gleichfalls ans seht zuruck genommen, und mit neuen ausgewechs selt, wovon wir folgende erhalten haben:

M. 41. 42. Sun Rising und Sun Setting, benbe nach Claude Lorrain, aus bes Baronets Michard Lyttelton Sammlung, ersteres von P. L. Canot, und letteres von J. Mason ges stochen. Es sind zwo landschaften, in breitem Ovale, von gleicher Größe der Gemälde, die ihres Meisters wurdig sind. Erstere stellet einen Sees hafen mit einigen Schiffen und zwen Fischern am Ufer vor. Die aufgehende Sonne wirft ihren noch in einem kleinem Zirkel verbreiteten Schein

in einer herrlichen Gradation auf die fanft bewes
genn Meereswogen, und Canot, der vorzüglich
in Seestücken berühmt ist, hat alle Theile wohl ausz
gedrücket. Die andere Landschaft hat die volle Birme eines Sommertages, und zeiget in einens weitem Umfange die schönste Abwechselung der Natur mit verschiedenen fleinen Figuten; im Vorz grunde aber ein stilles Wasser, zu welchem Bieh in die Tränke geht, und woben ein angenehmes Beid mit einem fleinen nackenden Kinde auf dem Schoose an der Erde ruhet. Der Stich ist sanfa ter als der vorhergehende, vielleicht weil es der Gegenstand und das Urbild selbst mit sich brachte.

M. 43. Phlades und Orestes, nach eis nem, dem Herrn Alexander Geddes zuständis gen Gemalde des Benjamin West, von J. Bustre gestochen. Eine reiche Zusammenseszung in höherem Style, von schönem Ausdrucke und Costume. Es ist die Scene, da die benden Freuns de, in Taurica, als Fremdlinge ergriffen, dem Opfer zugeführet werden. Die Priesterinn Iphis genia sieht sie mit Nachsunen an, und scheint schon ihren Bruder Orestes, zu erkennen, ob sie esgleich nicht merken lassen darf. Ein starkes Gesolge umgiebet die Hauptpersonen, jedoch ohn. Unordnung, und das Stück zeiget überall, wie soch die Kunst in Engelland gestiegen sen.

N. 44. Jupiter und Europa, nach ets nem Bemalbe bes Guido Reni, aus ber Samms lung bes Herrn Robert Udny, von Bartologs im Robelart. Wan sieht die Europa in ber

### 164 Bermifchte Rachrichten?

gewöhnlichen Stellung nur bis zu ben Rnieen, mit ber einen Hand bas mit Blumen geschmuckete Haupt bes gottlichen Stieres umfassend und ihrem Blick angstlich in die Hohe richtend. Ein schos nes Blatt, wo der Kupferstecher auch in dieser neuen Manier sich fehr vortheilhaft gezeiget hat.

M. 45. Timon von Athen. Eines ber porzuglichsten Stude bes gangen Werkes, aus ber foniglichen Sammlung, abermals von einem Englischen Meister, Nathanael Dance, burch Nohann Sall gestochen. Die Scene ist aus bem Shakespeare (Aufg. 4. Auftritt 4.) ba 211= cibiabes mit ben beiben Bublichwaftern Phrynia und Timanbra, ben Timon in feiner Einobe über= Diefer wirft ihnen eine Band voll Belb ju, um fie bamit abzukaufen. Die eine fangt folches in ihrer Schurze auf, und bende feben mit größter Leichtfertigfeit auf ben Dienschenfeinb, ber fein verbrufliches Geficht megfebret, und von bem Alcibiabes mit Erstaunen betrachtet wird. Man fann bie verschiebenen Leibenschaften nicht beffer ausbrucken, noch von bem Griffel ein mehreres fobern, als bier geleistet ift.

Es fehlen nunmehro noch zu biefem Banbe 5 Blatter, und wir haben auch schon den gedrucksten Titel bazu erhalten, welcher mit einer ansehnslichen Bignette, nach Mortimer, von Navenet gezieret ist, die die bekannte-Erzählung von Ersfindung der Zeichenkunst vorstellet, da nämlich die Tochter des Sichonischen Topfers Dibutades das Bilds

Bibnif ihres Liebhabers nach beffen Schatten an der Band abreisset.

Sonft bat auch eben biefer Bondell bie, in feis nem Berlage ausgegebenen fchonften Stude fcmars zer Kunft in eine Sammlung gebracht, welche fes ner großen bengefüget werben fann, und folgens on Titel führet: A Collection of fifty Mezzotintoes after the most capital Paintings in England. Published by John Boydell. London: Printed for the Editor. 1771. Es ift biefer Titel mit einer großen schönen Bianette in ber gehämmerten Manier bes Lutma verfeben, Die einen Lehrmeister und Schus ler, am Tifche figend und nach einem Ropfezeich: nend vorstellet. Die barinn enthaltene Stude find fast alle, wie sie erfchienen, von uns anges jeiget, und wir haben, wo wir nicht irren, nur fols gende feche Blatter noch nachzuholen.

Sisters comtemplating on Mortality, bon R. Dunkarton nach einem Gemalde bes G. Romney. Iwo Schwestern mittlern Alsterd, wobon die eine mit dem Finger auf einen zur Erbe liegenden Torso zeiget, und die andere nachs benfend hinab siebet.

The Virgin and Child, nach Cantaris ni von Earsom, aus ver Sammlung des Hers 1098 von Devonshire: im Ovale, mittelmäßiger Broße und vorzüglich schön. Das Kind schläft an der Mutter Brust, beren Haupt mit einem schnerweißem Tuche umschlagen ist, und die nachs denkend herunter sieht. Das Bild David Garrick, bes berühmsten Schauspielers, von E. Gainsbardugh gesmalet, und von Valentin Green gestochen. Er steht ganz aus in einer romantischen Landschaft, neben einer umter hohen Bäumen besindlichen Buste bes Shackespeare, woran er sich lehnet, und bie er umfasset.

Johann Herzog von Argyll, ganz aus in dem Ornate des Obristhofmeisters von Schotts land, eines Erbamtes in seiner Familie. Gainds borough hat es gleichfalls gemalt und J. Wats son gegraben.

Sir John Cust Bart, Sprecher bes Unsterhauses, in ber Tracht biefes wichtigen Amtes; nach Repnolds, von Watson.

Ein unbenanntes Vildniß, so die jesige Herzoginn von Marlborough vorstellet, stes bend dis an die Knie, eine Hand auf eine Vafe gelehnet, nach einem Gemalde F. Cotes durch Val. Green gestochen.

Die ganze Sammlung ist reizenb, aber, ob man gleich an dem Preise gewinnt, wenn man sie zusammen kaufet, boch immer nur für reiche Liebhaber, ba sie im halben Bande 13 Suinces kostet.

Bon neuen einzelnen Blattern find übrigens noch folgenbe, feit ber obigen Anzeige, uns zu Sans ben gefommen.

Awen ganz fürtresliche Seestücke, nach eis nem beutschen Maler, Henrich Kobell, ber sich in Manheim jeso aufhält, und von dem wür mit einigen Blattern vermehret, fo, baf ibrer nunmehre to an ber Zahl find. Ju kurgen bas ben wir bon biesem malerischen Dichter neue Ibpls len ju erwarten, bie er mit geagten Rupferstichen bon feiner eignen hand verzieren wirb. eine angenehme Erwartung für Deutschland!

Herr von Mechel hat bas von Basel. herrn Kuefli in Zurich entworfene heblingeris fche Mebaillenwerk nunmehro ausgeführet: eben bemfelben wird ein rabirter Tobtentang, nach Sanns Solbeins Priginalzeichnungen, fo ber Rays ferin bon Rugland geboren, erscheinen.

Mugeburg. Hier hat J. Haib unfers geschickten Portratmalers U. Grafs Bildniß, ein Aniestuck, nach seinem eignem Gemalbe in ichmarger Runft geliefert.

· Lauenburg. Zu bem biefigen Genealogis fchen Tafchenfalenber auf bas Jahr 1772 hat ber altes re Crufius in Leipzig 12 artige fleine Blattchen geftochen. Unter jebem fteben ftatt ber Erflarung vier Zeilen Berfe, Die jum Theil nicht übelgeras then find.

# Engelland.

## Reue Rupferstiche.

Conbon. Seit unferer lettern Machricht von biesigen neuen Rupferstichen sind folgende, ber Anzeige wurdige zum Vorschein gekommen:

Mr. Garrick in the Character of Abel Drugger, nach einem Gemalbe bes 3. Boffany

lig zur Erben. Gine icone mit aller Rubrung bes lebte Gruppe, von welcher ber in ber Thure ftebens be Liebhaber die Entwickelung mit Ungeduld und Schmerz erwartet. Ein weicher, iconer Stich, ber eine balbe Buinee fostet.

A Blacksmith's Shop, eine Schmiebes wertstatte, nach eben bem Ebmund Penny, pon R. Houston, ein großes Stud in fchware Dren ruftige Schmiebeknechte find zer Kunft. por ber Effe am Ambose in ber Arbeit begriffen, Die ein vierter bazufommenber, vermutblich ber Reis fter, unterbricht, bem fie aufmertfam auboren. Die Wirkung bes Hellbunkeln ift in allen Theilen ausnehmend angebracht, und ber Preif eine bals be Buinee.

Noch eine bergleichen Werkstäte vom Sufs schmiebe, nach Josua Wright von Carlom in schwarzer Runft. hier ist alles in mehrerer Bewegung, bren Knechte in voller Arbeit, ein paar junge Pursche neben bem Ambose stebenb, bes nen bie Funten um bas Gesichte fpringen, fo, daß ber eine auch die Hand vorhalt und fich wegfebret; ein alter Landmann in ber Ede fitenb, und bor ber Thure einige Bauren, Die ibre Pfers be beschlagen laffen. Die Handlung ist in ber Dunkelheit, fo, bag alles Licht nur von bem Schmiebefeuer ausgeht, welches ber Rupfers ftecher meisterlich vertheilet bat. Der Auss bruck ist nicht minber vollkommen, Die Zusammensekung aber vielleicht überlaben. Wir haben einen Probebruct, ber eine Suinee fostet.

Mistriß Blacke, ganz ausstehenb, und als Juno vorgestellet, welcher die in der Luft schwebende Benus den Gurtel überreichet, nach einem Gemalde des Ritters Josua Reynolds, von J. Dixon. Kostet 12 Schillinge.

Der Herzog von Buccleugh, einen Pubels bund umfassend. Ein Kniestuck nach Gainssborough, von Diron, ju 7 Schillinge 6 Pens

ce im Preise.

Die Gräfinn vom Pembroke sitenb, nebst sprem Sohne, Lord Herbert, welcher mit einem Buche in der Hand vor ihr steht. Ein Anies stück gleichfalls von Dixon nach Reynolds ges stochen. Kostet 7 Schillinge 6 Pence.

Die Herzoginn von Argyll, in einem Bruftftude von Charlotte Read gemalet, und von J. Finlapson gestochen, zu 7 Schillinge 6 Pence.

Bier große schöne Stade in schwarzer Kunft, bie ben vollkommner Aehnlichkeit alle malerische Borzüge haben.

Das Bildniß Gr. Kon. Holeit bes Hers zogs von Glocester, ein Bruftstück im Profile, mittler Größe, von Hamilton gemalet und durch Earlom in Mezzotinto gegraben. Sehr äsnlich und wohl ausgeführet; kostet 5 Schillinge.

Ein Beuftstud des Herrn Archibald Dous glas, von der Serechtigkeit gehalten, die es auf ein mit der Lords Camden und Mansfield Bilds mißen gezieretes Fußgestell stäget, und die Boss heit mit Jussen tritt. Ein großes emblematisches

## 170 Bermischte Rachrichten.

Blatt auf ben wichtigen Rechtsstreit, welchen bieser Douglas mit bem Herzoge von Hamilton, über die Erbschaft des Herzogs von Douglas geführet und zulest gewonnen hat. G. Willisson ist der Maler, und Val. Green der Kuspferstecher, der es in schwarzer Kunst fürtrefslich ausgeführet hat. Es wird zu 12 Schillinge verskaufet.

Das Bruftbild eines reizenden jungen Frauenzimmers mit einem herunterhangenden Schleier auf dem Haupte, und in den Handen eine Buchse, oder kleine Urne haltend, nach einem Gemalde des G. C Cipriani von Bartolozzi in Rothelart gestochen. Ein allerliebstes, rundes Stuck, mitte ler Große, kostet 5 Schillinge.

Ein hollanbisches Baurenftud nach Dufart, von S. Vaul in schwarzer Kunft wohl gestochen. Eine Familie befindet fich ben bem Camine: zwen Mannspersonen, bavon eine bejahret, bie andes re jung, fteben und junden ibre Pfeifen an: Dute ter und Tochter figen, jene ein Weinglas, und Diefe einen Theetopf in ber Sant haltend. Gin Mann mit Mantel und Kragen, vermuthlich eine Berichtsperfon, scheint eben bereingefommen zu fenn, und febr verliebt ber Tochter einen Beuratbsantrag ju thun, ben fie givar aufmertfam anbos ret, ber junge Menfc aber berlachet. Es ift ein großes Blatt, wovon wir bie Sefchichte und ben Titel nicht recht angeben fonnen, weil wir einen Probedruck bor uns haben, ber uns eine halbe Buinee foftet.

Rembrant's Frame Maker, b. i. Rahm macher, einer ber besten Köpfe bes Rembrants, aus ber Sammlung bes Herzogs van Ancaster, durch Dixon in schwarzer Kunst fraftig gegraben. Er ist mit einem großem breitem Hute bedecket, und hat einen weißen ausgeschnittenen Kragen und ben Hals, der, wie der ganze Kopf, durch die Dutwkele Kleidung fürtrestich heraussticht. Die erzsten Abdrücke kosten eine halbe Guinee.

Die Darstellung Christi im Tempel, nach einem Gemalbe bes Rembrants, fo bem herrn Hora; Malpole geboret, von Carlom in schwarzer Kunft. Maria knieend, bringt bas Kind Jesus bem Hohenpriester bar, ber seine Ars me, um es ju empfangen ausstrecket. Sinter ber Mutter fteht Joseph, auf einen Stab gelebnet, und ben ihr eine Rrau, bermuthlich Anna. Hobepriefter hat verschiedene Juden hinter fich, und eine noch größere Anzahl sieht von einem erhabenen Stanbe bes Tempels hernieber. Die Zus fammenfetung biefes fo oft gemalten Gujets ift frenlich nur gang fimpel; es bat aber bas Stud alle Meisterzüge bes Malers, und ber Rupfersteder hat sie fraftig ausgebrucket. Es ist von am febalicher Große und fostet eine halbe Guinee.

## Neue Englische Schriften.

A Poetical Essay on the Providence of God, Part. II. & III. By the Rev. W. H. Roberts, 4. Payne. Bir haben schon ben & fen Theil bieses Bersuchs über die Borsehung.

## 172 Bermischte Nachrichten.

tes angezeigt. Diese benben letten Theile find bes ersten wurdig, und werben ben Lefer nicht ohne ein warmes Gefühl zurucke lassen.

The Hermit of Warkworth; a Northumberland Ballad; in three Fits, or Can-Cos 4. Davies 1771. Dieß angenehme Gebicht ift in ben alten Ballabenton gefchrieben, und gruns bet fich auf eine alte Sage, Die eine feltfame Eins fiebelen betrift, welche in einen Relfen in einem ros mantifchen Thale, eine Meile von bem Schloffe bon Barkworth, in Rorthumberland gehauen Mach ber Bauart vermuthet man fie aus ber Beit Eduard bes III. und giebt jum Stifter einen gewiffen Bertram an, ber zu berfelben Zeit große Guther in berfelben Gegenb batte. Einsteder, Sir Bertram, ergablet feine Gefchiche te einem eblen Paare, welches burch einen Zufall in feine Celle gebracht wirb. Durch feine Werbienste und Tapferfeit batte er bas Berg eines schönen Frauenzimmerrs gewonnen. bem er ben Selm, ben er von ihr erhalten, mit vielen Ruhm in einer Schlacht, wiber bie Schotten verfucht, und von feinen baben empfangenen Wunben wieber bergestellet ift, will er ihr nebft feinem Bruber aufwarten. Er erhalt aber bie Machricht, baß fie ihres Baters Schloß verlassen um ibn ju befuchen. Er bermuthet alfo gleich, bag fie bon ben Schotten entfernet worben. Er gebt mic feinem Bruber fie anfausuchen: fleibet fich balb als ehmn Bettler, balb als einen Meisterfanger. Enbe

Endlich findet er sie in dem Schlosse versperrt: sie wird daraus durch einen jungen Menschen entführt. Sir Vertram halt ihren Befrener für eis nen Mebenbuhler und in der Wuth ersticht er sie: sie entdeckt noch sterbend, daß es ihr Bruder war. Das Gedicht ist mit einer edlen Einfallt geschrieben, voller natürlicher Grazie, und kann ein Muster einer schönen Ballade senn.

Armine and Elvira; a legendary Tale: In two Parts. 4to Murray. Dieß Ges
bichte hat mit bem vorhergehenden etwas ahnliches:
aber in der Ausführung ist es verschieden. Jes
ner Verfasser hat die alte Simplicität auch in der
Sprache nachzuahmen gesucht: dieser aber sein Berk mit dem seinsten Ausbrucke und mit dem gans
zen Glanze metaphorischer Schönheiten auszus
schmücken getrachtet. Der Verfasser dieses sehr
treflichen Gedichts ist ein Geistlicher zu Orford,
herr Cartwright.

The Life of Benvenuto Cellini, a Florentine Artist. Containing a variety of counious and entertaining Particulars relative to Painting, Sculpture and Architecture: and the History of his Time. Written by himself in the Tuscan Language and translated from the Original by Thomas Nugent 8vo 2 Voll. Davies. 1771. Cellini lebte vor 200 Jahren. Er war eigentlich ein Juwelierer und Goldschnidt: hatte aber ein außerordentliches Genie zu allen schonen Kunsten. Er legte sich im Fortgange seines Lebens auf die Bildhaueren

und fertigte vortreffliche Stude fur bie Pabite, Ronige und anbere, Runkliebhaber. Das Oris ainal biefer Schrift ift bis ums Jahr 1730 verbor= gen gemefen: vermuthlich weil er febr fren mit eis nigen ber bornebmiten Kamilien umgegangen. Db= gleich Cellini außerorbentlich umftanblich felbft is ben geringsten Rleinigkeiten ift: fo ift boch biefe Befchreibung nicht nur feines eignen Lebens, fons bern auch wegen vieler Unefboten feiner großett Zeitgenoffen febr intereffant.

The Pursuits of Happiness. 4to Cadell. Dieses Stud ift febr ungleich: bat bin und wies ber eben fo ftarfe Stellen und feine Buge, als fcmas

de und raube.

An Original Essay on Women, 4to. Dief Gebichte ift von einer Dame und eine Nachahmung bes Essai on Man, bas ofters barinnen auf eine feine Art parodiret wirb. mirb barinnen bie Gache bes schonen Geschlechts auf eine reizenbe Art gegen bie Manner vertheis biget.

The Man of Family: a sentimental Comedy. 8vo Cadell. Die Sauptibee ber Fas bel ist aus bes Diderot Pere de famille genoms men: aber ber Plan ift fo verandert, bag manes

für ein ursprünglich Stud halten fann.

The present State of Music in France and Italy: or, the Journal of a Tour trough those Countries, untertaken to collect Materials for a General History of Music. By Charles Burney. Mus. D. 8vo Beckes and Co.

Dies

Dieses Buch ist nur eine Probe von einem weie größern Werke, bas der Verfasser als eine Sea schichte der Musik zu liefern denket, und ist so ausgefallen, daß es jedem teser den Wunsch nach jenem erpressen wird. Da Herr Bode in Hams durg eine deutsche tlebersehung davon veranstaltet: so ersparen wir uns der Mühe, mehr von diesem interessanten Buche zu sagen.

The fashionable Lover. A Comedy. By R. Cumberland. Esq. 8vo Griffin. Dies ses Stuck, wenn es auch nicht fehlerlos ist, hat doch Empfindung und viele Zuge einer feinen Lauene. Die Charaftere sind gut geschildert, und ber Dialog ist lebhaft.

An Account of several sepulchral Inscriptions and Figures in Bas-relief, discovered in 1755, at Bonn in Lower Germany. By John Strange, Esq. Der bekannte Verfasser hatte ben seiner Durchreise burch Deutschland nach Iralien die Gelegenheit, einige seltne romissiche tleberbleibsel, die in sehr wohlbehaltnen Baszeliefs bestunden, zu beobachten, die man in des Ehnrürsten von Eolln Garten nebst den Innaschriften ausgegraben. Auf zwo Rupferplatten wird die Abbildung berselben zugleich vorgelegt.

Poems, from a Manuscript written in the Time of Oliver Cromwell. 4th Murray 1771. In der vorgesetzten Nachriche merben biese Gedichte einem gewissen Caren zugeschrieben. Sie tragen auch die Merkmale der Originalität

#### 176 Bermischte Rachrichten:

und einige feine und neue Zuge zeigen, bag es bem Berfaffer nicht an Genie gefehlet habe.

Animadversions upon Elements of Criticism. calculated equally for the Benefit of theat celebrated Work, and the Improvement of English Stile: with an Appendix an Scotticism. By James Elpinghfon 8vo. Owen. Die Grunbfate ber Rritie bes home ober Miglord Kaims find auch unter uns burch bie Ueberfegung bes fel. Meinhard, bie por furgem in einer anbern Geftalt nach ber neues ften, mit Bufagen bermehrten englifchen Muss gabe wieber aufgelegt worben, jur Onuge bes Die bier angezeigte Rritif baruber betrifft größtentheils mehr bie Gprache, als bas Befentliche bes Buchs und bennahe Rleinigfeiten : inzwischen bat ber Berfaffer feine Anmerkungen unter bren Abschnitte gebracht. 1) Grundfage. welche noch zweifelhaft finb: 2) meifelhafte Rritifen. 3) Unrichtigkeiten in ber Schreibart.

The first Book of the Lusiad, published as a Specimen of a Translation of that celebrated Epic Poem. By Williams Fulius Mickle, Author of the Concubine &c. 4vo. Cadell. London. Dieses episses Gebicht, welches die Portugiesen den Gedichsten dieser Gattung von andern Nationen entges gensesen, ist bennahe nur dem Namen nach unter

Emanuel der Ute Konig von Vortugal sachte einen neuen Weg nach Offindien, und widteben Basco de Gama im Jahre 1497 mit ince Flotte in dieser Absicht fort. Diefer erhielt inm großen Rubm, als es ihm gelang, weil man die Sache damals für unmöglich hielt. Camoens, geboren 1517, verfolgte nachmals biefen Reg, ben Gama eröffnet, gieng nach Offinbien und schrieb die Lufiade, welche die Expedition des Gama jum Innhalte hat. Er hat feine Fabel, die an fich febr fimpel ift, burch viel Erdichtungen aufgeftust, und fein Gedichte bat obne Zweifel i Spuren eines wahren Genies. Man fiebt barinnen eine farte Einbildungsfraft, lebbafte Canalde, fchane Befchreibungen. Es hat aber ben Schler, daß die hendnische Mythologie auf eine felts some Art mit dem driftlichen Syftem verbunden wird: daber auch ein gewiffer frangofischer Uebers fer Düperron de Caftera den Theil der drifts ichen Maschineren weggelaffen. Der englische Ueberkeer ift aber dem Originale gefolget. hon als ein guter Dichter bekannt, und es ist kin Zweifel, daß fein Verfuch wohl werde aufges Die Uebersetung ift in gereims mommen werden. en Berfen. Der igige Theil ift ber erfte von 10 Bus ban, aus benen bas Bebichte befteht. Das nachfte Jahr foll das Werf vollständig in einem Bande in 4. auf Subscription, mit historischen Anmerfungen ers steinen. Es wird zugleich die Lebensbeschreibungen be Camoens, Don Beinrichs, Prinzen von Pow tugell und Basco be Gama enthalten. M.Bibl.XIII, B. 1. St. The M

#### 178 Bermischte Nachrichten.

The History of the Theatres of London, from 1760. to the present Time. By Mr. Villor of the two formes Volumes. I 2mo Becker. Dieß ist die Fortskung des jährlichen Registers aller neuen Traner: suft: Possenspiele, Pantomimen, Opern u. s. w. die nach und nach aufgeführet worden, mit nöttigen Ansmertungen und unterhaltenden Anefdoten. Man fann es als ein Supplement zu Cibber's Historical View of the Stage anschen.

The Dramatic Censor; or Critical Companion &c. 2 Voll. Boards. Dies Werk kam vor Jahr und Tag als ein periodisches Blatt heraus, und wir haben ben seiner ersten Ersscheinung dessen Erwähnung gethan. Es entshält Kritiken über die vornehmsten Schauspiele, die in London aufgeführet worden, und Bemerkuns gen über die Schauspieler, die die Hauptcharaktere darinnen aufgeführet haben. Der Verfasser scheater angeht, und seine Kritiken scheinen eben so richtig fie sen, als sie freymuthig sind.

Love Epistle of Aristaenetus; Translated from the Greek into English Metre. 8vo Wilkie. Die llebersetzung ist aus Prose, worinnen das Original geschrieben ist, in Versen übergetragen: aber der Stil ist so poetisch, daß es eben nicht abgeschmackt scheinen darf, Sylbens maaß und Neim dazu zu thun. Der Verfasser hat sie so angenehm eingekleidet, daß man sie wirtslich für ein Original halten könnte, und Aristäs

net sich ihrer nicht schämen dutste: inzwischen schimmert doch bisweilen die neue Farbe hervor. Er hat sich sehr glucklich mit der Versiscation und dem Sylbenmaasse nach dem Junhalte gerichtet. Es ware zu wunschen, er hatte der guten Sittenmehr als der griechische Aristanet geschont.

Christianity Unmasqued; or Unavoidable Ignorance preferable to corrupt Christianity. A. Poem. Intwenty - one Cantos. By Michael Smith, A. B. 8vo Turpin. Der Vers sesser dies Gedichts bietet im Geiste der irrenden Rits unschaft mit einer hubibrastischen Laune dem ganzen herreder Ungläubigen, Frendenker, Fanatiser und Reter Tros. Ob die lustige und leichtsertige Art, mit der hin und wieder die gute Sache des wahren Chris stummuns vertheidiget, nicht ihr mehr nachtheilig, als vortheilhaft senn könne, ist eine andere Frage.

A Familiar Epistle from a Student of the Middle Temple, London, to his Friend in Dublin. Written in the year 1759. 4to. Davies. Dieses poetische Sendschreiben ist in eis nem ungemein leichten und angenehmen Tone ges schrieben. Der Innhalt ist der Einkleidung ges mäß, und enthält seine Empsindungen und lebehafte Anspielungen auf kleine Vorfälle des Pris bulkbens. Es solget eine Ode für die Musik, die Bahl des Herkules und ein Pastoralgesang.

The Tabacconist; a Comedy of two Acts. Altered from Ben Johnson 8vo Bell. Die Comodie ber Alchomist des Ben Johnson war für unsere Zeiten bennahe unbrauchbar gewow

### 180 Bermischte Nachrichten

den. Man hat alfo diefes Stud geandert, und eine Laune hineingebracht, die unfern Sitten gemäßer ift.

Penseroso, or the Pensive Philosopher in his Solitudes, a Poem, in six Books. By the Rev. James Foot. 8vo Barbarst. Die Abssicht dieses kehrgedichts ist, Lugend und Frommigseit, die gesellschaftlichen Lugenden und eine Liebe jur Frenheit zu empsehlen. Der Penseroso denkt in seiner ländlichen Einsamkeit, (die dent Berfasser Gelegenheit giebt, viele Beschreibungen aus der Natur einzussecht, über den Justand der moralischen, naturlichen, gottesdienstlichen und bürgerlichen Welt nach. Er ist in seinen Schilderungen oft zu überladen.

Reue franzosische Bucher bie Künfte betreffenb.

Memoires sur les objets les plus importans de l'Architecture; par M. Patte &c. Vol. in 4. enrichi de nombre de planches gravées en taille-douce. A Paris chez La-Der Berfaffer bat in Diesem großen combe. Berte jur Abficht, gewiffe praftifche Grundfage für Die Architeften feste ju feten, nach welchen fie am besten und leichtesten bauen fonnen. Rapitel handelt von den fehlerhaften Bertheiluns gen der Stadte und den Mitteln, ihnen abzuhelfen; das ate von den Werhaltniffen der verfcbiedenen Architektonischen Ordnungen; bas zte bat die Auf-Unterricht für einen jungen Archis schrift: teften in Errichtung ber Gebaube. 4te handelt von der Art, den Bebauden einen Grund

ju gien; das 5te von dem Baue der Quais oder Dimme; das 6te von allen Sebäuden ins Waffer; das 7te von den Plasfonds und Platebans der Säulen; das 8te enthält Anmerkungen über einzelne Stücke der schönen Colonnade des konverund den Schwierigkeiten in der Ausführung. Dief Buch ist unstreitig eines der neuesten interessansten Bücher in der Architektur. Es enthält viele Amferstiche, die eine Bergleichung der besten Sebäuskunfellen. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat man im Fartsehung von diesem Buche zu erwarten.

Histoire naturelle de Pline, traduite en françois avec le texte latin rétabli après les meilleurs leçons manuscrites; accompagnée des notes critiques pour l'éclair cissement du texte, & d'observations sur les connoissances des Anciens comparées avec les découvertes des Modernes; tome III. in 4. A Paris chez Desaint. 1771. Wir haben bereits ten den ersten 2 Banden dieser Uebersetsung und Ausselbe des Plinius Nachricht ertheilet.

Catalogue des Estampes, Vases de Poterie, Errusques, figures, bas-reliefs & Bustes de bronze, de marbre & de terre cuite, ouvrages en marqueterie du célébre Boules, Pere, pieces de méchanique & aures objets curieux du cabinet du seu M. Grezat, Baron de Thiers, par P. Remy. A Patis, chez Muzier. Bir bemersen ben der Angeige bicks reichhaltigen Catalogus, das die schone Gemale befannlung des Hrn. Erdat, die noch von dem Bas

ron de Thiere fehr vermehret worden, von istregier renden Rapferinn in Rufland erfauft worden.

Vernisseur parfait ou Manuel du Vernisseur, par l'auteur du nouveau Teinturier; Vol. in 12. A Paris, chez Jombert. Der Berfasser liesert in diesem Handbuch die besteu Zus sammensehungen und Necepte von Firnissen. Er giebt hierauf einen Unterricht von dem Chinesischen und Japanischen lack und der Art, Dosen, Schachsteln, Gesäse, Becken und dergleichen zu malen und zu lackiren, von dem Firnisse der Metalle, die dem Feuer widerstehen; von dem Mittel die glatten Gründungen auf Täselwerf und kambris der Zimmer zu machen, sie zu malen und mit kack zu überziehen; über die Compositionen verschiedener Farben, deren man sich ben Dingen bedies net, die man lackiren wist.

Monumens érigés en France à la gloire de Louis XV, précédés d'un tableau du progrès des arts & des sciences sous ce regne, ainsi que d'une description des honneurs & des monumens de gloire accordés aux grands hommes, tant chez les Anciens que chez les modernes; & suivis d'un choix des principaux projets qui ont été proposes pour placer la Statue du Roi dans les différens quartiers de Paris. Par M. Patte &c. Ouvrage en un Vol. in Fol. grand papier, enrichi de 61 planches en taille douce; Praesensi sibi maturos largimur bonores. Hor. lib, II. A Paris chez Lacombe. Diefes

Dicks Werk enthält nicht nur die Bildsaulen, die man dem Konige ju Ehren errichtet, fondern al les was unter feiner Regierung für die Runfte und durch diefelben geschehen ift. Es ift in zween Abstritte getheilet. Bor dem erften fleht eine Abbandlung von dem Bachsthume der Runfte und Biffenschaften unter der itigen Regierung, welchem ein wohlgestochenes Bildniß des Koniges vorsteht. Dann folgen 4 Kapitel. Das ifte handelt von dem Fortgange der Burgerlichen und Schiffsbaufunft, von der Maleren, Bildhaueren, Rupfers fecherfunft, Dufit und Langfunft, nebft einer Radvicht ber verschiedenen Stiftungen, ber vormimfien Meifterftude der berühmten Runftler und ifen Belohnungen. Im aten Kapitel wird von den Fortgange der mechanischen Runfte, als dem Aderbaue, der Uhrmacher = und Golbarbeiters funft, den Manufakturen und neuen Erfindungen Das ste betrifft die Wiffenschaften, achandelt. als die neuen Entbedungen in der Geometrie, Ufronomie, Geographie, Maturgefchichte, Arge mytunft, Chymie, Botanit, Chirurgie, nebft einer Anzeige ber vornehmften Werke in jeder Gat-Das 4te Kapitel handelt von den beften Waten des Geschmacks in der Poesse und Prose, die feir 40 Jahren erschienen find; unter diesen fommen bie antiquarischen und Mungbucher, ingleichen die Geschichte vor.

Es folgen in Form einer Einleitung zur Gehichte der Monumente, Untersuchungen über die Ehrenbezeugungen, die man in alten und neuern

# 184 Bermischte Nachrichten.

Zeiten großen Mannern erwiesen, mit einer Beschreis bung der ihnen zu seder Zeit errichteten Trophaeir. Hierauf kommt er zu den Denkmälern selbst, die dem itzigen Könige zu Paris, Bordeaur, Balenciens nes, Rennes, Nancy, Rheims und Nouen errichtet worden. Jedes davon nimmt ein Kapitel ein, welches zum Frontispiz eine Statue des Königs, von Lemire gestochen enthält: die bengefügten Platten stellen die verschiedenen Aussichten der Platze vor, wo diese Bildstulen stehen. Diesem folgen die Munzen, die unter dieser Regierung geschlagen worden.

Der 2te Abschnitt enthält die verschiedenen Entwurfe, die von Kunftlern angegeben worden, um die Statue des Königes in den verschiedenen Quartieren zu errichten. Man sieht hier anfänglich eisnen Plan von Paris, worauf im Kleinen alle diese versschiedenen Projekte gezeichnet sind. Die Beschreibung dieser Platze füllen 17 Kap. aus. Am Ende stehen versschiedene Borschläge zur Berschönerung von Paris.

Mr. Dumond, der seit 20 Jahren Samme lungen von Kupferstichen sowohl von der St. Peterskirche in Rom, als von Schauspielsälen und Theatern veranstaltet, hat diesenigen von der ersstern num auf 100 Platten festgesetzt, die von den letztern auf 60, da ihrer vorher nur 35 waren. Diese enthalten die Worstellungen der schönsten Theater in Europa. Das von Argent in Rom besteht aus 4 Blatt, so wie auch das von Turin: das von knon nach Zeichnungen von Mr. Sousssson son knon nach Zeichnungen von Mr. Sousssson son Ein Plan des neuen Speaters in Brest: drep Entwurse des Versassers zu dergleichen in 12

Blatt. Die Sammlung der Vorstellungen von der Petersfirche kostet 30 Liv. und eben so die von Theas ern. Einzeln verkauft er das Blat um 12 Sous.

Traité de Perspective linéaire avec une planche en taille douce, par S. N. Michel, in 8vo Paris chez Loetin. 1771. Dieser keine Tractat, der nur aus 32 S. besteht, ist hauptsachlich sur die Maler und Zeichner geschries ben. Er enthält eine Anweisung, nach der von dem englischen D. Brooke Taylor ersundenen Lis mearperspectiv, auf eine natürliche und leichtere Art, als die gewöhnlichen sind, den wahren Sesichtes punkt eines Gemäldes, ohne vorläusige Plane und geometrische Erhöhungen, sestzuseten.

Cours d'Architecture, ou Traité de la décoration, distribution & construction des batimens; contenant les leçons données en 1750 & les années suivantes par J. F. Blondel, Architecte, dans fon école des arts; publié de l'aveu de l'Auteur. Par M. R. Tom. I. 2, (le 3. contient les planches qui ont rapport à ces deux vol.) in 8. A Paris, chez la veuve Desaint 1771. Dies fes Werf ift die Frucht von einer 40jahrigen Ers fehrung und Untersuchung und einem zojährigen Unterrichte, ber ber Befanntmachung vorberge gangen. Es wird aus dren Abschnitten befteben, und feche gebruckte Banbe und brene mit Rupfers Der erfte Abschnitt, ben wir Richen enthalten. bier anzeigen, hat die Bergierung der Gebaude Die Cinleitung beschäfftiget um Begenstande. M. 2 ŔФ

fich mit dem Ursprunge, Fortgange und beneu Beranderungen, die sowohl in der Baufunst vorgegangen, als auch in den Runften ber Bartnes ren, Bildhaueren und Maleren, und befteht aus 10 Der Verfasser geht bis auf die Erfins bung und die Quellen der Kunft jurude, b. i. gut dem Ursprunge der griechischen und romischen Ords nungen : er zeigt die Grundfage biefer Runft, Die er aus den Proportionen diefer Ordnungen gieht: er raisonnirt über die Runft felbft, giebt Befchreis bungen von den vornehmsten Studen der Archis teftur und Bildhaueren, in fo ferne fie ju Safas Ben ber Zergliederung ber den dienlich find. Runft zeigt er die Wittel die gute Architektur von der mittelmäßigen ju unterscheiden: diefes führet ihn auf die Abhandlung vom Geschmacke in ders felbigen. Ben ber Anwendung der Runft redt er pon der Art eine Ordnung über die andere zu setzen und ftellet eine Bergleichung zwischen alten und neuern Gebauden an : durchgangig aber fucht er durch die deutlichsten Grundfate und einen leichten Stol auch Ungeübten in der Runft verftandlich zu werden.

Galerie Françoise, ou Portraits des Hommes & des Femmes illustres qui ont paru en France; in Fol. A Paris, chez Hériffant, fils. Der Berausgeber diefer Sammlung von Bildniffen, deren erfte Ausgabe wir zu feiner Beit angezeiget haben, Scheint fie einer guten Aufnahme immer wurdiger ju machen. Die ate Ausgabe, die nunmehro erschienen, enthalt die Bilde niffe des Stanislaus Leszczinski: des Roli

be Fleuri, Franz de Chevert, Grafen Caplus, und Abbe Rollets: sie sind von Moitte, Bopez, Poletnich, de Lorrais ne und Mole mit vielem Fleisse gegraben und die bergefügten Lebensbeschreibungen sind angenehm und unterhaltend geschrieben. Die zie lage ents halt die Bildnisse des Marschall de Noailles, des Abbt Olivet, Karl Banloo, Astruc und Rameau. Diesesind von Cathelin, Levaschur, Miger, Halbou und Benoits gestochen.

L'Art du Brodeur, par de S. Aubin Dessinateur du Roi 1770. 50 pag. in Fol. avec 19 planches en taille-douce. Nachbem ber Berfasser den Anfang und Fortgang der Kunst der Stickeren durch alle Zeiten und ben allen Bolkern erzählet, so bestrachtet er die verschiedenen Arten derselben, giebt eine Beschreibung und Erklärung des Versahrens, der nothigen Werkzeuge und der daben gewöhnlichen Kunstwörter. Die Kupferstiche stellen die verschiedenen Arten von Stühlen und Rahmen zum Sticken, und die Kanten und Muster von allem vor, was nur Schönes und Prächtiges in Franksrich gestielt worden.

L'Art du Menuiser, seconde Partie: par M. Roubo le fils, Maitre Menuisier. 1770. in Fol. 300 pag. et 119 planches en taille-douce. Dieser 2te Theil der Tischlerkunst, deren ersten Theil wir zu seiner Zeit angezeigt haben, enthält das Detail der beweglichen Tischlerarbeit und dersenigen in den Kirchen, mit einer volls fändigen Abhandlung über die Kunst des Schnitts.

Dichts ist darinnen vergessen, was zur Bedürfniss so wohl als zur Zierde eines Gebäudes so wohl von innen als von aussen in Absicht auf diffentliche und Privatgebäude dienen kann. Der Verfasser, der ein blober Geselle gewesen, hat durch dieses Buch auf Empfehlung der Akademie der Wissenschaften und Künste das Meisterrecht erhalten. Man hat von diesem geschieften handwerker noch die Kunst in Holz auszulegen und in Zimmerwerk und andern damit verwandten Künsten zu gewarten.

L'Art du Menuisier-Carossier, première Soction de la troisième partie de l'Art du Menuisier. Par M. Roubo le fils, Mastre Menuisier 1771. 145 pag. in Fol. avec 50 planches en taille-douce. Dieser britte Abs schnitt der Tischlerarbeit, betrifft die Rutschen und alle mögliche Arten von Juhrwerf. In den solgenden verspricht der Verfasser von Tischlerarbeiten in Möbeln und in Garten zu reden.

L'Art de la Lingère par M. de Garsaukt 1771. 58 pag. in Fol, avec 4 planches en taille douce. Man danket die Beschreibung dieser Kunst einer berühmte keinwandhandlerinn, der Wademoiselle Mersu in Paris. Alles was zur Bekleidung von weißem Zeuge gehöret, wird dars innen abgehandelt. Die Zeichnungen sind von Herrn Garsault.

Exposition des peintures, sculptures, gravures de M. M. de l'Academie Royale &c. Der Raum erlaubt uns vorist nicht nach biefen Bereichnisse die Malerenen, Bildhauerarbeiten

and Rupferfliche; die in vergangenen Jahre in Paris auf bem Louvre ausgestellt gewesen, unfern Lefern vermicaen. Es find uns 2000 Arititen barüber Lettre de M. Raphaël le jeune, befannt. éléve des Ecoles gratuites de Dessein, neveu de M. Raphaël, peintre de l'Académie de St. Luc. à un de ses amis, architecte à Rome: fur les peintures, sculptures & gravures qui sont exposees cette année au Lou-Die zwente führet den Titel: L'Ombre de Raphaël, ci-devant peintre de l'académie de St. Luc, à fon neveu Raphaël, éléve des Ecoles gratuites de dessein, en réponse à sa lettre sur les peintures, gravures & sculptures exposées cette année au Louvre. Rene Rupferftiche vom Jahre 1771.

Jul. Les offres réciproques nach Dietrich von Bille, den Fürsten Czartoristy gewidmet. Es ift eine Birchsstude mit der Aussicht auf diet andstraßse Die Birchsstude mit der Aussicht auf diet andstraßse Die Birchin reicht dren Fremden etwas zu essen, die sie sedafür bezahlen. hinter ihr sieht die Magd mit einem Beinglase, und ein Kind, das aus dem, auf dem Gerde siehenden Kessel ist. Die Figuren sind im niederländischen Costume gezeichnet. Man tennt schon den vortrefflichen Grabstichel dieses großen Kunstlers und wir brauchen zu seinem Lobe nicht hinzuzusesen.

Jeune fille jouant avec son chien. Ein Blatt von 16 Zoll hoch, 12 breit, nach Greuze von Porporati. Das Originalges milde erschien 1769 ben der damaligen Ausstellimg. Das unschuldige Vergnügen der Kindheit ift in dem jungen Madchen auf eine ungemein nais

fe Art ausgebrückt, und der Aupferstecher hat fich bemuht, die Schonbeiten des Originals, fo viel moglich war, auch auf feiner Platte zu erreichen.

Les Pecheurs Italiens & la Pêche au Zween Rupferstiche als Ges clair de la lune. genbilber 10 Boll boch 7 breit, nach Wernet, find von der Mademoiselle Bertaud, geftochen.

Ben Desnos wird verlauft die erfte Ablies ferung ober 72 Platten von den iften Bande der allgemeinen Pflangen = und Infektengeschichte von Surinam in Jolio, mit ben gedruckten Erflaruns Dieß Werf wird auf 3 verschiedene Ablies ferungen und ben jeder mit 30 liv bezahlt: lange ffens zu Ende des Decembers erfcbeinet die lette Illuminirt wird jede Platte um 24 Sous befons ders verfaufet. Es ift biefes das befannte Bert ber Mademoifelle Marie Sybille Merian, von dem Man vers Desnos die Platten an fich gebracht. fichert, daß fie noch wenig abgenutt fenn follen.

Troisième cahier de charges. Diese Las ge enthalt 6 fleine Borftellungen mit Scheibewaß

fer geatt von Chevalier.

August. Bildnif des Mr. E. E. Fres ron, von M. Cochin gezeichnet und von Ehr. E Saucher gestochen. Das Bild ift in Profil, wie die übrigen diefes Runftlers.

Perspective du chateau & jardins de Versailles, nebst der Borftellung des Zeuerwerts. und der Muminationen vom 15 May 1771 ben der Vermahlung des Grafen von Provence.

September. Bildniß von Nicolas= Rene' Berrier, gemalt von Lyen, und von Wille

Mille gestochen. Dieß Portrait ist schon vor 12 Jahren verfertiget, aber ist jum erstenmale ber kunt gemacht worden: man sindet darinne den glanzenden und reinen Stich dieses großen Kunst: lers. Das Blatt ift 17 Zoll hoch, 12 breit.

Das Bildniß des M. Paris de Montmattreven Pelletter gezeichnet, und von Rene' Wisliam gestochen, in Oval, ift 123oll hoch, jo breit.

Maria Joseph Louise von Savonen, Grafin von Provence, ift ben Bonnet auf roth und schwarze Krendenart gestochen zu haben.

Eben dieser Aupferstecher theilet verschiedene weibliche Akademien in Zelchnungsart, nach Lagres net aus, wovon bereits 5 Blatt ausgegeben worden.

Ben ebendemselben zween Kopfe nach Bouscher, auf Zeichnungsart mit schwarz und weißer Kride: sie sind charakteristisch und nach Figuren von der Columna Trajana.

Ebend. Zwen kleine Stückhen, le Procureur und le Tailleur nach coloriren Zeichnung sm von Marillier.

October. La Douleur & la Gaieté, zwen Gegenbilder 14 Zoll hoch 10 breit, das erste nach Lebrün, das zwente nach Karl Banloo, von P. E Levesque. Das erste stellt eine Porcia vor, die um ihren Gemahl Brutus nicht zu überleben, glühende Kohlen verschluckt. Das zwente ist die Erigone, die nach einer Weintraube greift, hinter der sich Bacchus versteckt, um sie zu überraschen.

Premier et second cahier des Cris de Paris, nach der Natur von Possson gezeichnet. Ide lage enthält 6 Blatt in 12.

### 192 Bermischte Rachrichten.

La Jardiniere fleuriste, von Bonnet nach Boucher auf Zeichnungsart mit schwarzer Krepbe und durch weiß auf blau Papier erhöhet.

Ebenderselbe giebt die 6te akademische Figur einer Weibsperson von seiner Sammlung aus, auf Rothelart gestochen nach Lagrence.

Bildniß der Herrn de François de Boper de Foresta, von Nanloo gemalt nud von Lempes reur in 8. Medaillenforme und sleißig gestochen.

Suite de six portraits d'Acteurs &c d'Actrices de trois Théâtres. Diese 6 Bilds niffe stellen die Mes. Legros, Lekain und Las ruette und die Demoiselle Duplan, Dumesnil und Larviette vor. Sie sind in Theaterfleidung nach verschiedenen Kunstlern von Elluin gestoschen. Drunter stehen Verse, die sich auf die verschiedenen Rollen beziehen, die sie vorstellen. Sie sind 9 Zoll hoch, 7 breit und kosten glivres.

November. La Pêche à la ligne & le Rétour de la Pêche. Zwey Kupferstiche 23 Zoll breit, 19 hoch, nach Vernet von Bes nazech. In der ersten kandschaft wersen Fischer ihre Nete am User einer Flusses aus, dessen Wasser den des einem Wassersall in Bewegung gesetzt wers den. Auf einem hohen Felsen liegt ein halbversallenes Schloß mit Bäumen und Gesträuchen des deck. Das zweyte stellt ein stilles Wasser vor, mit vielen angenehmen Aussichten, verschiedenen Austritten von Reisenden, Fischern und kandleusen. Die geschiefte Hand des Künstlers ist schon durch die beyden schonen Blätter nach Dietrich,

Jes Roches & la Nappe d'eau befannt. De des obangezeigte Blatt fostet 6 livres.

Scène de l'acte I. de la partie de Chasse de Henri IV. von Mademoiselle H. s gestos den. Man hat den interessanten Augenblick ges wählet, wo Heinrich IV. jum Sully, der seine Anie umfast, saget: "Steh doch auf s s aber, "so steh doch auf, Modny! Sie werden glaus "ben, ich verzeihe dir."

Portrait de François de Salignac de la Motte Fénelon, von P. Savart nach J. Wis vien. Dieß Bildniß ist eine kleine Miniano, und gehöret in die Folge berühmter Männer, die Ficquet und Savard bereits geliefert haben.

Portrait de M. Jean-Jacques Rousseau, von Ficquet nach be la Tour gestochen. In in dem vorhergebenden Geschmade.

Portrait de M. Jean Etienne Parent, Curé de St. Nicolas des Champs: von G. R. La Billain nach einem Gemalde von Beftie gestochen.

December. Les intrigues amoureuses. Ein Aupferstich ungefahr 17 Joll hoch und 14 breit, von Halbou nach einem Originalgemalde von unserm Schönau in Oresden. Ein Kammermadschen führet einen jungen Menschen den seiner Sesliebten ein. Er übergiebt ihr zwen Läubchen mit einem Bande zusammen gebunden, an dem ein Vrief hängt. Die junge Person bezeiget ihr Erstaunen durch ihre Miene: sie läst ein Buch, darinnen ste las, aus der Hand fallen. Von einer Andern Seitz erblicht man die Mutter, die mit einer Vrie T7. Bibl. XIII. B. 1. St.

le über einen Schirm diesem Auftritte zusseht. Es ist viel Naivetät in diesem Aupfer, und es kann demjenigen zum Gegenbilde dienen, das eben dieser Rupferstecher vor kurzem unter dem Litek: la Credulité kans reslexion herausgegeben.

Der Rupferstecher Elluin hat vor furzem zwen Blätter la tendre Education & la belle Union, das erste nach einem Bilde von Caresme und das 2te nach einer Zeichnung von Schönau geliefert.

Ebenderselbe hat nach der Zeichnung von Macret in einem Oval gestochen: Portrait de Madame Louise Marie de France.

Von Bonnet ist auf Pastellart nach Bans boin le Rendez-Vous gestochen.

Sbenderf. giebt die 7te und 8te weibliche Alades mie nach de la Grenee auf Zeichnungsart in Mothel aus, und eine erfte und zwote Sammlung von versschiedenen Bafen nach der Zeichnung A. Paniers.

Kupferstiche vom Jahre 1772.

Jan. Le Sommeil de Verrus, nach einer Zeichenung von Fr. Boucher von & Bonnet auf fcwarze Zeichnungsart weiß erhöhet auf blau Papier.

Pouvoir de l'Amour, ein allegorisches Rupfer in Fol. von Moreau dem jungern, nach einer Stize von Deshapes. Amor, gefrönt mit Rosen, zerbricht die Keule des Jerkules. Ein towe, teopard und Adler, die zu seinen Jussen, scheinen seine Macht zu erkennen. Die Sturmhaube und das Schwerde des Mars, auf benen die Tauben der Venus ruben, liegen ihm zur Seite.

Das Bildniff des hen ban Swieten tap: ferl leibarztes ift nach einer Zeichnung von Augustin

Deel Anbin von Pruneau in Madaillenform in Profil gestochen.

Galerie poétique, renfermant, en plu. Geurs parties, de cinquanteplanches chacune, une Suite de Sujets gravés à l'eau forte. dans lesquels on présente aux yeux les différents tableaux qu'offre à l'esprit la lecture des plus beaux Poëmes anciens & modernes avec une courte explication en vers de chacun des Sujets, & une espéce de glose, renfermant l'analyse de Poëmes, des eclaircissemens sur l'histoire, la mythologie, la géographie de différens ages &c. A Paris chez Coftar d. Man hat Diefe poetifche Gallerie, deren Titel den Innhalt gnugfom erfläret, mit 50 Blattern der Berwandlungen des Dvid angefangen. Sie find blos in Rupfer geast, und follen mehr das Berf eines Malers als eines Rupfer: Rechers fenn. Man hat, fagen die Verf. das Martig. te bes Grabftichels burch bie Leichtigfeit ber Beichnung und das Zeuer des Ausdrucks zu erfeten gefucht. Sonft ware es nicht möglich gewefen, 50 Platten, wie man fie von dem feinen und leichten Grabftichel ber Beanvarlet, Lemire und Longueil erhält, um 6 &iv. zu geben. Man wird fo oft als moglich mit der Solge fortfahren, und jede Bertheilung foll 50 Blate ter enthalten. Nach geendigten Berwandlungen follen homer und Birgil, und fo bis jur henriade folgen.

Insomnie amoureuse, nach einem Originals gemälde von Lagrence auf rothe Zeichnungsart von Bonnet gestochen. Man sieht ein halbnackendes Madden, die an ihrem Bette steht, welches in einiger Unordnungist, und den Borhang aufgieht. Sie vere rach einige Unruhe ben dem Anblicke eines fleinen Amors, der fie boshaft anschauet.

Le Vieillard à la Toque. Ein Bilbnis von Mr. be Marcenan nad Rembraudt. Es fellteis nen Alten mit einer Art von Milse vor. Der Charafter bes Rovfes hat viel Ebles und Sanftes. Es fann ber Dame à la plume sum Gegenbilde dienen, die ber Berf.vor zwen Jahren berausgegeben. Darunter fielst eine fleine Landschaft, die man jur Suite abfondern Bende machen in derfelbigen bie 40 und AE Mummer. Man fennet die Reinheit und Sauberfeit feiner Platten fcon, worinnen man befonbers feine Einficht in Behandlung bes Belldunkeln bewundert. De Marcenan beschäffriget sich gegenwärtig mit bem Bilbniffe bes berühmten Gefchichtschreibers Thuanue und mit einem hiftorifchen Blatte aus der romifden Gefdichte, wo fich Regulus von feiner Ras um den Zeinden fein gegebenes mille losreifit, Wort ju balten.

Le petit Glouton & les Enfans corrigés par l'affront, zwen artige Blatter von J. Duvrier nach Schonau. Auf dem einen ift eine Mutter von ihren Kindern umgeben, die durch einen ernsthaften Apotheter ein Mittel wider die üble Wersdauung geben läßt. Das andre stellt ein Kind vor, dem man zur Strafe einer begangenen Unreinlichs leit Horner aufgesetzt hat.

Bilbnif des Mr. Prosper Joliot be Cres Billon, nach Aved von & Ficquet. Dieses Blatz den giebt ben vorigen bieses Kunstlers an aufferster Beinheit nichts nach.

Megen Mangel bes Muams muffen wir die Racheichten von den französischen winigen Schriften, und Renigkeiten aus Italien bis zum funftigen Stude versparen.

## Neue Bibliothek der schönen

# Wissenschaften

der freyen Künste.

Drepzehnten Bandes Zwentes Stuck.

Leipzig, n der Opfischen Buchhandlung.

1772.

A

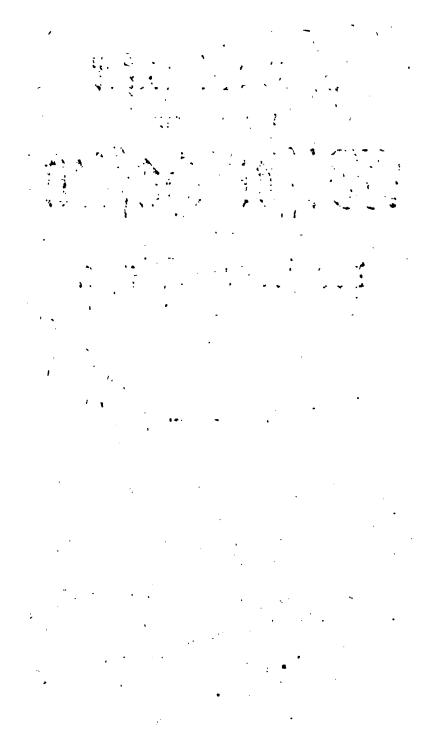

## Inhalt.

| 1. Auszug eines Schreibens des P. Amfot<br>Pefing, welches Machrichten von dem I<br>ten Attiret, einem dortigen geschickten<br>ler, und von dem Zustande der Maler<br>China überhaupt, enthält | Jcfuis<br>Mas       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| II. Reife durch Sicilien und Großgriecher                                                                                                                                                      | land<br>225         |
| III. Idée générale d'une Collection of plette d'Estampes avec une Disse tion sur l'origine de la Gravus sur les premiers Livres d'Images                                                       | erta-<br>e &        |
| IV. Observations historiques & critic<br>fur les erreurs des Peintres, Sculpt<br>dans la représentation des sujets<br>de l'histoire sainte &c. nebst der la<br>settung                         | eurs<br>irés        |
| V. Berfuch eines Farbenspftems, entworfen<br>Ignaz Schiffermuller                                                                                                                              | 270                 |
| VI. Voyage litteraire de la Grece &c.<br>Mr. Guys. Il Tomes                                                                                                                                    | par<br>280          |
| VII. homers Iliabe, erfter Band                                                                                                                                                                | 289                 |
| VIII. Ueber die Semaldeausstellung der 21 mie der bildenden Kunfte in Dresden Mary 1770                                                                                                        |                     |
| IX. Bermischte Nachrichten<br>Deutschland. Neue Aupfer von Leipzig<br>Frankfurt am Mann und Berlin                                                                                             | 321.<br>321.<br>322 |

#### Inhalt.

| ">Judate                              |        |
|---------------------------------------|--------|
| Unfpach. Albr heine Baumgartner       | s vone |
| habende Sammlung aller merkwir        | digen  |
| Mainen des Ovients . S                | 323    |
| Mugsburg. Die vornehmften Mertwi      | irdig= |
| feiten der Stadt Augsburg             | 324    |
| itterarische Reuigkeiten aus Italien. | ;      |
| Catanea, in Sicilien Schaft Rang      | men.   |

- Catanea, in Sicilien. Sebast. Zappola, Εκλεχθέντα εκ του Λουκιάνου Σαμουάτεως,
  - Serie degli Uomini i più illustri in Pittura, Scultura ed Architettura, Tomo III & IV.
- Meapel. (Niccola Ignarra) De Palaeftra Neapolitana commentarius in inscriptionem athleticam Neapoli a. MDCCLXIIII. detectam &c. 328
- Palermo. Alla Sicilia Numismatica di Filippo Paruta, publicata da Sigeberto Avercampio, Correzzioni ed Aggiunte di Gabriele Lancilloso Castello ebendo.
  - Siciliae et obiacentium infularum veterum inscriptionum nova colleció &c. 329
- Florenz. Notizie dei Professori del Difegno compilate da Filippo Baldinucsi, neue Xust. 330

Benes

|                |                         | o Comico o                                            |                          |                   |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| . Eq           | sco Alberg              | ati Capacelli                                         |                          | <b>3</b> . 330    |
| <b>Rom.</b> 36 | Ankandie<br>alte Kui    | gung eines W<br>istler beschrieb                      | erfs, in n<br>en, meiste | seldsem<br>ns von |
| હ              | Hambatist               | a Passevi                                             | اب                       | . <b>331</b>      |
|                | . Dell'Are<br>, Parte p | chitettura di                                         | Maria Gi                 | 45                |
| ;              | •                       |                                                       | .*                       |                   |
| Sil-<br>fen    | vio Picco<br>tate nelle | ione delle<br>Iomini, poi<br>parete dell<br>iiena &c. | Pio II. ra<br>e Librari  | ppre-<br>a del    |
|                |                         | a di Poeli To<br>Landi &c.                            | eatraki del              | 1'Ab-<br>341      |
|                |                         | ftoriche deg                                          |                          |                   |
|                | re, traspo              | niramide de<br>ortata in ver<br><i>Melthiorre (</i>   | si Italian               | i dal             |
| _              | Zaffira,                | Tragedia d                                            |                          | For-              |
|                |                         | i aus Rom, (<br>diovanni Gio                          |                          |                   |

nifchen Mufeum.

hung der alten romifden Steinfdriftenebend.

wigen andern Bermehrungen bes vatifas

und eis

349 Min-

Bon einer dem Pabst Clemens den XIV. ges fchenkten theinen Statue 347.

#### Inhalt.

|                | Julyutt.                 |          |
|----------------|--------------------------|----------|
| Mituzione      | Antiquario - Lapidaria   | &c.      |
| •              | <b>. .</b>               | 349      |
| itterarische L | Nachrichten aus Engellan | <b>.</b> |
| The Worl       | ks of Williams Browne,   | with     |
|                | fe of the Author, with r |          |

the Life of the Author, with notes and observations by the Rev. W.

Thompson 350

The English Garden, a Poem, Book the first, by W. Mason 351

Te ancient Buildings of Rome by Anthony Desgodesz. Published in 2 Vols by G. Marstall ebenb.

The fashionable Lover, a Comedy 352
The Grecien Daughter, a Tragedie ebend.

Socrates out of bis Senses, or Dialogues of Diogenes of Sinope. Translated from the German, by Mr. Wieland

353

Indolence, a Poem, by the Author of Almida ebenb.

The Architecture of M. Vitravius Pollio, translated from the Original Latin by W. Newson esent.

The Elements of Linear Perspective demonstrated by geometrical Principles &c. by Edward Noble 353 f.

Poems,

## Inhalt-

| Poems, consisting chiefly of Tions from the Asiatic Language       | Franfla-<br>ages &c.<br>© 354      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Miscellaneous Poems, consisting ginals and Translations, By Bourne |                                    |
| An Essay towards a rational Sy<br>Musik. By John Holden            | of 358                             |
| Killarney, a Poem, by John Lef                                     | The 359                            |
| The Epocha, or the Review MD                                       | ebend.                             |
| Theatrical Biography, two Vo                                       | ls ebend.                          |
| Wenfley Dale, or rural Contem                                      |                                    |
| Curse posteriores, sive Appenditurum stque Emendationum critum &c. | cula No-<br>in <i>Theo-</i><br>360 |
| A Differtation on oriental Garde<br>Sir William Chambres           | ening, by                          |
| Essays on Song-writing &c.                                         | ebend.                             |
| französische Kupferstiche                                          | 361                                |
| Galerie Françoise, N. IV. V.V.                                     | l. ebend.                          |
| 3we lieferungen von den Gemälden fen von Choifeul                  | des Gras<br>364                    |
| Le Temple de Gnide, nouvelle                                       | e edition<br>366                   |
| ):( 4                                                              | Costume                            |

## Inhast.

| Costume des anciens peuples                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'Art de Coutesier, premiere Partie pa<br>M. Jean Jacques Perret 368                                                                                                                                                                                                                                                   |
| L'Art de la Porcelaine, par M. le Comte de Milly ebend                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Neue wisige Schriften aus Frankreich.  Lettres Athéniennes, extraites du Porteseuil le d'Alcibiade ebend.                                                                                                                                                                                                              |
| Les Tableaux, suivis de l'histoire de Mile<br>de Syane & du Comte de Maney, 369                                                                                                                                                                                                                                        |
| Traduction en Prose de Catulle, Tibulle & Gallus ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opuscules poetiques & philologiques de M. Tentry 370                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La fausse Statue, Comédie en un Acte & en Prose, par M. le Chevalier de Laures ebend.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Clarisse, Drama en V. Actes & en Prose, par J. A. P. ebend.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Observations fur la Statue de Marc-Aurele &c. par Etienne Falconet ebent.  L'Art de faire différentes sortes de Colles, par M. Dubantel du Monceau 371  L'Art de l'Indigotier par M. de Beauvis Raseau ebent.  Maniere de bien juger des ouvrages de Peinture, par seu M. l'Abbé Laugier &c. par M*** ebent.  Histoire |

## Inhalt.

| Histoire de la Rivalité de la Franc<br>l'Angleterre, par M. Gaillard | e & de          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |                 |
| Poetique élémentaire, par M. la Ser                                  |                 |
| Mes Reveries &c.                                                     | ebend.          |
| Les Comedies de Terence &c. par                                      | r l'Abbé        |
| le Mounier                                                           | • 374           |
| Ma Philosophie                                                       | ebend.          |
| Satyres de Perfe. Traduction nouve                                   | lle, par        |
| Carron le Gibers                                                     | 375             |
| Satyres de Perse, avec le Texte coté (par Monnier)                   | latin, à chend. |
| Theatre du Prince Clenerzow, Rui                                     |                 |
| duit en François par le Baron                                        | de Rle-         |
| ning, Saxon                                                          | ebend.          |
| Contes comiques, traduits de l'All                                   | emand.          |
| par M. M***                                                          | 376             |
| Théatre Allemand &c. avec des Rem                                    | arques.         |
| par M. C. D.                                                         | ebend.          |
| Les Graces. Imitation de l'Alleman                                   |                 |
| M. D'Uffieux                                                         | 377             |
| Les Graces & Psyché entre les Grac                                   |                 |
| duites de l'Allemand de M., N                                        | Colora          |
| par M. Junker                                                        |                 |
|                                                                      | ebend.          |
| Hygieine, f. ars fanitatem conservand                                |                 |
| Ma<br>Almenach des Mucas Sca da anna                                 | ebend.          |
| Almanach des Muses &c. de 1771. Etrennes de Parnasse                 |                 |
|                                                                      | ebend.          |
| Poesies pastorales par M. Leonard                                    | ebend.          |
| Romeo & Juliette, Drame en cinq A                                    | -               |
| vers libres                                                          | 378             |
| •                                                                    | Enia            |

## Inhalt.

| Epitres fur la Vieillesse & sur la<br>vies &c. d'une Comédie :<br>Mariage de Julie, par M. San                                          | n <b>ou</b> velle , A                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Les Pelopides, Tragédie de l                                                                                                            |                                           |
| Elegies de <i>Properce</i> , traduit<br>Longchamps                                                                                      |                                           |
| Théatre lyrique de M.de la J. 2                                                                                                         | Voll. ebend                               |
| Les Odes pythiques de <i>Pind</i><br>tes avec des Remarques<br>banon                                                                    |                                           |
| De l'art de la Comédie, pa<br>va, IV. Voll.                                                                                             | r M, <i>Cail</i> b <i>a</i> -<br>389      |
| Théatre allemand &c. pré<br>differtation fur l'origin<br>grès & l'état actuel de la<br>trale en Allemagne, pa<br>ker & Liebault. 2 Vol. | cédé d'une<br>e, les pro-<br>poesie théa- |
| Phédon&c. par M. <i>Meses Me</i><br>traduit de l'Allemand p<br><i>ker</i>                                                               |                                           |
| L'Iliade d' Homere, traduite<br>par M. <i>de Rochefors</i> &c.<br>3 Voll.                                                               |                                           |
| Les Elémens, Poeme &c.                                                                                                                  | . ebend.                                  |
| Rene frangofische Schauspiele.                                                                                                          |                                           |

Auszug eines Schreibens bes P. Amiot aus Peking, vom 1. März 1769, wel, ches Nachrichten von dem Jesuiten Attiret, einem dortigen geschickten Maler, und von dem Zustande der Maleren in China überhaupt enthält.")

H

ttiret, dessen Vater ein Maler war, ist aus Dole geburtig. Er lernte die Maskrunst von seinem Vater; in der Folge gieng er duch linterstützung des Marquis de Broissia nach Kom, um sie serner zu studiren. Auf seiner Käckreise gieng er duch kyon, wo er viele Vildswise malte, und sich dadurch rühmlich bekannt machte. Er kam wieder zu Dole an, und setzte die Maleren sort. In der Folge trat er in die Gesellschaft der Jesuiten. Er war damals etwas ihre drepsig Jahr alt. Während seines. Novie eines malte er vier Gemälde in der Domkirche zu Avignon, und einige andere von Kennern sehr zeschäste Stücke.

Um eben diese Zeit verlangten die Missionaren pefing, der P. Parennin und Chalier einen ge-

<sup>&#</sup>x27;) Diefer Ansing ist von Hrn. Deguignes, und im Journal des Sçavans, Juin 1771, befindlich. N.Bibl. XIII.B. 2.St.

#### 198 Sendschreiben von bem Zufande

geschickten Maler für das französische Haus dahin, so wie der Italianer Castiglione es für das porstugiesische Haus war. Man schickte also den Attiret nach China, und er reisete gegen das Ende des Jahrs 1737 bahin ab.

Ben feiner Ankunft ju Peking überreichte er bem Raifer als ein Probeftuct ein Gemalde, wel ches die Anbetung der dren Ronige vorstellte. Der Raifer war damit fo zufrieden, daß er demfelben eine febr ichone Stelle in dem Innern feines Pallaftes geben ließ. Attiret, der bis dahin nichts als hiftorifche Gemalde und Bildniffe gemakt batte, mußte nun in allen Sattungen malen. Sein erftes Bemalbe war frenlich von ihm felbft allein der Raifer lief von feinem Ents wurfe so viel wegnehmen, und so viel hinzu seten, daß ein Semifche daraus wurde, das eigentlich gu gar feiner besondern Gattung gehorte, und doch von allen etwas an fich hatte. Lleberbief war der Raifer fein Liebhaber ber Delmaleren, weil fie ihm au viel Glang batte; wenn die Schatten ein wenig ftark waren, fo kamen fie ihm wie Fleden vor. Attiret mußte fich alfo nach dem Geschmade Dies fes Surften richten, ber die Baffermaleren vor-"Sie ift weit angenehmer und gefälliger für ,, bas Auge, fagte er, man mag fie anfeben, von "welcher Seite man will. Der neue Maler muß nalfo, wann dieg Gemalde fertig ift, eben fo malen, wie alle übrigen. Portraite mag er als "kenfalls mit Delfarben malen; das fann man sihm fagen. " Attiret entfagte nicht ohne einis

ge Schwierigkeiten der europäischen Lebhaftige feit, die den Chinesern nicht gestel, und ihrer Mennung nach im Grunde eine Ungelehrigkeit versich, die man billig unterdrücken mußte.

Jemanden auf eine grausame Art franken. ohne daß man diese Absicht zu haben scheint, ohne duf man bemjenigen, den man frankt, den geringe fim Borwand giebt, fich mit Recht zu beflagen : in dergestalt kranken, daß er auf allen Fall noch finen Dank bafur abstatten muß, das ift eine Aunft, die man ju Pefing recht aus dem Grunde bufteht, und die man auch gar bald gegen ben D. Attiret brauchte. Er hatte einigen Widerwillen gen bas Malen mit Bafferfarben bezeugt; man wifte taufend Belegenheiten ju veranftalten, a auf diefe Art malen mußte; und er war am Ene de genothigt, es denen noch Dank zu wiffen, die im diefen Bortheil verschafften. Er schien es übel m nehmen, daß die chinefischen Maler Befehl hate un, ihn ju unterrichten; man verschwendete ben Unterricht gegen ihn, und er mußte nicht nur benfiben als eine Boblthat annehmen, fondern fich im gar ausbitten. Wann er eben nit einem großen Gemalde recht fehr beschäfftigt war, brachten die Werschnittenen ihm einen Befchl des Raifers, fogleich einige Blumen auf einen Sacher malen; oftmals antwortete er ihnen aus Unges buld: ich versteh euch nicht. Castiglione wußte in dergleichen Fallen feine Lebhaftigkeit mehr zu mäßigen

#### 200 Sendichreiben von dem Zuftande

Bald hernach bekam er einen andern Befehl, der dem Anscheine nach ruhmlicher für ihn, aber auch weit beschwerlicher war. Er sollte sich in eins von den Zimmern des Pallastes begeben, um daselbst ein chinesisches Gemalde auszuhellen, das, wie man sagte, viel schabhafte Stellen hatte.

Er gieng mit Caftiglione babin, ber ben Be fehl hatte, ihm das ju erklären, was er machen, und wie er es machen follte. Er namlich neue Farben auf die alten tragen, und fo Dief alte Bemalbe erneuern, welches eine gange Band bes Zimmers einnahm. Ein bloker Lift. worauf ein Stubl gefest wurde, war bas gange Beffelle, welches man ihm erlaubte. Man fann fich leicht vorftellen, wie viel Zwang ihm dieß for wohl fur den obern als untern Theil des Gemaldes verurfacht habe. Er lief Gefahr ju fallen, fo bald er nur ein wenig aus dem Gleichgewichte fam: Außerdem ftorten ihn die Berichnittenen, die unter bem Borwande, ihm jur hand ju geben, eigents lich nur da waren, ihn zu bemerken und zu butund für ihn Carimonienmeifter abjugeben, indem fie ihn jur rechten Zeit und jur Ungeit alle Die fleinen Gebrauche anzeigten, welche jur Etifette bes Pallastes gehören.

Alle Tage gegen sieben Uhr des Morgens mußte er sich an der ersten Thure des innern Gebändes einfinden, und so lange warten, bis die Wache seis ne Ankunft den Verschnittenen gemeldet hatte, welche über diesen Theil des Pallastes gesetzt warren, damit ihn einer von denselben hinein führen mochs

Sobald er eingelaffen war, verschloß man hinter ihm die Thur; man ließ ihn fielfchweis gend über einen großen Sof geben, an beffen Ende a wiederum fo lange wartete, bis es andern Bers schnittenen gemeldet war. Nachdem er endlich noch durch mehrere Thuren, immer mit dem namlis om Carimoniel, und eben fo langfam gegangen war, kam er an den Ort, wo er malen follta hier blieb er bis ungefahr gegen funf Uhr Abends; dann wurde er mit eben den Carimonien verabschies bet Der Raifer schickte ihm alle Tage Effen von finer Lafel; ehe es aber bis ju ihm tam, war es fon falt geworden, und konnte einem Fremden wicht fomecten, der noch nicht an die Speifen dies 68 landes gewöhnt war: auch nahm er gemeis miglich, befonders zu Anfange, mit einigen Pruchs in und fleinem Backwerfe vorlieb. Er machte bes Bemalde im Pallafte fertig, vollendete bernach das, was er angefangen hatte, malte noch vers fiche andre, und gewöhnte fich an die Gebraus de der Chineser. Er nahm von ihrer Manier bus Gute, was fie hatte, mit fo glucflichem Ere fige an, daß jedermann begierig war, eins von feinen Stucken ju baben. Er arbeitete ben den Großen und ben den Ministern ju ber Zeit, wenn a Aube hatte. Gine Art von abgelegenem Saale, mifchen dem hofe und dem Garten, allen Unbes quemlichkeiten der verschiednen Jahrszeiten ausge fet, war der Plat, wo die Maler im Pallafte arbeiteten. Bier hatte er im Winter fein andres Bener, als auf einer kleinen Rohlpfanne, worauf

#### 202 Genbichreiben son bem Buffanbe

er seine Farben sette, damit sie nicht zusammen frieren mochten, und mußte also die empfindlichste Ralte aushalten. Im Sommer hatte er eben so viel von der außerordentlichen hitze auszustehens an einem Orte, den die überall eindringenden Sons nenstrahlen gleichsam zum Backosen machten. Liebrigens befanden sich auch die übrigen Maler in eben dieser lage; solglich hatte er keine liesache, sich zu beschweren.

Da Attiret nicht alle Arbeit allein befreiten fonnte, fo machte er nur die Entwurfe von feinen Bemalben und die fleischigten Theile derfelben; bas Abrige ließ er von den dinesischen Malern unter feis Er geftund felbft, das ner Aufficht verfertigen. in Ansehung des Ropfputes, der Rleider, der Lands Schaft, der Thiere, und überhaupt des Coftume des Landes, die Chinefer unter feiner Aufficht uns gleich geschwinder und beffer arbeiteten, als er es felbst båtte maden fonnen. Er lernte taglich ets was neues, wovon er gelegentlich Gebrauch mach: te, und erhielt von diefen Malern nusliche Uns Er hatte ift in bem Pallaste ein neues Bemalbe fertig gemacht, mit bem er ziemlich zus Im hintergrunde war eine kandfrieden war. Schaft, und unter andern einer von denen in China febr gewöhnlichen Baumen, ber auf einem Gemalde allemal eine sehr artige Perspektiv macht. Sauptfiguren ftellten dinefische Damen mit einigen Rammermägdchen vor. Die Maler, die mit ihm an eben dem Orte arbeiteten, nahmen fein Gemal: be von Zeit ju Zeit in Augenfchein, und giengen wie

wieder davon, ohne ein Wort ju fagen. Attiret wunderte fich, daß fie ihm gar fein Rompliment machten, welches fie fonft ben der geringften Rleis migfeit zu thun pflegten. Er bat fie einmal über das andre, ihm davon ihre Mennung zu fagen; endlich nahm der altefte von ihnen das Wort, und fegte: " Ener vortrefflicher Pinfel ift umftreitig viel flatter und martigter, als der unfrige; aber ihr verfteht euch nicht so gut, wie wir, auf die Bebrauche und Umftande unfers Landes. Ich will alfo fo fren fenn, euch meine Bebenflichkeiten mits antheilen, weil ihr wissen wollt, was wir von dies fem Gemalde benten. Es hat gar ju augenscheins liche Fehler gegen das Coffume, als daß der Kais fer daran Geschmad finden tonnte. Erfilich find bie Blatter und die Zweige diefes Baums nicht fo geordnet, wie in der Matur; zwentens ift auf jes dem Blatte nicht die gehörige Anzahl der vornehme ften Safern. Es muffen fo und fo viel darauf from: und hier find bald mehr, bald weniger dars auf, wie fiche von ungefähr gefügt hat. " En! ich bin fein Botanifer, antwortete Attiret, ich begunge mich damit, die Blatter hier im Großen abubilden; wenn das Gemalde weiter feine Rebler bat, fo kann ich mir schmeicheln, daß es bent Raifer nicht mißfallen werbe. "Das wunsche ich, versetze der Chineser; ihr werdet es gleich felbst erfahren, weil der Raiser eben kommt. "

Der Raifer fam wirflich, und nahm das Gemalbein Augenschein. Er fragte, ob die auf demfelben befindlichen Frauenspersonen Europäerinnen

#### 204 Senbichreiben bon bem Zuffanbe

fenn follten; Attiret antwortete, nein. "Si haben, antwortete er, nicht die geringste Achnlick feit mit chinesischem Frauenzimmer; sie muffa entweder geandert, oder wieder übermalt werden. Er besah noch die übrigen Gemalde, und giens davon.

Attiret, der wirklich dinestsches Frauenzink mer hatte malen wollen, war ganz betroffen. El wandte sich wieder an seinen dinestschen Malet und bat ihn um fernern Unterricht. "Sehr gernt antwortete dieser, aber unter der Bedingung, das ihr das, was ich euch sagen werde, als einen freundt schaftlichen Nath ansehet. Die Anmerkung, die ich euch vorhin machte, dunkt euch eine Kleinigkeit zu seyn; meinetwegen! aber ihr werdet in der Folge anders urtheilen. Dieser Umstand ist wesents licher."

"Die Hauptfiguren eures Gemildes find Frauen in dinefischer Tracht. Ginige davon find Ihr babt ge Berrichaften, andere Bedienten. alaubt bende durch die Kleidung genugsam ju me terscheiden, durch ben Ropfput, durch mehr ober weniger Burbe in ber Stellung, und vielleicht durch manche andre fleine Werschiedenheiten, die wir nicht einsehen, ober nicht verfteben. habt ihr einen wefentlichen Unterschied vergeffen, welcher fo ju reben ben Stand ber Perfonen aus macht, und ben bem man fogleich auf den erfiet das hier ift eine Dame, je Anblick sagen kann: Diefer charafteriftische Unters nes eine Bediente. schied besteht, was die Figur betrifft, vornämlich in

in den Ganden. Mehmt mir es nicht übel, daß ich mich das ein wenig aus einander fete. for ein Fremder, und werbet vermuthlich in lans ger Zeit, ober niemals, dinefische Damen ju fes ha befommen. "

"Die Bande eines Frauengimmers von Stanbe, ober eines jeden andern , das Stlavinnen oder Bebiente balten fann, haben allezeit ein fchones. Moth, mo nicht von Matur, doch wenigstens burch bie Runft. Ihre Finger, die ebenfalls roth find, miffen bunne, rund, und vorne fpig fenn. haben außerdem allezeit lange Dagel, die in der Breite bogenformig find, roth, so weit sie den Fins ge bedecken, und übrigens perlenfarbig; ihre lans g if nicht ohne Unterschied einerlen. Die Magel bes Daumen und des kleinen Linger find um ein groß Theil langer, als die übrigen; daher kommt 0, daß fie gemeiniglich einen funftlichen Ragel von Gold und Silber barauf haben, um fie vor allen widrigen Zufällen zu berbahren. Es ift gut, baß he von dem allen unterrichtet fend; denn ein Mas ta, der zum Erempel auf einem Gemalde ein vorwhmes dinefisches Franenzimmer vorstellen wollte, die eine kleine Handarbeit vor fich, oder einige kleis m Rinder um fich herum flattern hatte, diefer Das ler wurde einen Sehler begehen, wenn er diesem Framenzimmer Magel von der gehörigen lange ges ben, und dieselben nicht zu gleicher Zeit mit dem gedachten Fingerhute bedecken wollte. Unfer Frauchimmer ift so vorsichtig, eine von ihren größten Bierben nicht unbedachtsamer Beise aller Gefahr D 5 blos:

### 206 Senbfchreiben von bem Zuffanbe

bloszustellen; es weiß, wie viel Zeit und Gebuldes koftet, wenn man dazu gelangen will, Nägel zu haben, die einen guten Daumen lang, und hübsch gewachsen sind. Sie müssen auf den Gemälden nicht weniger vorsichtig abgebildet werden, als sie in der That sind. Aber das alles ist bennahe noch nichts in Vergleichung mit dem, was ich euchnoch zu sagen habe. "

"Die Stellungen der Köpfe, welche ihr euren vermeynten dinesischen Frauen gegeben habt, sind durchaus sehlerhaft. Diese lebhaften und sumkelnden Augen, diese purpurrothen Wangen, diese kühne Gesichtsbildung, diese Arme, die man fast bis an den Ellenbogen sieht, dieser hals, der bis an die Brust unbedeckt ist, das alles ist unter uns nicht gebräuchlich, als nur, wenn wir Frauenzims mer von mittelmäßiger Tugend oder junge, noch nicht mannbare Mägdchen maken."

"Die Bescheihenheit, die Schuchternheit, die sanste Aumuth sind die vornehmsten außerlichen Eigenschaften, welche wir überhaupt von dem schos nen Geschlechte sodern; nur durch diese konnen sie uns gefallen. Das wissen sie siher wohl, und sind davon so überführt, daß sie alle ihre Kunst anwenden, um sich wenigstens einen Schein von demsenigen zu geben, was ihnen die Natur von dieser Scite versagt hat. Wenn man ihnen also auf einem Gemälde keine bescheidene, schüchterne und sanste Miene geben wollte, so würde man sie nicht nach der Natur und mit dem gehörigen Anskande malen; und folglich einen Fehler gegen das

Coffume begehen. Und diefer Fehler ift im Grune de eben fo lacherlich, als die Miene eines jungen Beden für eine Magiftratsperfon fenn murde. "

"Soll der Raifer, fubr er fort, an euren Semalden Gefchmack finden, fo bedeckt ben Sals diefer Frauen bis an das Kinn, und ihre Arme bis Ein halstuch und lange Mermel an die hand. werden euch fürige dazu behülflich fenn. das Rolorit diefer Gefichter, schwächt den Glang derfelben durch dunnere Farben, die fast gar fein Noth feben laffen; denn wir haben nun einmal den Glauben, daß ein Frauenzimmer, die im Gefichte viel Farbe bat, ben Trunk liebt. Das mag nun wahr fenn, oder nicht; genug, wir haben es nun immer fo fagen boren, wir fagen es felbst mit, und es scheint, daß jedermann es als eine ausgemachte Bahrheit annimmt. Daber tommt cs, daß dies jenigen von unferm Frauenzimmer, die eine etwas farte Gefichtsfarbe haben, diefelbe eben fo forgfale tig zu verbergen suchen, als wenn es eine wirkliche Saflichfeit mare. Sie treiben dief fo weit, daß fie ben der Schminke, deren fie fich bedienen, die Kreide dem Zinnober vorziehen."

m Uebrigens gelten diese Anmerkungen nur von dem chinesischen Frauenzimmer; und ich habe sie euch bloß in der Absicht ohne alle Umschweise mits getheilt, um euch von einem wesentlichen Umstans de umsers Costume zu unterrichten, von dem ihr euch vielleicht nie durch den Augenschein zu überzeus gen Gelegenheit haben werdet. Uebrigens muß der Besehl des Kaisers befolgt werden; ihr mußt

#### 208 Senbichreiben bon bem Zuffanbe

entweder euer Gemalde felbft andern, oder erlaus ben, daß man es für euch andre. Ihr werdet nicht fo fdwere Arbeit haben, wenn ihr Frauensimmer von einer andern Nation malt; felbft tartarifches Frauenzimmer. Denn wenn gleich die Zartarn feit langer Zeit in China, und gegemvartig die Befiger biefes Landes find, fo haben fie boch Die dinefischen Sitten noch nicht vollig angenoms dieß wird erft nach und nach gefchehen. Bas übrigens noch fonft ben uns gebrauchlich ift, das wird euch schon unvermerte die Erfahrung leh-Ich werbe mir allemal ein wahres Bergnus gen baraus machen, euch meine ichwachen Ginfichten mitzutheilen, besonders das, was ich wiffen muß, und was ihr nicht errathen fonnt, "

Attiret, der dem dinefischen Maler fehr aufs merffam jugebort hatte, gab ihm in allem Recht, und ftund da, wie verfteinert. Die Berbefferuns 1 gen, die man von ihm verlangte, dienten nur das ju, fein Gemalde ju verderben; indef gehorchte er; und feine erzwungene Gelehrigfeit erwarb ibm ben Benfall des Raisers und die Freundschaft ber Hofmaler. Gie fahen ihn als einen fehr gefchicks ten Dann an, ju beffen Bollfommenbeit fie etwas bentragen, und burch den fie fich jugleich felbft vollfommner machen fonnten. Die Maleren erbielt durch ihre erworbnen Kenntniffe ben Sofe und in ber Sauptftadt eine neue Geftalt. Der Gefcmad bes Raifers an diefer Runft erweckte juvorderft auch ben Befchmad feiner Soffinge, und biefer breitete fic bald durch die Stadt aus. Es entftunden

wo Schulen, beren lehrer Castiglione und Attiret waren. Dieser lehtere verfertigte viele schös ne Gemalde in den Kirchen, eine Menge andrer für die Christen, und mehr als zwenhundert Bildsusse von Personen verschiednen Alters und Wolfs,

Es ift unftreitig etwas Unangenehmes und Befcwerliches, wenn man auf der Gile, in falfchem Lichte, an unbequemen Dertern, Die bisweilen fins fter, bisweilen gar in helle find, malen muß: .mitten unter einem Haufen von Hofleuten, die allezeit etwas zu fagen haben, entweder dem Maler, um ihn in feiner Aufmerksamkeit bu ftoren, ober bem Modell, um daffelbe aus feiner Faffung ju bringen; wenn man geschwinde und lange Zeit malen muß, ohne dazu die gehörigen Farben und Pinfel in Ord: nung gu haben, weil man es nicht vorher wußte; in den fritischen Umftanden einer unvermutheten Krantheit ju malen, die dem Korper feine Krafte, und der Seele ihre Lebhaftigkeit benimmt; endlich m einer Zeit zu malen, wenn man am wenigften dazu aufgelegt ift. Die Karaiben und Huronen wurden vielleicht so etwas nicht verlangen. Indef geschieht es unter diesem Bolfe, welches eins der gefitteften auf ber Welt ift, und gwar auf Befchl eines febr großen, weisen und einfichtvollen Furs Ren-

Der Kalfer ist voller Gnade gegen die Frems den, die sich in seinem Reiche niedergelassen haben, vornämlich gegen diesenigen, welche in seinen Diene sten arbeiten. Er will ihnen nichts aufburden, was umernunftig ist, und sodert nur so viel, als man

#### 212 Senbichveiben von dem Zuffande

carn wieber anzufeuern gefucht hatten, um unter ibrem Benftande den volligen Untergang eines Staats ju verhindern, der bis auf den Grund ers fcuttert war; nachdem fie Schlachten geliefert, Belagerungen ausgehalten hatten, größtentheils geschlagen, aus Usche, Iln, Irguen und Cafgar verjagt, und genothigt waren, ihre Buflucht in Dem Gultan von Babatichan ju nehmen, ber fie weber ausliefern, noch bie kaiferliche Armee vers hindern wollte, in feine Stadt ju fommen, fie fic allein vertheidigen, und als tapfre Rrieger, die Waffen in der Sand, Berben ließ.

Biertens, ber leichnam des erffern Sotchon, aller moglichen Schmach Preis gegeben, fein abgehauener Ropf im Triumphe nach Pefing gebracht, und mit vielem Auffeben über einer ber innern Thiren bes faiferlichen Pallaftes aufgeftectt, Gegenwart des Raifers und des ganzen Dofes; bier war er ben Augen aller Belt ausgefett, und nicht fowohl ein Siegeszeichen für die Ueberwinder, als ein Schrecken fur die Ueberwundenen. Er zeigte allen Unterthanen das traurige Schicffal; welches ihnen bevorstelnde, wenn sie jemals fehle fcblagenbe: Berfuche machen wurden, ein Ronige reich aufzuheben, welches mit einer von den Pros vingen des Raiferthums so lange verknupft war, bis man es der Enade wurdigte, eine eigne Pros wing baraus ju machen. :

Bunftens endlich, bas Triumphgefolge bes Generals Efchaohoei, des vornehmften Wertjeuges ber taiferlichen Siege. In der Ferne, ungefahr sect s

fiche Meilen von der Hauptstadt, mitten auf einer großen heerstraße, wo der General vorben muß: t, hatte man einen Pavillon aufgerichtet, in weldem ein Altar und ein Thron flund. Dahin gieng der Kaifer noch vor Aufgang der Sonne, um das felbft in vollem faiferlichen Schmude benjenigen gu awarten, der fich um das Reich so verdient ges Der General, ber, wie man glaubt, macht hatte. von dem, was vorgeht, nichts weiß, kommt an, und ift voller Erstaunen, dem Raifer so nabe zu fin. Er fturgt fchnell vom Pferde herunter, um fich ju den Suffen feines herrn ju werfen; ju glet der Zeit geht der Raifer aus dem Pavillon hervor, micht ihm die Sand, balt ihn von dem Juffalle prud, und nothigt ihn, in den Pavillon ju ge bm, um mit ihm zugleich die andachtigen Gebraus de "zur Ehre des himmels und vor den Augen nber Beifter " ju verrichten. Gie geben benbe hinein, fallen vor dem Altare nieder, und ichlagen die Stirn auf die Erde, nach der eingeführten Bewohnheit. Der Raifer fteht alleine auf, gießt Bein in bren Becher, die auf dem Altare fteben, opfert benfelben der Gottheit, ichenft mit eigener Sand von neuem ein, und reicht fie nach einander bem General, der fie austrinfen muß.

Nachdem dieser den letten Becher ausgetruns fen hat, steht auch er auf, und stellt sich neben den Kaiser. Er macht eine kurze Erzählung von den wesentlichsten Umständen, die währenden Krieges vorgefallen sind, um gleichsam "den Vorsahren zu "melden, daß ihre itzigen Nachsommen in ihre T. Bibl. XIII. B. 2. St. P "Fuße

#### 214 Sendschreiben bon bem Zustande

"Rußtapfen zu treten suchen, und weder ihre Zas "pferfeit noch ihre Tugend nachzuahmen vergeffen Dach diefer Carimonie fangt man eine andre an, namlich ben Bug, in welchem ber Rais fer felbst feinen General bis gang nahe vor feine Palafte bringt. Boran werden die Sahnen und Standarten von allen Farben und Geffalten von Reutern getragen, die ein langes Bewand bedectt: ferner alle Sachen, die man ben großen Renerlichs feiten jur Schau ju tragen pflegt, und die eben= falls von leuten zu Pferde in langen Rleidern ge tragen werden. Bende gehen in zwen Parallellis nien reihenweise hinter einander, mit fenerlichen Schritten, beum Schalle der friegrifchen Inftrumente, die in gleichen Entfernungen bazwischen ges Darauf folgen diesenigen, welche die vers schiednen Regimenter kommandiren, nach ihnen bie erften hofbedienten, jeder in dem Range, ber ihm jufommt, und mit den gehörigen Unterscheis dungszeichen feiner Burde. Einige Officiers von der Leibwache schließen diese erfte Abtheilung.

Nach einem Zwischenraume von zwanzig Schritten fangen die Verschnittenen des Pallastes den zweyten Theil des Zuges an. Sie sind in derselben Ordnung, wie die vorhergehenden, und, so wie sie, zu Pferde; denn das ift jedermann bey dieser Carimonie. Von diesen Verschnittenen trasgen einige goldne Nauchfasser, auf welchen das köstlichste Nauchwert brennt; andre halten goldne Gefäße in der Hand, welche mit Thee und andern erfrischenden Getranken angefüllt sind. Ihnen

folgen zwen Chore Musikanten, ebenfalls Berschnittene, die mit ihren melodischen Stimmen den Schall der Instrumente begleiten, und mit einem Erumphsliede sowohl die Sieger verherrlichen, als die Siege, welche sie erhalten haben.

Der dritte Theil des Zuges fängt mit einigen Officiers von der Leibwache an; diese gehen unmits tibar vor dem Kaiser her. Der General hat einen hem auf dem Haupte, ist in voller Rustung, und geht dem Kaiser zur Nechten. Der erste Minister und einige Große des Neichs machen, die Bedes dung aus. Die übrigen Officiers von der Garde solgen, und schließen den Zug.

Die Prinzen von allerlen Range, die oberften Mandarinen des Reichs, die Bornehmften vom Brichte, die Gelehrten und Kriegsbedienten, inen Rang über die vierte Ordnung haben, Gefandten der kleinen zinsbaren Fürften in China, bie von ungefahr oder ihrer eignen Angelegenheiten wegen fich in Pefing aufhalten, liegen in einer Ribe auf der einen Seite der Heerstraße auf den Anien, und find die einzigen Zuschauer eines Timphs, deffen majestatische Simplicität und mgemeine Ordnung unbeschreiblich find. Da man die europäischen Missionairs als Hosbediente ans feht, so haben fic die Ehre sich ben dergleichen Fens alichfeiten zu den Mandarinen halten zu dürfen, wo darguf ankommt, ihren Diensteifer gegen die Profon des Kaifers, oder gegen die Ehre des Reichs in bezeitgen. Wir waren folglich mit unter ben

#### 216 Sendschreiben bon bem Zustande

Bufchauern, und ich sage hier nichts, als was ich mit eignen Augen gefehen habe.

Bon biefer Art find im Bangen genommen bie vornehmften Begebenheiten, welche in ben dinefis ichen Geschichtbuchern mit ber allergrößten Genauigs feit und Umftandlichfeit beschrieben, und ftudweife in Gemalde gebracht find, wenigstens denen Um= ftanden nach, die man fur die geschicktesten hielt, den Ruhm des Eroberers ju heben, oder der Eigenliebe des Raifers zu schmeicheln.

So lange diefer Rrieg mit den Elcuthern und mit den übrigen Tartarn, ihren Bundsgenoffen, gedauert hat; fam fogleich, fobald ber Raifer einen Sieg erhalten, eine Stadt erobert, oder eine Sors de fich unterworfen hatte, der Befehl an die Maler, ein Gemalde davon zu entwerfen. Die vornehm= ften Officiere, die den meiften Antheil an dem Borfalle genommen hatten, wurden befonders baju ge= wählt, auf dem Gemalde fich fo ju zeigen, wie fie es im Kricge wirklich gethan hatten. Wie konnte man aber Personen malen, die nicht gegenwärtig waren, die man niemals gefchen hatte, und vore benen man fich folglich feinen binlanglichen Begriff machen fonnte, um fie wenigftens einigermaßen ju Was man anderswo überall für moras treffen? lift unmöglich halten murbe, hat hier nicht die geringfte Schwierigfeit. Diejenigen, die man gu malen hatte, waren abwesend, waren oft von der Hauptstadt mehr als achthundert Meilen weit ents fernt; bas machte nichts. Man berief fie an ben Sof, und fie tamen babin mit einer Gefdwindigfeit

keit, welche nur ben den Tartarn Statt findet. Schon an dem Tage ihrer Ankunft wurden sie vorselassen. Der Kaiser befragte sie über das, was a wissen wollte, ließ ihre Bildnisse verfertigen, und shickte sie sogleich wieder zur Armee, um ferner Dienste zu thun. Dieß alles geschah auf benden Seinen mit einer solchen Eilfertigkeit, daß man zuweilen die Ankunft dieser Officiers ben Hofe nicht cha ersuhr, als nach ihrer Abreise. Die Maler hatten nicht mehr als höchstens eine bis zwen Stunzen, zu denen sie sonst wenden, zu tragen, zu denen sie sonst wenigstens zwen oder dren Tage gebraucht hatten.

Ich darf es hierben nicht verschweigen, daß ales dieß bloß aus Staatsklugheit geschieht. Daß man die Bildnisse von einigen, die ben verschiedes von Borfällen sich gezeigt haben, entwerfen lassen wil, ist der Vorwand; allein die wahre Absicht des Kaisers geht dahin, sich Gelegenheit zu machen, aus dem Munde mehrerer Zeugen es selbst zu ersiehren, ob die Nachrichten seiner Feldherren der Bahrheit gemäß sind, oder ob seine Minister ihn hintergehen. Die bloße Furcht, entdeckt zu werden, oder sich selbst zu verrathen, erhält jedermann in seiner Psiicht, und der Kaiser, der so aufs genausse unterrichtet wird, kann nun die nothigen Besichk geben.

Jaff auf eben die Art machte man es mit einisten Staatsgefangenen, die man in der Schlacht gemacht hatte, und mit einigen Häuptern der Horsden, die, ohne fechten zu wollen, fremwillig ins D 3

#### 218 Senbichreiben bon bem Buffanbe

Joch gegangen waren. Bende wurden nach Wes fing gebracht, wo man fie in einem von den fais serlichen Pallasten über die vornehmsten Umstande des Rrieges befragte, ober fie vielmehr felbft daris ber reden ließ; und ohne daß fie im geringften args wohnen fonnten, daß man es nur jum Schein thate, malte man ihre Bildniffe, und ließ fie ben der Gelegenheit alles feben, was ihnen Chrfurcht für den Raifer, und Bewunderung für die Macht, von welcher er umgeben ift, einfloßen fonnte. Man bat fie zu fenerlichen Sastmahlen; und wann man fie mit Ehrenbezeugungen und Geschenken übers hauft hatte, ichicfte man fie wieder in ihr land gue rud, um daselbst nach ihrer Art, aber allemal uns ter ber Aufficht faiferlicher Befehlshaber, ju les ben.

Alle diese in solcher Sile verfertigte Bildnisse wurden an einem besondern Orte ausbewahrt, und man nahm sie hernach von dort her, wenn man sie zu den Gemälden brauchte, in welche man sie hins ein bringen wollte. Es geschah oft, daß ein einzis ger Maler für sein Theil dren oder vier Bildnisse an einem Tage verfertigen mußte; und wenn ich sage, in einem Tage, so heißt das in fünf oder sechs Stunden, weil man die übrige Zeit entweder mit bloßen Carimonien, oder mit Warten, oder mit Hins und Hergehen zubrachte.

Die Auszuge aus einigen von Attirets Bries fen werden das, was ich gefagt habe, vollends bestästigen. Er war von dem Raiser in die Tartaren berufen, um seine Kunft daselbst zu üben.

"Ba

Ben meiner Ankunft ju Gehol flieg ich vor ben Sotel des erften Ministers ab, an den mich der Raifer gewiesen hatte. Den 4. Julius 1754, zwen Lage nach meiner Ankunft, war diefer Minister in meinem Zimmer, und fagte mir, ich murbe vermuthlich die Zaspen : pen, das beißt, die Feners lichfeiten bes großen Gaftmahle malen muffen, welches sogleich wurde gegeben werden. Uhr Abends erhielt ich Befehl, mich noch vor Ans bruche des Lages in den Palaft zu begeben. führte mich den folgenden Zag in den Barten, wo man alle Anftalten machte. Man fagte mir, bie tartarischen Kurften waren in der Nacht angefommen, und ber Raifer gabe ihnen noch heute ein Saftmahl mit aller möglichen Pracht; ich follte bavon eine Zeichnung machen, die der Raifer noch an eben dem Tage zu sehen verlangte. Igt fühlte ich die Bedürfniß dessen, was man zuweilen den Malern vorwirft, daß fie ju viel davon haben. Meine Kalte Einbildungsfraft stellte mir die Gegenfande, die ich gesehen hatte, blog verwirrt und in einem Chaos bar, aus welchem ich mich nicht heransjufinden mußte. Endlich, durch die Dothwen: digfeit angespornt, wählte ich den Augenblick, da der Raifer an dem Orte des Taspenspen ankam. Meine Zeichnung besteht aus mehr als hundert Ris guren. Der Raifer nahm fie mit Benfall auf. Des folgenden Tages erhielt ich benm Aufgange der Conne einen neuen Befehl, nach dem Palafte ju gehen, um bafelbft biejenigen Mongus ju malen, welche der Kaiser zu dem Range der Fürsten von ber

#### 220 Sendschreiben von dem Zustande

ber erften, zwenten, britten und vierten Ordnung erhoben, und die, welche er ju Großen des Reichs gemacht hatte. 3ch habe icon finfe davon gemalt, und muß täglich wenigstens zween bavon fertig mas Man weiß, daß die Tartarn nicht viel Ge duld haben; man fürchtet, fie ungeduldig ju mas den, wenn man fie gar ju lange an folden Orten aufhalt, von denen fie vermuthlich gerne weit ents fernt gewesen waren. — Den 20. des fünften Monden ward ich frant; man schickte die Leibargte des Kaifers ju mir; den 22. ward ich genothigt, zwen Bildniffe zu malen, und ben 23. dren, meiner Ich malte an eben bem Rrantheit ungeachtet. Orte, wo die Rurften und Großen versammelt was Sie waren mir ren, eine Romodie anzuhören. folglich immer auf dem Salfe, und verdoppelten mir die Muhe unendlich durch ihre Schmeichelepen, ihre Soflichkeiten und Fragen. Bas fie zu diefer Begegnung brachte, war die ehrenvolle Art, mit Man welcher mir der Raifer felbft begegnete. schickte mir täglich Gerichte von seiner Zafel durch einen Mandarin, der die Aufwartung hatte."

"Den 28. ward ich gerufen, um die kleine Stizze von dem Zaspenspen ins Große zu brins gen. Raum war ich angekommen, als mir ein Berschnittener zwen Stude Seide von dem Raiser brachte. Der Raiser kam selbst nach wenig Tagen an. Er erwies mir die Spre, mich zu fragen, ob ich von meiner Krankheit vollig hergestellt ware; ich mußte ihm "Ja, antworten. Er glaubte, daß der Ort meines Aufenthalts nicht bequem genug ware,

and ließ mich in den Tastien, ober großen Saat bringen. Bald bernach fam der Buschasfic, ober ber erfte Berfchnittene, mit einem Blatte von dem Papier, worauf der Raifer zu malen pflegt, und befahl mir im Namen des Raifers, alfobald einen Zartarn ju Pferde ju malen, der einem Zis ger mit gefpannten Bogen nachjagte. "

"Den 29. brachte mir eben diefer Berfchnits tene den Befehl, vier Cheu-fuen ju zeichnen; fo mennt man ein Stud von der feinften und dichtes ften Seide. Es ift ungefähr zwen Juß breit, und von unbestimmter lange Man rollt es auf, und balt es in der hand; dieß bedeutet eigentlich der Mame. "

"Den 2. des fechften Monden fam der Raifer ju mir, und fand, daß die Beichnungen, die ich von feiner Perfon gemacht hatte, sowohl ju Pferde, als wo er getragen murde, alle ju weit ruchwarts gebogen waren. Er feste fich auf den Thron, der in dem Saale fteht, wo ich arbeite, und befahl mir ihn fo au geichnen. Da es fehr warm war, fo erlaubte er mir, meine Mute abzunehmen, und mich zu feten; benn man liegt beständig auf den Anien, wenn man in feiner Gegenwart etwas thut. ".

"Des Morgens am folgenden Lage zeigte er mir, was er nach dem Entwurfe, den ich ihm ges zeichnet, gemalt hatte, und ließ mich etwas in ber Stellung des Tartars andern, ber nach dem Tiger fcof. Des Abends fcicte er mir dief Gemalde in, um es vollends fertig ju machen. Er ließ mid)

#### 222 Senbschreiben von bem Buffanbe

mich fragen, ob ich ein Purtize, oder eine gedruckte Leinwand, oder mit Del getränktes Papier hätte, welches dort noch stärker und ebener ist, als die Leinwand. Da ich keines hatte, so ließ man es durch einen Courier aus dem Justuan holen, dem Plake, wo die Maler arbeiten; und der Courier kam in einer Stunde wieder. "

"Den 9. malte ich das Bildniß des Raisers im Großen, und jedermann war damit zufrieden. Den 10. erhielt ich Besehl in den Garten zu gehen, und daselbst nach Gefallen eine Gegend zu wählen, die der Grund eines Gemäldes werden sollte, worzauf der Kaiser sollte vorgestellt werden, indem er sich im Abschießen der Pseile übte. Hernach machste mich der Kaiser aus eigner Bewegung zum Mansdarin mit Gehalt; allein ungeachtet aller Uebersredung des Ministers ließ ich nicht ab, diese Ehre auszuschlagen. "

Attiret hat noch verschiedne prächtige Gemäls de verfertigt, die im Pallaste des Kaisers aufbes wahrt werden, wo es, überhaupt genommen, nies manden erlaubt ist sie zu beschen, wenn man nicht durch einen besondern Austrag nach dieser Seite hinkommt. Ich habe einige davon zu sehen Geles genheit gehabt.

Das erfte ift ein Plafond, welcher den Tempel des Ruhms vorstellt; nicht desjenigen, den man durch Erobrungen und Verwüstungen erhält, sondern durch die Erfüllung seiner Pflichten gegen das menschliche Geschlecht, indem man zur Vefries digung

digung der Bedürfniffe, jum Bohlftande und Bers guagen deffelben etwas benträgt.

Das zwente ift ein Gemalde, ungefahr funf Fuß hoch, und drittehalb breit. Es stellt ein Frauenzimmer vor, die eben mit ihrem Anzuge fertig ift.

Vier undre Gemalde ftellen die vier Jahrszeis. ten vor. Den Frühling erkennt man an einer Landschaft, mit Baumen, die in der Bluthe stes hen. Einige Frauenzimmer genießen des schönen Andlicks dieser Baume, die schon in voller Bluthe sind; andre schneiden Zweige davon ab.

Der Sommer stellt eine stehende See vor, der jum Theil von Nenuphars bedeckt ist, von denen einige in Bluthe stehen, andre Anospen haben, und noch andre nur das schone Grun der Blatter. Mitten auf dem See ist ein kleiner Kahn, worin ein Frauenzimmer mit zwo Mägden sist. Die Dame sist. Die eine von ihren Mägden reicht ihr eine Blusme, die andre stöst den Kahn fort.

Der herbst stellt eine hausmutter vor, ble ben einer Relter sist, und verschiedne kleine Rinder am sich her hat. Eins von diesen Kindern hat eis ne Weintraube in der hand, und steekt eine Beere davon in den Mund. Die Mutter giebt dem zwens ten eine Traube, und dem dritten zeigt sie eine.

Der Winter ist ein auf dinesische Art ausges ziertes Zimmer. In der Mitte sieht ein großes Becken mit Rohlen. Ein junges Kind liegt danes ben, und schart die Asche mit einem kleinen Stes sen zusammen. Die Mutter sitz hinten im Zims

#### 124 Senbichreiben bon bem Zuffanbe

mer in einem Lehnstuhle, mehr mit ihrem Ainde beschäfftigt, das sie am Feuer spielen sieht, als mit der Tasse Thee, welche sie trinkt. Ein Dienstemägden steht vor ihr, und halt den kleinen Telsler, worauf es den Thee gebracht hat. Sie hat den Kopf ein wenig auf die Schulter gebogen, und gegen das kleine Rind gewandt. Ein andres kleisnes Kind, dessen Aleid mit Pelz gefüttert ist, kommt aus dem Winkel des Zimmers, um einige Nascherenen zu holen, die auf dem Teller liegen.

Man sieht aus diesem allen, daß die Maler, welche für den Kaiser arbeiten, in der Wahl und Anordnung ihrer Stücke nicht immer frene Hand haben. Sie malen nichts, was er nicht gebilligt hat; und dann läßt er nach Gefallen wegnehmen oder hinzu setzen, so, daß die Einbildungskraft des Künstlers oftmals sehr gebunden ist. Dieser Zwang macht ihn zu einem wahren Stlaven. — Attistet, der während der Zeit, daß er auf diese Art beschäftigt war, viel ausstehen mußte, starb den 8. December 1768. in einem Alter von 66 Jahren und einigen Monaten, indem er den 31. Julius 1702. geboren war.

Der Kaiser ließ 200 Taelen, oder Unzen Silbers hergeben, welches nach unserm Gelde etwa 500 Thaler macht, um die Kosten seiner Beerdis gung zu bestreiten. Sein Bruder ließ sich durch seinen altesten Sohn nach dem Tage erkundigen, an dem dieselbe vor sich gehen wurde. Es kam an diesem Tage einer von seinen vornehmsten Bersschnittenen, um über seinen Sarg zu weinen, und wollte

wollte ihn bis an den Ort seines Begrabnisses bes gleiten. Wir baten ihn, den Befchl seines herrn nicht auszurichten; und er begnügte sich, ihm nur eine Zeitlang zu Fuße zu folgen.

#### II.

Reise durch Sicilien und Großgriechenland. Zürich, ben Orell 20. 1771. 272 Seiten in Octav.

ie Anzeige dieser kurzen Reischosschreibung gebort wegen der darin vorkommenden Runstnachrichten in unfre Bibliothet, und wir tonnen ihrem ungenannten Berfaffer unfern Dank fur die Mittheilung berfelben nicht verfdweigen, wann wir die bisherige Geltenheit deutscher Originalschriften diefer Art, und das mit Dugen verbundene Bergnugen bedenten, welches jeder Liebhaber der Runft und des Alterthums empfinden wird, wenn er ben Durchlefung biefes Buchs bem Berfaffer, fo ju reden, nachreiset. Zwar wird ihm der Weg in die fe Begenden nicht fo gang unbetreten, und die merts wurdigen Gegenftande, welche er auf diefem Wege antrifft, werden ihm großentheils nicht mehr neu Ueber manche wird er schon umftanblichere und gelehrtere Untersuchungen gelesen haben, wel des insbesondere von Sicilien, in Rucficht auf das gelehrte Berf des Dorville, gelten wird. Auch wird

wird dem lefer vom Geschmacke zuweilen die sorglos se, und oft harte und ungelenkige Schreibart des Werfassers etwas anstößig senn, die man indeß ben einem Manne leicht übersehen kann, der vermuthe lich kein Schriststeller von Prosession ist.

Das Buch selbst besteht aus zwen Sendsschreiben, die an den unvergeslichen Winkelsmann gerichtet sind, dessen Freundschaft schon ein gunstiges Vorurtheil für den Verfasser erwecken muß. Mit Vorbeplassung mancher brauchbaren Nachrichten, die nicht unmittelbar in unser Fach gehören, wollen wir nur die interessantesten von denen, welche die Kunst betreffen, unsern Lesern mittheilen.

Vier porphyrne Urnen im Dom zu Palermo, welche Grabmaler fo vieler Ronige von Sicilien find, halt der Verfasser (S. 9.) für Werke der alten Runft, Die man vielleicht in romifchen Grabern gefunden hat. In eben biefem Dom zeigt man die Statuen des Chors, von Ghagini verfertiat, beren Manier bem Berfaffer nicht vollig Auch führt er einige dortige Be-Genuge that. malde an, unter andern zwen, (S. 11.) welche, wie er fagt, fein Menfch beobachtet ober ichatet, und Die doch so schon find, daß er fle fur Arbeiten des Paul Beronese halt. — Acht Meilen von Als camo fah er (S. 17.) einen Tempel von der altes ften dorifchen Bauart, ber unter die vollftandigften Ueberbleibsel des Alterthums und der alten Stadt Segestuß zu rechnen ift. Der Berfasser beschreibt denfelben nach feiner Ausmeffung und Bauart. --Gerins

Seringer find die Ueberbleibsel des berühmten Tems pels ber Benus Erneina auf dem fogennanten Monte di Trapani, der ben den Alten Ernit hieß. (S. 19.) Die vorzügliche Schönheit des au Trapani wohnenden Frauenzimmers scheint dem Berfasser eine Veranlassung ju dem Dienste der Benus auf diefem Berge gewesen ju fenn; eine Muthmagung, die frenlich viel Unwahrscheinliches hat. — G. 25. ff. giebt der Berfaffer eine mehr geometrifche als funftmäßige Befdreibung dreper Tempel der alten Stadt Gelinus, die zwar gange lich niedergeriffen find, beren Bauart, Große und Berhaltniffe fich aber doch aus den ungeheuren Maffen erkennen laffen. Der eine Diefer Tempel ift foloffalifch, und scheint von einer schonern Baus als die andern benden, gewesen ju fenn. "Mertwurdig ift daben die Art, wie die Alten die fe ungeheuren Maffen Steine in die Bobe arbeites ten; - ein großer Stein hat an benden Seiten einen Einschnitt in Form einer halben Ellipfis, in welchen ein Strick gelegt wurde, vermits telft welchem derfelbe durch Blaschenzüge in die Sobe gezogen wurde. " - - An einem Burger ber Stadt Sciacca, Mamens Teffeni, hat der Bers faffer ( . 30. ) ein großes malerisches Talent ent bedt. - G. 32. erwähnt er des Basreliefs an bem Zauffleine ber Domfirche ju Brigenti, (ches bem Marigent) welches eins ber iconften aus bem Alterthume ift. Er tadelt die schlechten Abbilduns gen, welche Dorville und Pancrazi davon gellefert haben, und beschreibt die darauf befindlichen Rique

ren umftandlich. Eine Begrabnigurne des Ronigs Phintias ju Agrigent kann es freplich wohl niche fenn; der Verfasser ist zweifelhaft, ob er es fur die Beschichte bes Sippoints und ber Phabra, ober fibe die Schleifung des Beftors nehmen foll. ftere Auslegung ift, der gangen Beschreibung nach, und in Rucficht auf das Trauerspiel des Euripis des allerdings die wahrscheinlichste. -Schreiberen des Domfapitels dafelbft wird ein febr schätbares antifes Gefäß aufbewahrt, deffen Abbildung und Auslegung ebenfalls benm Pancragi Die lettere icheint bem Verfaffer au finden ift. Der Stil des Studs ift nicht richtig zu fenn. aus dem blubendften Zeitalter der Runft. haupt ruhmt der Verfasser die antifen Gefäße, die er in Sicilien gefunden, vor allen andern, und balt fle für eine Nachahmung der Etrurischen und Cams panischen, in Anschung der Form, Materie und Farbe, woben aber die Zeichnung der Figuren verbessert wurde. ---Un dem Sange des Berges, worauf das igige Grigenti gelegen ift, liegt das ab te Agrigentum, wo der Berfaffer einen Tempel ber Juno und einen andern, ben man für einen ehemaligen Tempel ber Concordia balt, in ihren In den Ueberbleibfeln derfelben, Ruinen antraf. besonders des lettern, rubint der Werfasser die edle Einfalt ber alten Baufunft. Benber Gaulen find von borifcher Ordnung und ohne Bafis. - Die Mauren der Stadt felbst find auf einen Felsen ge grundet, der besonders auf der Meerseite sehr hoch ift, fo daß man diefelben weit im Meere hat erblis den

Em miffen. Dieburch wird bie Sielle benn Dies gu bestätigt:

Ardaus inde Agragas oftentat maxima longe Moenia.

Auch das hier befindliche Grabmaal des Theron awahnt bet Berfaffer (S. 44). Das Merfmur: bigfte an bemfelben ift bie in ihrer Art einzige Uns tigelmäßigfeit, daß von diefem Gebaude bas erfte Stodwerk borifcher, und bas zwente jonischer Ordnung mit dorifchen Erngliphen über ben Capie Wielleicht ift es ein Bert der romifchen Mus den Trummern fieht man, bag um bicks vierectigte Gebäube ein großer Ban gewefen kyn muß; man fann aber unmöglich von dent Plane, Ordnung und Zeichnung deffelben etwas atmnen. — Endlich gelangte ber Burfaffer (S. 45.) zu den berühmten, von vielen in Zweifel sgogenen Erummern des riefenformigen Tempels des olympischen Jupiters. Die Beschreibung Diobord findet der Berfaffer in allen Berbaltnif fa jutreffend, nur nicht in der von ihm angegebeun lange und Breite. Berfcbiedne von den Erilme men hat er ausgemessen. Bon, der ehemaligen Majeftat diefes Gebaubes bat er bie bodiften Be-Mahe ben diesem Tempel ift ein ane ber, bem herfules gewidmet, von gleicher Groffe mit dem schon erwähnten der Juno und Concors Die Menge der alten Grabmaler ift bier midblig; fie scheinen mehr romifcher als griechie fon Bauart ju fenn. — Eine alte Mauer, wele de man in einem Weinberge unter ber Erde gefuns M.Bibl.XIII.B.2.St. Ω ben

den hat, halt der Berfasser für Aleberbleibsel ber Scena eines ehemaligen Theaters. — Bon der Piscina und dem Cirkus, welche Diodor so reisgend beschreibt, sindet man noch einige Spuren; hingegen von den zwen Tempeln Jupiters und Mitnervens, welche Polybius anführt, nichts mehr, als die Lage.

Bu Ghozzo glaubt der Verfasser in der Bawart einer Mauer ein punisches Denkmaal entdeckt zu haben. Die Steine sind von ungleicher Jorm, und ohne Kalk, mit vieler Kunst, wie die Stadtsmaner ben Bondi, gebauet. Diese letztern halt man indeß für hetzurische Arbeit. Jene hat dren punische Inschriften, und eine romische, die aber unleserlich ist.

Unter demsenigen, was dem Verfasser auf der Insel Maltha merkwürdig vorgekommen ist, ges benkt et auch (S. 74.) des Kanonikus Ugink, Bibliothekars des Ordens, der eine Grammatik der multhesischen Sprache verfertigt hat, worin er die Nadices der Worter alle aus dem Arabischen herleitet und beweiset. Er seit hinzu: "In der That verstehen sich die Maltheser und die sämmtlischen Einwohner der afrikanischen Küste, sogar Aegypten nicht ausgenommen, vollkommen, wie mir keute versichert haben, welche ganze Jahre in Alexandria gewesen."

Ben der Einfahrt in den Hafen zu Spraskus beschreibt der Verfasser (S. 82.) seine Ems pfindungen über den Verfall dieses ehedem so große

fen und machtigen Otts, fein vergebenes Auffnchen des Schloffes Plemmyrium, der ehemals berühme im Tempel, der Palafte hierons und Dionnsiens, u. f. f. - Er fah nichts als eine von Gebäuden ente blofte Rufte langft diefem einem Meere gleichenden hafen. — In bein itigen Syrafus ift die Domefiche mertwurdig, die man, ohne Beweis, für: einen vormaligen Tempel ber Minerva balt. "Die-Belle diefes Tempels hat fich erhalten, und man bet aus der Mauer derfelben Pilafter gehauen, die Saulen aber mit Mauren an einander verbunden, und auf folde Art eine Haupt : und iwen Debenas baten barbarischer Weise erschaffen. " -sonft so betühmte Quelle Arethuse besteht itt in eis nem schlechten Bafchbehalter, beffen Baffer falzig schmedt, weil es mit bem Seewasser Werbindung: hat. — Einer der malerifchften Anblicke, die der: Bafaffer in gang Sicilien angetroffen, ift dasi große in Felfen gehauene Theater bes alten Spras. fus (S. 92.). Es fibeint ihm das altefte gut kon, welches erhalten ift, und in den erften Zeis im von Sprakus erbauet. Als etwas Befondwes und Unerflarliches merft er an, daß an den Gras dini ober Stufen dieses Theaters noch fleinere Jufie titte angebracht find. — Die übrigen Merte wirdigfeiten, welche ber Berfaffer bier gefunden, find einige einzelne Steine, und verschiedene antife. Sinlen, wovon einige die Ueberbleibfel des chebent beruhmten Tempels des olympischen Jupiters sind. Mingen giebt es daselbst noch in unglanblicher Minge, die meiften in Gilber & gefchnittene Steil

ne finden fich fehr wenig, und von Gefäßen hat er gar nichts gehort.

Bu den merfwurdigften Alterthumern, wele de der Berfaffer in Catanea antraf, gehort (S. 106.) ein unterirdisches Gebande, in welches ibn der Pring bi Biscari führte, ben er als einen vor-Malichen Renner der Runft rubmt; ferner die Ueberbleibfel bes alten Theaters, beffen Ocene gang mit Marmor muß verziert gewesen fenn, und bas mit einem andern fleinen Theater verbunden gewes fen ift. "Der Pring von Bifcari wird ein schos nes und vollständiges Werk von Beschreibung aller in Catania enthaltenen Alterthumer herausgeben; viele Aupfer find icon fertig, und das meifte der Monumente mit der größten Sorgfalt gemeffen. und gezeichnet. Da er alles felbft beforgt, und unter feinen Augen meffen läßt, auch die Befchreibung bein felbft machen wird, fo kann biefes das mahr: haftefte und genauefte Werf werben, welches von erhaltenen Gebäuden des Alterthums handelt." Außer der Sammlung der Benediftiner rubmt der Bufaffer befonders bas Mufeum des gedachten Pringen als eines der vollftandigften und fconften in Ralien, und vielleicht in ber gangen Welt. benen in demfelben befindlichen Statuen ruhmt er befonders den Tronco eines Bacchus, zwo Statuen ber Benus, und eine Mufe. An Bafen beläuft fic der Borrath über vierhundert Stude, davon viele, ja faft alle, gezeichnet zu werden verdienten. Eben fo wird auch die Sammlung von Brongen, Basreliefs, alem Gerathes, Mungen, u. f. f. gerubmt.

rahmt. Gelegentlich wird (S. 119.) wiederum ein Werf angefündiget, in welchem der Pring Torremuzza alle Inschriften von Sicilien beschreiben und erläutern will.

Wir überschlagen die sonst sehr unterhaltende Beschreibung, die der Verfasser S. 123 = 141. von seiner Besteigung des Actua macht. S. 141. ers wähnt er einen sehr schönen Cameen, welchen der Varon della Bruca in Catanea besitzt, und S. 142. f. ein paar pardimte Gelehrte daselbst.

Zu Tauromisium, ist Tavormina, fand ber Berfaffer bas fo filtne Denkmaal des Alters thumes, ein vollftandiges Theater mit der Scene, die den übrigen fehlt. Er beschreibt es umftanbliche und legt verschiedene ihm unerflärliche Theile der Banart feinem Freunde jur Untersuchung vor. Die Form diefes Theaters, die einen regelmäßigen balben Birtel ausmacht, die forinthifche Ordnung, und die Bauart in Backsteinen machen es zweifelhaft,, ob es griechisch fen; wenigstens muß es moht von den Romern restaurirt und geandert worden senn., Der Berfaffer fand, daß man auf den Stufen fos wohl, als in dem hochften Theile des Theaters, wo. bie Saulen geftanben, ungemein leicht, ja fogar, wann mit halber Stimme geredet wurde, alles per: ftund, was man auf der Scena fprach. Grund davon liegt in der Banart und in ber Runft des Architeften.

3u Messina besah der Verfasser die Bilders, gallerie des Prinzen Scaletta, die mehr Kopicu, als Originale hat. Das beste ist die Docke der Das

Gallerie von dem Cavaller Meffinese, der mit eis ner zierlich richtigen Zeichnung fehr viel Grazie und Annuth in der Komposition und Aussührung vers Von Alterthomern fand er an diefem Orte nichts Merfwurdiges, als ein Basrelief, wels des ihm Andrea Gallo zeigte, der es auch in eis ner eigenen Differtation beschrieben hat. "Es hat neun Riguren, und ftellt eine Bergotterung bor. Die Person, welche vergöttert wird, liegt auf cie nem Scheiterhaufen, und ift mit einem Alugel verfeben; ber zwente Flügel wird von einer febenden Rigur an dem andern Ende des Basreliefs mit eis mer Art von Art ober Beile verfertigt. Erwähnter Unbrea Gallo erklärt dieses als die Auflösung ber Formel ber Alten: Sub ascia dicauit ober posuit, welche fich auf verschiedenen Grabsteinen und ans dern Monumenten findet. - Die übrigen Ris duren find alle deutlich abgebildet, und jede hat ih= re befondete Bedeutund "

Das zwente Sendschrefben betrifft die zwenste Reise des Verfassers von Siellen ab durch das Königreich Reapel. — Zu Reggio sind von der alten Stadt fast gar keine Ueberbleibsel vorshanden, außer einige verfallene Mauren, vielleicht von Tempeln, und verschiedene in die Häuser eingemauerte griechische und römische Inschriften, die schon Gruter, Gualteri und & Orville geliesert has ben, und die Don Siuseppe Morisano, nehst andern Merkwardigkeiten von Reggio aufs neue herauszugeden Willens ist.

Auf dem Capo di Messo fand ber Berfaffer die Ueberbleibsel einer ansehnlichen Stadt, namlich bie Mauern eines fleinen Tempels, ein vietectes Bafferbehaltnif, und an dem Meere Die Gube fruftionen und emige Jufboden von Mosaif, Ue Auf dem Capd bableibsel von Palasten. — Colonne die Reste von dem beruhmten Tampel der Die auf der einen Geite erhale Juno Lacinia. trien Mauern ber Zelle haben das Befondere, bas ft fohibeweise aus Steinen und Backfeinen erbauck find, ohne Zweifel der Leichtigkeit wegen. Dur cie m einzige Saule bat fich von allen erhalten; lft alter dorifcher Ordnung, ohne Bafis, und im Berhaltniffe der Größe des Tempels fir: flein. Die sogenannte Settola di Vitagora iff nichts mbers, als die Belle biefes Tempels, welche man irig für ein besondres Gebaude gehalten hat.

In Tarante, bem alten Tarent, finden fich nur lauter imbetrachtliche Uteberblethfel bes Alter Ein bortiger Kenner, Don Cataldo tiums. Cardneci, der dem Berfasser dicelben feige, woll k wissen, daß auf einem Siegel nicht weit von dies fit Stadt der Tempel des Berfules geftanten, aus withem Fabius Marimus ben Berkulas Barnet. von Shifon verfertigt; nach Mon-gebracht habe! 3n Gallipoli-zeigte man dem Betfaffer wert fbiebene gute Gemalbe in ber Domfirche, bie Don imem Ebeliftanne and biefer Stabe. Ummens Cops Pola, fenn follten, beffen Familie nich epiffirte Er glaubte darin die ganzliche Manier des franzör fischen Coppel an bemorken, underfand überaus riel ΩΔ

viel Gutes in diesen Stücken, die er genamer bes schreibt. In Ansehung der kebensumstände dieses Malers erfuhr er, daß derselbe in seiner Jugend nach Frankreich gereiset, und bennahe zwanzig Jahr dieselhst geblieben sen, wo er sehr viel Arbeit hins terlassen, sein Name ins Französische übersetz, und aus Coppola, Coppel, gemacht worden. (Wit dieser Nachricht hat es wohl schwerlich seine Nichstieser: wenigstens wird man sie, wenn man die kebensbeschreibung Coppels benm d'Argensville, und des Coppola in des Domenici Vice de' piccori Napolicani vergleicht, sehr unwahrscheinlich sins den.)

Das schönste und einzige Denkmaal des alten Brundustum, ist Brindist, ist eine Saule von weißem Marmor, Romischer Ordnung oder Composita, welche an dem Hasen steht, und ben der eis ne andere, wovon das Piedestal erhalten, die Saus de selbst aber in Lecce ist, besindlich war. Biele leicht dieuten bende zu einem Pharus. — Die Kirche pu St. Sepolero daselbst wird gemeiniglich für einen alten runden Tempel ausgegeben; sie ist aber wenigstens nicht aus den guten Zeiten der Bankunst, denn der Eingang ist durch einen eignen halben Zielel von dem ganzen Gebäude unterschies den, melden eine unangenehme Irregularität versursacht.

Michewelt von Monopoli, nahe an dem Meere, finden fich die Ruinen der alten Stadt Egnastia, die aus verfallenen Mauren, einem alten Grabmask, einem unteriedischen Bafferbehaltniffe,

und einem andern vierectigten unterirdischen Gebaude bestehen. — Die übrigen Reste des Altere thums, welche ber Berfaffer auf feiner fernern Reife durch Apulien bis Meavel entbecfte und ans führt, sind weniger beträchtlich.

### III.

Idée générale d'une Collection complette d'Estampes. Avec une Dissertation fur l'Origine de la Gravûre & fur les premiers Livres d'Images. ALeipsic & Vienne chez Jean Paul Kraus. 1771. Groß 8. S. 520 mit 32 Rupferblate tern.

cr Berfaffer ift der Herr geheime Rammerrath bon Beinete ju Dresben, welcher von feiner weitlauftigen Renntnig in Runftfachen durch Die Nachrichten von Kunftlern vorhin schon Proben gegeben hat. Dieß neue Werf tann auch als ein Bentrag ju diefen Nachrichten angesehen wer: ben, und bem Raufer berfelben mochte es mobi lies ber gewesen senn, wenn er die neubehandelten Das terien als einen britten Theil bavon berausgeben : dasjenige aber, was er hier doppelt liefert, namlich die Abhandlung von der Formschneideren und von ben erften Buchern mit Bilbern, (welche bie Balf: ausmachet, und, wegen der wiederholten Rupfer,

das Wett fehr vertheuert) nebft den anjest bengefügeten Zufagen besonders wieder abdrucken laffen wollen.

Der Begenstand Des Berfasters ift, Lieb> Babern eine Anweisung ju geben, wie fie eine allgemeine Rupferfammlung nach dem beften Plane anrichten konnen. Er leget daben die Churfurft liche Sammlung in Dresben jum Grunde, ba fie nicht nur alle andere vielleicht übertrifft, auch, weil er fie lange Beit unter feiner Aufficht gehabt, ihm vorzüglich bekannt ift. Umffandliche Beschreibungen und fritische Beurtheilungen ber babin gehörigen Stude werden baben übergangen, und andern Werfen vorbehalten, womit der Vers Faffer befchafftiget ift. Bir fennen ben reichen Schat des Dresdner Rupfersaales, infonderheit in ben erften Dentmalern ber Runft, und find gewiß, daß alle Nachrichten bavon dem liebhaber ans genehm fenn werden. Db aber die in felbigem befolgte Ordnung überall bie naturlichfte fen, . und als ein Mufter, auch fur jeden Privatfammler, moge vorgeschrieben werden, darüber ließe fich noch wohl etwas fagen. Die verschiedenen Absichten eis nes Sammlers geben allerdings verschiedene Plas ne, und es finden fich daben allemal einige will: hier aber ift ein gang unbes führliche Sätze. fchrenkter Grundriß, der alfo nur das Allgemeine von allen Absichten ber Sammler faffen muß: und wenn man Regeln geben will, fo ift nothwendig, baß alles Willführliche auf eine ober die andere Beis fe bestimmet werde. Der hauptendzweck einer Andronung von jeder Art Sammlungen ift, daß man

bie barin vorhandenen Stirte, nach einer beliebten Methode, allemal ohne Schwierigkeit finden tons Die hier andenommenen Grundabtheilungen nach den bekannten Malerfchulen find zu folcher Abficht unverwerflich. Wir wollen auch mit dem herrn von B. darüber nicht weiter ffreiten, wie benn nach felbigen die Meifter am richtigften aufzu-Rellen finn möchten, ob namlich darunter auf den Ort der Seburt, oder der Lehre, oder des nachmas ligen beständigen Aufenthaltes ju feben fen. Wir fodern nur einen gewiffen Gat, um nicht rathen und vergeblich suchen zu durfen, und muffen es das ber billig als einen Mangel feines Syftems anmer-Ben, wenn er darunter fcmantend ift, und j. E. ben Raspar Dughet, Poufin genannt, in die frangolische Schule fetzet, ba er boch in feinem Le ben nie aus Italien gekommen ift. Mann aber ferner in biefen Schulen bald nach bem Alphabete, bald nach ber Chronologie ber Meifter verfahren, und daben erft diejenigen, von denen man gange Berte machen fann, abgefondert, baneben ihre Schuler und Zeitgenoffen ju ihnen geleget, fobann noch die Begenftande ihrer Arbeiten, ale Landschaf: ten, Fruchtftude, in eigene Rlaffen gebracht, auch endlich fogar von den Rupferftechern, die viel, ober in besondern Manieren gearbeitet, Sacher bazwis fchen eingeschoben werden: fo fonnen wir diefes micht wohl für eine Ordnung und einen weiter ju befolgenden Plan einer Rupfersammfung ertens Die naturlichste und auch fur die weitlaufs tigfte Sammlung jur Rachficht bequemefte Einrich.

tung fcheint uns allemal diefe, daß, nach vorgangiger Abtheilung der Schulen, ohne Rucfficht auf Die Manier der Rupferstecher und Borftellungen ( die einzigen abzusondernden Bildniffe ausgenom. men) genau nach dem Alphabete verfahren, und dann ben jedem Meister, wo es die Menge der Stude verlohnet, solche Unterabtheilungen der bes handelten Gegenftande gemacht werben, Berfaffer in feinen angezogenen Nachrichten, mit Den Werfen des Michael Angelo und Raphaels, davon felbst die Proben gegeben bat. / Bat man Absichten auf das Wesen der Kunft, nämlich ihren Urfprung, Fortgang und verschiedene Arten, muß allerdings ein ganz anderer Plan eintreten. und auf den Maler gar nicht gefehen werben-Dieß aber ist alsbann auch feine Idée générale. und baben konnen nur wenige Blatter von jeder-Art und von ben merkwurdigften Deiftern ben Zweck erfüllen. Der Anstand, daß auf jene bloß alphabetische Weise die Aupfer nicht wohl in schickliche Banbe ju bringen fenn murben, fant uns um fo viel weniger entgegen fenn, ba, wann auch dieses in der That unthulich senn mochte, es übers. haupt nicht rathfam febeint, andere, als etwa nur gang fleine leicht zu verwerfende Stude ben einander aufriehen und einbinden zu laffen. Was man auch für ein Format zu den Banden nimmt, fo fins ben fich immer Blatter, die eingeschlagen werden muffen, und ein Liebhaber erfährt oft zu feinem Misverandgen, was soldes nicht nur in ber bloken Beugung, sondern auch burch bas ben wiederhol-

liф

tem Gebrauche unvermeibliche Ginreißen, für fcbe ne Sachen zu Grunde richte. Wie mubfam wird es nicht auch alsbann, die bessern Abbrucke mit den idlectern umzutauschen? welcher Ball boch felbst in den größeften Sammlungen fich eraugen muß. Es hat zwar alle Aufbewahrung und Erhaltung der Ordnung ben einer weitlauftigen Sammlung ibre Beschwerde. Wir glauben aber aus der Erfahrung, daß felbige mit großen Umfchlagen von ftars tem Daviere, oder Pappebeckeln, die in Schrans ten mit abgetheilten, allenfalls berauszuziehenden Radern liegen, am mindeften vorbanden fen, und also diese Art den Worzug verdiens. Dies sind eis mge allgemeine Bemerfungen über die Abficht des Bertes, wohn wir um deftomehr bie Belegenheit agriffen haben, als wir vermuthen, daß Liebhaber, wegen bester Anordnung ihrer Sammlungen, auch anderer Vorschläge gern vernehmen werden. ftellen fie ihnen zu weiterer Prufung, und wollen unnnehr den Inhalt des Werkes, fofern er eines Auszuges fabig ift, ju ihrer Belehrung und Bersnigen näher darlegen.

Vor der eigentlichen Sammlung von einzelnen Aupferstichen nach jedem Meister stellet der Verfasser diemigen Werke voran, wo ganze Gemäldesammluns gen unzertrennlich ben einander heräusgegeben wors den, und theilet selbige in Gallerien, wann nämlich die Sammlung einem großen herrn gehörer. Cabis netter, wann solche einer Privatperson zuständig, und Recueit, wann sie von Stücken verschiedener Besiger zusammen getragen sind. Zu erstern, näme

lich den Gallerien, rechnet er 1) das sogenannte Cabinet du Roi de France, eine Sammlung von Werfen, welche Ludwig XIV: auf feine Koffen vers anstalten ließ, und nur an auswärtige Sofe, Befandten und angefehene Liebhaber jum Gefchent aus Sie ift also nie eigentlich in Bandel ges Sheilete. und da der hof die Platten juruct ges foinmen, nommen, ja viele davon gar verloren worden, jest besto feltener benfammen anzutreffen. Der Werth ihrer Theile ift febr verschieden, und das wenigfte in der That Schähbare gehöret eigentlich Die übrigen Studfen enthalten Die Restivitaten bes frangofischen Sofes, die friegeris schen Borftellungen und Giege Ludwig bes XIV. feine Gebaude, Garten, Marmorftucte, alte und neue Gedachinismungen, auch die erften Berfe der Afabemie der Biffenschaften; furgalles mas entwe ber auf Roften des Ronigs berausgegeben worden, oder wovon er nachbers die Platten an fich gebracht woben benn das Format der Bande eben fo wenig, als ihr Gegenstand jufammen trifft. Werfasser erzählet alle Stude und die daben vorfommenber Bemerfungen, nach bem, vom foniglis den Bibliothefar, Abbt Bignon verfertigten und zulett 1747 wieder aufgelegten Berzeichniffe. Man rechnet dazu noch verschiedene, unter dem jegigen Ronige auf beffen Roften gang ober jum Theil herausgefommene Berfe, als Le Sacre de Louis XV, la Gallerie de Versailles, les Pompes funebres & feres dans la Famille Royale; und so wire das Gange auf drenflig Bande fleigen, obroofl verfchiedes

me flane Theile und einzelne Stilde auch füglich. aufammen gehunden werden. Einiger neuen, großen Werfe, als der Fêtes fur les deux Mariages du Dauphin, besgleichen fur le Mariage de Don Philippe Dur de Parme, une de la Ville de Strasbourg pour la Convalence du Roja hat der Berfaffer hier nicht erwähnet, da fle boch and auf offentliche Roften ausgegeben find, und bingu gefüget zu werben pflegen. 2) Die ehemas lige Bruffelfche Gallerie bes Eriberzogs teopold. Dateit Teniers, der fungere, als Auffeher derfele ben, fiffete den Borfat, fie gang in Rupfer fteden. Er ift aber mir mit ben italianifchen, Studen jum Stande gefommen, die er aufangs, einzeln, und hernach 1660, mit Worfenung eines Litels, in einem Banbe berausgab, worauf benn noch zwo Austagen gefolget find. Die Anzahl ber. Stude beläuft fich auf 246, von verschiedenen Miederlandischen Meistern gestochen, und von vera schiedener Gute. 3) Die Wienersche Gallerie, fo größtentheils aus der Bruffelichen erwachsen ift, hat zwo Ausgaben gehahr. Die erste unternahm, der Gallerieinspector Lauch, und bediente sich das ju des Aupfersteders Jacob Mannl, von welchem, das Bildnif Raifer Rarls des VI. mit eingen fcbloffen, 31 Stud ziemlicher Große in fomanger. Runft erfchienen find. Gie haben fich fehr felten gemacht; um befto angenehmer ift bas Berzeichniß, so hier davon gegeben wird. The Werth ist mits telmäßig, boch allerbings ber proten Sammhung vorzuziehen, weiche Anton Lobann Vrenner, mit '

mit Bilfe anderer Rupferffeder, in fleinem Quart formate beforget, und hernachmals burd eine bes sonders gestochene Einfassung in Folio vergrößert. und unter bem Titel: Theatrum artis pictoriae &c. in vier Theilet ju Wien 1728 :183 herausgegeben hat, ba bann jeder Theil wo Soule, and alfe das Game 1 60 ausmacht. 4) Die Gals ferie von Florenz. Sie ift ohne Befchreibung, und bestehet aus 155 Aupfertafeln, außer bem bei vielen Exemplarien mangelitden hiftorifchen Litel. in febr großem Folioformat. Das Dundner Eremplar hat noch vier Blatter mehr, welche bops pelt ausgefertigte Stude find. F. Betrucci bat Die Zeichnungen faft alle gemacht, und Picchianti, Mogalli, Lovenzini, und Theodor Berfruns (nicht Berereus, ein unbemerftet Druds fehler) fouft bella Eroce genannt, baben biefels ben gestochen. Der Stich ift fraftig, abergu eins formig, fo daß die Manier der Maler daraus nicht abjunehmen fteht. Der Berfaffer bemertet diefes felber, und wir finden darinn einen neuen Beweis, wie fibr bergleichen Werfe verlieren, wenn der Rupferftecher blos nach Zeichnungen arbeiten muß, ohne bas Gemalbe vor Augen ju baben. Ach ift biefe große Sammlung wie vertauft worden, ind and daraus ihre Geltenheit abjunehmen. Das Befannte, ju Anfange vom Gori veranftaltete Museum Florentinum wird auch hitr aufgestellet, obwohl die feche erften Theile beffer jur Aluffe der Antiquiliten ju rechnen fenn mochten, und eigentlich mur bie vier lettern Batte. welche die eigenhandig

verfertigten Bildniffe ber Maler enthalten, anhers gehören. Der Abt Paggi hat diefer lettern fchos nen Sammlung noch gwen Bande bergleichen Biloniffe, in eben dem Formate bingugefüget. Rerner werden angeführet Pitture del Salone Imperiale del Palazzo di Firenze. Riorena 1751, 26 Blatt des großesten Folioformats, Azione gloriose degli Uomini illustri Fiorentini - - nelle volte della Real Gallerie di Toscana. Großfolio 52 Blatt, und dann die von A. Scacciati, in Zeichnungsmanier bers auszugeben angefangene Zeichnungen des Groß berzoglichen Cabinets, wovon vier hefte, jedes ju 10 Blatt, nebst einem Litel erschienen find. 5) Die Gallerie zu Dresden, 101 Blatt Groffolio, fo in zwen Banden 1753 und 1757 unter Aufficht des Berfaffers herausgekommen, und in unferer Biblios thek hinlanglich beschrieben ift. 6) Die Gallerie m Berlin. Sie ift von der theuen Sammlung, Die der jetige Konig ju Sanssouci errichtet, wovon auch 20 Stude gestochen, wohl zu unter-Jene gab Gottfried Bartich, ein febr mittelmäßiger Rupferftecher, in 25 Blattern hers aus, welche nicht leicht mehr gefunden werden. 7) Die Gallerie ju Salgbahlen. Es find nur 18 Stude, von 3. 20. Deckenauer zu Wolffens buttel 1710 in langlichem Folio gefertiget, der Rupferstecher hat wenig Ehre davon. 8) Die Gallerien zu Windsor und Kenfington. Go nennet der Verfaffer eine fleine Sammlung von 6 Blattern, die Sim. Gribelin, nach italianifchen 17.23ibl.XIII.23.2.St. Gu

Bemalben großer Deifter, mit einer Zuschrift an Die Koniginn Anne, 1712 in Großquart berausgegeben. 9) Die Gallerie zu Copenhagen. hievon find nur wenige Stude einzeln geftochen, welche man ju Dresben in einem Bande gefamme 10) Die Dußeldorfer Gallerie wird let bat. vom Berfaffer nur in hoffmung angefündiget, und wir haben schon gemeldet, daß folche mit dem nach pan ber Werf febr icon gemachtem Anfange von 4 Blattern, wenigstens vor der Sand, wieder aufge geben werden muffen. Endlich II) werden die 5 Bande der herkulanischen Alterthümer bier auf geführet, wovon aber gleichfalls in unferer Bibliothet icon umftandliche Anzeige gegeben worben.

Bon Cabinettern erscheinen folgende: Aedes Barberinae à Comite Hieron. Tetio descriptae. Rom 1642. Folis, 50 Blatt, theils Deckenftucke, theils Bildniffe, theils allerhand Als terthumer, nebft einer ausführlichen Beschreibung. Wir besiten eine zwote Ausgabe von 1647, durch Philipp Roßi, die fur febr vermehrt ausgegeben 2) Il Claustro di S. Michele in Bosco mird. di Bologna. Bologna 1696, ober vielmehr 1694. Bolio. Enthalt mit Ginfchluß des Litelfupfers 20 Blatter, welchen eine Beschreibung des Grafen Malbasia bengefüget ift. Dic Ge malde find vom Lud. Carracci und einigen feiner Schuler: Die Stiche aber vom Jacob Giovannini, von mittelmäßiger Gute. Banotti bat eine neue Ausgabe versprochen, und wir munschen, daß sie besser senn moge. 3) Le Pitture di Pellegri-

no Tibaldi e di Nicolo Abbate efistenti nell' Instituto di Bologna. Venezia 1756, Große folio. Eines der prachtigsten Werke, so in Mas lien herausgekommen, und vom Zanotti mit eie ner Befdreibung verfeben ift. Es bestehet, das Zitelkupfer und die Bildniffe des Pabftes Benedift des XIV. und des Pellegrini eingeschlossen, aus 44 herrlichen Blattern, faft alle von Bart. Eribels lari geftoden, auch 21 fconen anfehnlichen Schluß: und Anfangsleiften. 4) Die Gallerie des Mars chefe Gerini, wovon ju Florenz 1759 in Rolio der erste Theil in 40 Blattern herausgekommen, und sowohl wegen der Gemalde, als Stiche, bie Folge mit Verlangen erwartet, aber burch ben Lod des Befigers unterbrochen ift. Der Berr von S. versichert indeffen, daß alle Rupferplatten jum zwenten Bande fertig liegen, und erwähnet daben, daß die Beschreibung von Mr. Mariette verfertis get, felbige aber, ju feinem größten Misvergnugen, fehr umgeandert worden. 5) Le Cabinet des Beaux Arts. Paris 1690. långlich ober flein Sind 12 Blatter, so die schonen Runfte, nach Gemalben verschiedener frangofischer Deifter vorftellen, welche ein schones Plafond in einem Privathaufe ju Paris ausmachten, und von den berühmtesten Rupferstechern der Zeit sehr wohl ges Carl Verrault bat die Ausgabe ftochen find. beforget, und eine auch ganz in Rupfer gestochene Beschreibung dazu verfertiget. Man hat davon einen hollandischen Nachstich durch I. van den Avele, ben D. Schenck herausgekommen. 6) Les M 2 Pein-

Peintures de Charles le Brun & d'Euffache le Sueur qui sont dans l'Hotel du Chastelet. Paris 1740. Groffolio. Beftehet aus 20 Blattern ichoner Stiche, nach ben Gemalben bes Ee. Sueur aus der Gottergeschichte, mit vorgestigter Beschreibung: von Le Brun aber ift, des Eis tels ungeachtet, tein Stud barinn mitgetheilet. 7) Das unter dem Mamen des Cabinet de Crozat befannte fürtreffliche Bert. Es ift, wie aud. der Titel befaget, eine Sammlung der fconften Gemalde und Zeichnungen aus bem foniglichen und vielen andern Cabinettern in Franfreich, fo daß es, nach der angenommenen Abtheilung des Berfassers, in die dritte Ordnung gestellet werdent Mr. Crojat, Diefer große Liebhaber der follen. Runft, dem es weder an Geschmack noch Bermde gen fehlete, faffete den Entschluß, diefe Samm= lung nach feinen eigenen und andern Schäten bes Ronigreichs ju veranstalten, und bediente fich das au der besten frangosischen Rupferstecher. frach fich eine hinlangliche Anzahl von Unterzeich= nern, und ichof die Roften ber, worauf benn auch der erfte Theil in 140 Blattern 1729 jum Vors schein kam, welchem in einem awenten Theile noch 110 Stud aus der venezianischen Schule folgen Der Eifer der liebhaber ermubete aber, und es famen mur 42 Stud davon jum Stande, die Crojat den Subscribenten ablieferte, und das mit das Werk aufgab. Mach seinem Tode vers mochte man den Mr. Mariette, daß er fich der weitern Berbreitung bes Berfe annahm, da ex dann

dem die ju ben lettern Studen noch mangelnde Befchreibungen verfortigte, und es in zwen gleiche Banbe, ben erftern ju 90 und ben andern ju 92 Blattern, vertheilete. Es find bavon nur die ers ften 142 numeriret, und die lettern ohne Zahlen. Diefe fallen auch in der That gegen jene merflich ab, wiewohi es allemal eins der erften Werfe feiner Art verbleibt, und gang vortreffliche Stude, alle aus der italianifden Schule, darftellet. pferftecher und Sandler Basan in Varis hat anjest die Platten an sich gebracht, und 1764 eine neue Ausgabe, eben wie die erfte in zwen Groffoliobanden, nur mit bem Unterschiede veranstaltet, daß er die fouft in holy gegrabenen Beichnungen nun anch in Rupfer, und beffer, geliefert hat. find zugleich bie 45 Blatter, so aus der Samm: lung des Herzogs von Orleans fich darunter befinden, von ihm in ein besonderes mit eigenem Litel versehenes Werf gebracht worden. 8) Le Cabinet de M. Boyer d'Aguilles à Aix en Pro-Diefe nicht minder fcone Sammlung vence. hat der Befiger auf feine Roften flechen, und juerst durch Sebastian Barras in 140-Blättern berausgeben laffen. "Dicht nur diefer Barras, fondern auch M. Boyer felber hatten einige Stude, mehrentheils in febwarger Runft, bavon verfertiget; der großte Theilaber war von Jacob Coelemans, welchen ber Befiger aus Antwerpen zu bem Ende fommen ließ, geftochen worden. Machher veran= derte M. Boper feinen Entschluß, und ließ die Stik de des Barras durch den Coelemans umflechen, aud N 3

auch mit einigen neuen vermehren, fo daß die gans ge Sammlung ju 118 Blattern erwachsen ift, wel de denn alle (nur zwen noch benbehaltene, vom herrn v. S. nicht bemerfte Seeftude nach Mone tagne, vom Barras in schwarzer Kunft ausge nommen.) von besagten Coelemans verfertiget hieraus entftund nun im Jahre 1744 die amote Ausgabe in zwo Abtheilungen Groffolio, mit vorgesetter Beschreibung des Mariette, woben jehoch die sieben Blatter von des Besitzers eie gener Sand vermiffet werden, und der erften feltnen Ausgabe einen Borgug laffen. 9) Eine durch Bafan angefangene, aber nicht vollführte Samme lung von flamischen Studen aus bem Cabinette des Grafen von Bence verdiente taum anges führet zu werden, da fie in der Folge immer einzeln 10) Das Cabinet Gerards verkaufet worden. Regust, Rathsherrn ju Amsterdam, so aus zwe Abtheilungen, eine von Gemalden und die andere von antifen Buften befteht. Es war ein herrlis des Cabinet, wovon die Generalstaaten einen Theil der Gemalde der Bittwe abkauften, dem Ronige von England, Carl den II. verehres ten, dem fle befto angenehmer fenn mußten, weil fie noch aus ber Sammlung feines unglucklichen Baters herruhreten, die Cromwell offentlich vers fteigern laffen. Die größten Meifter ber Zeit bas ben folde geftoden, und insonderheit hat Cornelis Wisscher seine Runft darunter gezeiget. Der Berr von S. giebt bie Anjahl ber Rupfer ju 33 an; in unferm Eremplar aber find ihrer 34, ob fich gleich feines

keines von den fünfen darunter befindet, welche dent Dresbenichen noch bengefüget find. Das Format ift größer Folio, als die zwoce Sammlung von Buffen, Die aus Iro Blattern besteht. II) Die Gals lerie des Grafen don Bruhl, deren Ausgabe der ' Berfaffer beforget bat: Es ift nur der erfte Theil bavon in eben ber Große und auf gleiche Beife, wie bie Dresdner Gallerie erschienen, und enthält 50 Bum zwenten Banbe war auch icon et ne hinlangliche Anjahl geftochen; der Krieg aber und das Abfterben des Befigers hat verhindert, daß folder nicht erschienen ift. Der Verfasser verste dert, daß nur 200 Eremplarien davon abgezogen worden, daber fie wohl felten werden durf: 12) Die Fürfil. Lichtensteinische Gallerie wird auch angeführet, und fie enthalt, nach bem unlangft gebruckten Bergeichniffe, berrliche Stus Es find aber bavon mur dren Blatter der befannten romifchen Geschichte des Decius nach Rus bens durch die Gebruder Schmuger gestochen, welche zwar einer. Damens Muller, fortfegen wollen, allein fie find fo fcbleche ausgefallen, daß man feine benden Platten unterbruckt bat, und eis: ner andern Ausarbeitung entgegen fieht. Sammlung des Grafen von Derby in England von 20 Studen in Groffolio, durch S. Wins. Hanlen gestochen, woju eine gleichfalls in Rupfer gegrabene Zuschrift vom Jahre 1728 als Titel die: 14) Endlich geschicht des Urundelischen Cabinets Erwähnung, welches von Thomas Howard, Grafen von Arundel, mit großer Mahe N 4

Mube und Roften jufammengebracht worden. Die Gemalde waren bavon ber minder beträchtlichfte Theil, und es find auch beren nur einzelne Stucke burd Hollar, Borfterman, und van ber Borcht gestochen, welchen Zanotti in neuern Zeiten einige Zeichnungen nachgefüget bat. Das Schätbarfte aber bestund in Alterthumern, wovon zwar vieles jerstreuet, jedoch noch ein guter Theil, wie befannt, anjest ju Orfort fich befindet, und von Selden, unter dem Eitel Marmora Arundeliana beschries Die neue, ungemein vermehrte und vers schönerte Ausgabe von R. Chandler ju Orfort 1763, muß dem Berfaffer nicht bekannt gewesen fenn, weil fie fonft vorzüglich bemerft zu werden In der britten Abtheilung von verdient hatte. Sammlungswerfen verfcbiebener Befiter tonnen wir demfelben nicht umftandlich folgen. Die vornehmsten, so er anführet, find: die Tabellae selectae der Mademoiselle Patin, ju Padua 1691, das Teatro di Venezia vom Louisa. -Venedig 1720, des Jackson Blatter in der Manier des Hugo da Carpi, daselbst 1745, des P. Monaco 112 Stude aus der heiligen Ges schichte, daselbst 1743, und das große Bondels Sche Wert in London, von welchem lettern in unferer Bibliothet ausführliche Nachricht gegeben Bum Schluffe biefes Rapitels werben worden. noch die Sammlungen von gestochenen Bandzeichs nungen bengebracht, worunter die von Jabach, Pond und Knapton, Dalton, Lutti, und Ploos van Amftel berausgegebenen die mertwars digften

digften find: das wichtige Bert aber von 82 Zeiche mingen nach Guercino, aus der Sammlung bes Königes von England, durch Bartoloppi geffer den, vermißt wird.

Bir haben uns ben diefem Abschnitte weitlaufe tig aufgehalten, weil er für einen Liebhaber bie mehreften Rachrichten enthalt. Der folgende Sampts theil des Werks ift, wenn man die an fich lehrreis den Digreffionen ausnimmt, bestoweniger eines Auszuge fabig, und wir wollen nur noch einzelne Bemerfungen davon anführen, indem wir über die Ordnung felber uns icon vorhin erflart haben. G. 137, ba der Verfasser die Landschaftmaler von den übrigen abzusondern für gut gefunden, so hätten doch die Aussichten von Städten und Dertern nicht mit darunter gebracht werden follen. Sie gehören vielmehr zur Topographie, es fen denn, daß fie fich als Folgefinde ben andern idealen Landschafs ten befinden.

S. 139. Benn Schlusse der italianischen Schule redet der Werfaffer hier vom Urfprunge der Rupferftecherkunft in Italien, womit er fonft bes ben andern Schulen beffer den Anfang macht. Daß ber Goldarbeiter, Mafo Riniguerra, ju Floreng um 1460 die Kunft erfunden, ist dem Basart überall nachgeschrieben worden. Es fann fenn, daßer, wie an anbern Orten, ben feiner Profeffion werft darauf gefallen, ohne von einer vorgangigen Entdeckung der Deutschen Nadricht zu baben. Die Italianer finnden zu diefer Zeit in keiner hands lungsverbindung mit ben Dentiden, fondern with mehr A 5

mehr mit den Niederlandern ; und Martin Schott, ein unftreitiger Deutscher von Culmbach, wird dieffalls vom Vafari immer Martin von Ants werpen genannt, welches viele verführet hat, giveen Runftler aus einen zu machen. Dem fen indels fen, wie ihm wolle, fo hat man noch fein Stuck vorzeigen konnen, das dem Riniquerra mit Ge wifiheit juqueignen ware. Bom Baccio Bans bini und Sandro Boticello aber, die bald nach ihm gelebet, haben wir unftreitige Stude, und die von dem Berfaffer im Dachftiche bengefage ten benden Rupfer aus der hochft feltenen Ausgabe des Dante von 1481. werden letterm jugefdries Es waren auch schon vorher ben der romis fchen Ausgabe des Ptolomeus von 1478. 27 wirk -Lich in Aupfer, oder vermuthlich weicherein Des talle geffochene landcharten erschienen, die, lauf ber Zuschrift, schon 1472 angefangen fenn muß fen. Dergleichen befinden fich in der Geographia bes Francesco Berlinghieri, welche, nach bes Berfassers Meynung, um 1480 gebruckt ift. · Außer biefen brenen Buchern mit Rupferftichen find demfelben teine Stalianische vom 15ten Jahrhundert bekannt. Mit Holzschnitten aber finden : fich au diefer Zeis defto mehrere: einstheils weil bie Buchdrucker mit dem Eindrucken der Rupfers platten noch nicht recht umzugehen wußten, und anderntheils, weil die Deutschen, so die Buchdrus derfunft nach Italien brachten, ihre Erfindung ber Bolgidnitte mit fich führten. Ulrich Sahn, Gallus, aus Bien, war ber erfte, ber in Rom

1467 bes Johannis de Turrecremata meditationes mit 34 Holischnitten heraus gab. Bon Stalianern felber aber findet man feine vor dem Dugo da Carpi, Dominico Beccafumi und Balthafar Peruggi, Malern von gleichem Zeits alter, namlich im Anfange bes 16ten Jahrhunderts, was auch Marolles, Le Comte und Vapillon, einer aus dem andern, dagegen vorbringen. S. 163. Unter den Frangosen ift Roel Garnier, wofern er anders ein Frangose ift, der erfte befannte Rus pferstecher; die Zeit aber, da er gelebet, nicht ges nau zu bestimmen, fondern nur vermuthlich zum Anfange des i oten Jahrhunderts zu fegen. Man hat zwar schon von 1488 eine zu knon herausges fommene Peregrination de oultremer en terre fainte mit Rupfern, welche von einem Carme liter Nicolas la Huen, theils aus eigenen Bemerfungen, theils aus des von Brevdenbach Reifen zusammen getragen worden. Allein, ba ein Deutscher, Mamens Jacob heremberck, einer ber Buchdrucker ift, fo halt ber Berfaffer bafur, daß die aus der Brendenbachischen Reise genoms mene Aupfer auch von ihm herrühren. der erften frangofischen Solzschnitte ift gleiche Ungewißheit, wie wohl fie allem Anscheine nach von deutschen Meistern find. Das alteste Buch mit Holischnitten ift die Uebersehung vom Belial, fo 1484 vermuchlich ju Paris gebruckt worben. S. 170-179. Schönau, Weirotter und Bingg hat Deutschland nicht nur hervorgebracht, fondern auch in feinen Schoof wieder gurud bes fommen.

Peintures de Charles le Brun & d'Eustache le Sueur qui sont dans l'Hotel du Chastelet. Paris 1740. Groffolio. Beftehet aus 20 Blattern iconer Stiche, nach ben Gemalben des Ee. Sugur aus der Gottergefchichte, mit vorgefester Befdreibung: von Le Brun aber ift, des Lis tels ungeachtet, fein Stud barinn mitgetheilet. 7) Das unter dem Mamen des Cabinet de Crozat bekannte fürtreffliche Bert. Es ift, wie and der Titel befaget, eine Sammlung der fconften Gemalbe und Zeichmungen aus bem toniglicher und vielen andern Cabinettern in Frankreich, fo daß es, nach der angenommenen Abtheilung des Berfassers, in die britte Ordnung gestellet werden Mr. Crojat, Diefer große liebhaber der Runft, dem es weder an Geschmack noch Bermbe. gen fehlete, faffete ben Entschluß, diefe Sammlung nach feinen eigenen und andern Schaten bes Ronigreichs zu veranftalten, und bediente fich das an der beften frangofifchen Rupferftecher. fprach fich eine hinlangliche Anzahl von Unterzeich= nern, und ichof die Roften ber, worauf benn auch der erste Theil in 140 Blattern 1729 jum Bors Schein kam, welchem in einem awenten Theile noch 110 Stuck aus der venezianischen Schule folgen Der Eifer der liebhaber ermubete aber, und es tamen mur 42 Stuck davon jum Stande, die Crojat den Subscribenten ablieferte, und das mit das Werf aufgab. Mach seinem Tode vers mochte man den Dr. Mariette, daß er fich der weitern Berbreitung des Berts annahm, da ex dann '.

dem die zu den lettern Studen noch mangelnde Befchreibungen verfertigte, und es in zwen gleiche Banbe, ben erftern ju 90 und ben andern ju 92 Blattern, vertheilete. Es find bavon nur die erften 142 numeriret, und die lettern ohne Zahlen. Diefe fallen auch in der That gegen jene merflich ab, wiewohl es allemal eins ber erften Berte feiner Art verbleibt, und gang vortreffliche Stude, alle ans ber italianischen Schule, barftellet. Der Rus pferflecher und Sandler Basan in Varis hat anjest die Platten an sich gebracht, und 1764 eine acue Ausgabe, eben wie die erfte in zwen Groffo; liobanden, nur mit bem Unterschiebe veranstaltet, daß er die fonft in Boly gegrabenen Beichnungen nun and in Rupfer, und beffer, geliefert bat. find zugleich die 45 Blatter, fo aus der Samm: lung des Berjogs von Orleans fich darunter befinden, von ihm in ein besonderes mit eigenem Lites versehenes Werf gebracht worden. 8) Le Cabinet de M. Boyer d'Aguilles à Aix en Pro-Diefe nicht minder fcone Sammlung vence. hat der Befiger auf feine Roften flechen, und zuerst durch Sebastian Barras in 140-Blättern berausgeben laffen. Dicht nur diefer Barras, fondern auch D. Boper felber hatten einige Stude, mehrentheils in febwarger Runft, bavon verfertiget; ber größte Theilaber mar von Jacob Coelemans, welchen ber Befiger aus Antwerpen zu dem Ende tommen ließ, geftochen worden. Machher veranderte M. Boner feinen Entsching, und ließ die Stik de des Barras burch ben Coelemans umftechen, audo N 3

auch mit einigen neuen vermehren, fo daß die gans ge Sammlung ju ris Blattern erwachsen ift, wel de denn alle (nur zwen noch benbehaltene, vom herrn v. g. nicht bemerkte Seeftude nach Mons tagne, vom Barras in schwarzer Kunft ausge nommen,) von befagten Coelemans verfertiget hieraus entstund nun im Jahre 1744 die amote Ausgabe in zwo Abtheilungen Groffolio, mit vorgesetter Beschreibung des Mariette, woben jeboch bie sieben Blatter von des Besitzers eie gener Sand vermiffet werden, und der erften feltnen Ausgabe einen Borzug laffen. 9) Eine burch Bafan angefangene, aber nicht vollführte Samme lung von flamischen Studen aus bem Cabinette bes Grafen von Bence verbiente taum anges führet zu werden, da fie in der Folge immer einzeln verkaufet worden. 10) Das Cabinet Gerards Reguft, Rathsherrn ju Amsterdam, so aus zwe Abtheilungen, eine von Gemalben und bie andere von antifen Buften befteht. Es war ein berrlis ches Cabinet, wovon die Generalstaaten einen Theil der Gemalde der Bittwe abfauften, dem Ronige von England, Carl den II. verebres ten, dem fie befto angenehmer fenn mußten, weil fie noch aus ber Sammlung feines ungludlichen Baters herruhreten, die Cromwell offentlich verfleigern laffen. Die größten Meifter ber Zeit bas ben folde geftoden, und infonderheit bat Cornelis Wisicher seine Runft darunter gezeiget. Der Berr von S. giebt die Anjahl der Aupfer ju 33 an; in unferm Eremplar aber find ihrer 34, ob fich gleich feines

keines von den fünfen darunter befindet, welche dent Dresbenschen noch bengefüget find. Das Format tft großer Rolio, als die zwote Sammlung von Buften, die aus IRO Blattern befteht. II) Die Gals krie des Grafen von Bruhl, deren Ausgabe der ' Berfaffer beforget bat: Es ift nur der erfte Theil davon in eben der Groffe und auf gleiche Beife, wie Die Dresdner Gallerie erschienen, und enthalt 50 Stude. Bum zwenten Bande mar auch fcon eie ne hinlangliche Angabl gestochen; ber Krieg aber und das Abfterben des Befigers hat verhindert, daß folder nicht erschienen ist. Der Berfaster verst dert, daß nur 200 Eremplarien davon abgezogen worden, daber fie mohl felten werden durf-12) Die Birfil. Lichtenfteinische Gallerie wird auch angeführet, und fie embalt, nach bem unlangft gedruckten Bergeichniffe, berrliche Stus de. Es find aber bavon nur dren Blatter ber befannten romischen Geschichte bes Decius nach Rus bens burch bie Bebruber Schmuber geftochen, welche zwar einer, Namens Müller, fortseten wollen, allein fie find fo schlecht ausgefallen, daß man feine benden Platten unterbrückt bat, und eis: mer andern Ausarbeitung entgegen fieht. 13) Die Sammlung des Grafen von Derby in England von 20 Studen in Grofffolio, durch S. Winfanlen gestochen, wozu eine gleichfalls in Rupfer gegrabene Zuschrift vom Jahre 1728 als Titel Dies 14) Endlich geschicht des Urundelischen net. Cabinets Erwähnung, welches von Thomas Howard, Grafen von Arundel, mit großer Mibe N 4

Mube und Roften zusammengebracht worden. Die Semalde waren bavon ber minder beträchtlichfte Theil, und es find auch deren nur einzelne Stude durch Hollar, Borfterman, und ban ber Borcht gestochen, welchen Banotti in neuern Beiten einige Zeichnungen nachgefüget hat. Das Schatbarfte aber bestund in Alterthumern, wovon zwar vieles gerstreuet, jedoch noch ein guter Theil, wie befannt, anjest ju Orfort fich befindet, und von Selden, unter dem Eitel Marmora Arundeliana beschries ben ift. Die neue, ungemein vermehrte und vers Schönerte Ausgabe von R. Chandler ju Orfort 1763, muß dem Berfasser nicht befannt gewesen fenn, weil fie fonft vorzüglich bemerkt zu werden In der britten Abtheilung von verdient hatte. Sammlungswerten verschiedener Befiger tonnen wir demfelben nicht umftandlich folgen. Die vornehmsten, so er anführet, find: die Tabellae selectae der Mademoiselle Patin, ju Padua 1691, bas Teatro di Venezia vom Louisa, -Venedig 1720, des Jackson Blatter in der Manier des Hugo da Carpi, dafelbst 1745, des P. Monaco 112 Stude aus der heiligen Ses schichte, daselbst 1743, und das große Bondels iche Wert in London, von welchem lettern in uns ferer Bibliothet ausführliche Nachricht gegeben worden. Bum Schluffe biefes Rapitels werben noch die Sammlungen von gestochenen Handzeichs nungen bengebracht, worunter die von Jabach. Pond und Knapton, Dalton, Lutti, und Ploos van Amftel herausgegebenen die mertwars digften digften find: das wichtige Werk aber von 82 Zeiche nungen nach Guercino, aus der Sammlung des Königes von England, durch Bartologgi gefter chen, vermißt wird.

Wir haben uns ben diesem Abschnitte weitlaustig aufgehalten, weil er für einen Liebhaber die mehresten Nachrichten enthalt. Der folgende Hamptstheil des Werks ist, wenn man die an sich lehrreis den Digressionen ausnimmt, destoweniger eines Auszugs fähig, und wir wollen nur noch einzelne Bemerkungen davon ansühren, indem wir über die Ordnung selber uns schon vorhin erklärt haben. S. 137, da der Versasser die Landschaftmaler von den übrigen abzusondern für gut gefunden, so hätten doch die Aussichten von Städten und Dertern nicht mit darunter gebracht werden sollen. Sie gehören vielmehr zur Lopographie, es sen denn, daß sie sich als Folgestücke ben andern idealen Landschaft ten besinden.

Schule redet der Verfasser hier vom Ursprunge der Aupserstecherkunst in Italien, womit er sonst des den andern Schulen besser den Ansang mache. Daß der Goldarbeiter, Maso Finiguerra, zu Florenz um 1460 die Aunst erfunden, ist dem Vasart überall nachgeschrieben worden. Es kann seyn, daßer, wie an andern Orten, den seiner Prosession puerst darauf gefallen, ohne von einer vorgängigen Entdeckung der Deutschen Nachricht zu haben. Die Italiäuer stunden zu dieser Zeit in keiner hande lungsverbindung mit den Deutschen, sondern viele mehr

## 254 Idée générale d'une Collection

mehr mit den Diederlandern ; und Martin Schon, ein unstreitiger Deutscher von Culmbach, wird dieffalls vom Vafari immer Martin von Ants werpen genannt, welches viele verführet hat, zween Runftler aus einein ju machen. Dem sen indes fen, wie ihm wolle, fo hat man noch fein Stud vorzeigen konnen, das dem Riniquerra mit Ge wißheit zuzueignen ware. Bom Baccio Bans bini und Sandro Boticello aber, die bald nach ihm gelebet, haben wir unftreitige Stude, und die von dem Verfaffer im Machfliche bengefüge ten benden Rupfer aus der bochft feltenen Ausgabe bes Dante von 1481. werben letterm zugefdries Es waren auch schon vorher ben ber romis ichen Ausgabe des Ptolomeus von 1478. 27 wirfs tich in Rupfer, oder vermuthlich weicherem De talle geftochene landcharten erschienen, die, lauf ber Zuschrift, schon 1472 angefangen fenn muß Dergleichen befinden fich in der Geographia bes Francesco Berlinghieri, welche, nach bes Berfaffers Mennung, um 1480 gebruckt ift. · Außer biefen bregen Buchern mit Rupferflichen find demfelben feine Italianische vom 1 5ten Jahrbundert bekannt. Mit Solsschnitten aber finden . fich ju biefer Beit befto mehrere: einstheils weil Die Buchbrucker mit bem Ginbrucken ber Rupfer: platten noch nicht recht umzugehen wußten, und anberntheils, weil die Deutschen, fo die Buchdrus derfunft nach Italien brachten, ihre Erfindung ber Bolgichnitte mit fich führten. Ulrich Dabn. Gallus, aus Bien, war ber erfte, ber in Rom

1467 bes Johannis de Turrecremata meditationes mit 34 Holsschnitten heraus gab. Bon Italianern felber aber findet man feine vor dem Dugo da Carpi, Dominico Beccafumi und Balthafar Peruggi, Malern von gleichem Zeits alter, namlich im Anfange bes 16ten Jahrhunderts, was auch Marolles, Le Comte und Papillon, einer aus dem andern, bagegen vorbringen. S. 163. Unter den Frangofen ift Roel Garnier, wofern er anders ein Franzose ift, der erste befannte Rus pferstecher; die Zeit aber, da er gelebet, nicht ges nau zu beftimmen, fondern nur vermuchlich jum Anfange des i oten Jahrhunderts zu fegen. Man hat zwar schon von 1488 eine zu knon herausges fommene Peregrination de oultremer en terre fainte mit Rupfern, welche von einem Carme liter Nicolas la Huen, theils aus eigenen Bemerfungen, theils aus des von Brendenbach Reifen zusammen getragen worden. Allein, ba ein Deutscher, Mamens Jacob Beremberck, einer ber Buchdrucker ift, fo halt ber Berfaffer bafur, daß die aus der Brendenbachischen Reise genoms mene Rupfer auch von ihm herrahren. Wegen der erften frangofischen Solgschnitte ift gleiche Ungewißheit, wie mohl fie allem Anscheine nach von deutschen Meistern find. Das alteste Buch mit Holzschnitten ift die Uebersehung vom Belial, so 1484 vermuthlich ju Paris gedruckt worden. S. 170-179. Schonau, Weirotter und Zingg hat Deutschland nicht nur hervorgebracht, fondern auch in feinen Schoof wieder zurück bes fommen.

## 256 Idée générale d'une Collection

Kommen, und sollten doch, bloß wegen ihres Aufenthaltes in Paris, nicht jur frangofischen Schule gerechnet werben: Elias Baingelmann, bett ber Berfaffer unten noch ber beutschen Schule laft, gehorete fonft mit gleichem Grunde den Auch hatten ber Graf Caplus und Aranzolen. Wattelet mur ju der von dem Berfaffer felbft abgefonderten Rlaffe ber Liebhabet gezählet werben follen. S. 196. Ben ber nieberlandischen Schule wird zuforderft dem Angeben von Borent Cofters Erfindung der Runft widersprochen. Das altefte Buch mit Solsfchnitten ift allhier bes Johann Bel denaers 1476 herausgegebene Fasciculus temporum, die jedoch von beutschen Meistern ju fenn scheinen. Wie fruh aber die Rupferftecherfunft in ben Rieberlanden ausgeübet worden, läßt ber Berfaffer unemichieben. Dur ift glaublich, daß ba ber erfte befamte beutsche Rupferftecher, Ifrael van Mecheln, ober Meckenem, ju Bocholt im Min: ferfchen, nabe an ber hollandiften Grenze gearbeis tet, die Runft auch bald dahin muffe getommen fenn.

S 201. werden die Blatter erzählet, die man dem Lorenz Cofter zuschreibet, aber versmuthlich untergeschoben und von spätern Zeiten sind. S. 207. Eine englische Schule erkennet der Verfasser noch nicht, sondern leget die Stücke dieser Nation bloß nach den Rupferstechern. Vor noch nicht langer Zeit hätte man nichts dawider sagen können. Da aber unter dem jezigen Könige in diesem Lande die Kunst mit starten Schritten soch, als vielleicht irgendwa anjest, gestiegen, und

und eine eigene königlicht Mahlerakabemie errichtet worden, fo batte es feiner Ausnahme von ber Regel bedurft, und wenigftens für funftige Sammler eine englische Schule angenommen, auch barinnen bie Ordnung nach den Makerit verfolget werben follere. Alkin die neue Geschichte ber Kunft scheint ibern haupt dem Berfaffer weitiger merfreitrolig oder bes tannt zu fenn. Die erften englischen Solzschnitte findet er in der von Carton ju Westmunfter 1 48 3: herausgegebenen gulbenen legende. Wenzel Hols lar, ein Bohme, brachte die eigentliche Aupferfiet deren zu mehrerer Bollfommenheit, und man darf nur den vom Hora, Walpole 1763 ausgeges benen Catalogue of Engravers aufschlagen, una p feben, daß es dem Lande überhaupt nicht an Meistern gefehlet habe. Sie waren aber frenlich lange Zeit, bis auf die schwarze Knuft, weit von der Wollfommenheit entfernet, und anch diefe schwarze Kunft ist nicht, wie gemeiniglich behaus ptet wird, eine englische Erfindung. Sie gehöret vielmehr einem Deutschen, namlich dem hefischen Obriftlieutenant von Siegen, der zuerst im Jahre 1643 das Bildniff der Landgrafinn Amelie Elifas beth in diefer Manier verfertigte, und folche dem Pfälzischen Prinzen Rupert lehrete, welcher sich bann in Engelland felbft damit befchafftigte. Der, wegen feiner Abdrucke mit Farben bekannte, in Frankfurt geborne und in Paris gestorbne, Le Blon, findet nach dem Berfaffer bier feinen Plat, weil er die Kunft eine Zeitlang in kondon getrieben bat.

## 258 Idée générale d'une Collection

6. 217. Ben ber hierauf folgenben beute ichen Schule tft ber Bere v. S. am ausführlichften, und es find allerdings fchatbare Dachrichten und Untersuchungen, welche er von dem Ursprunge der Runfe und: den erften Buchern mit Solifchnittenund Rupferftichen benbringet Es ift aber der größte Theil diefer Unterfuchungen mehr litterarifch, und, wie wir vorbin erwähnet, ichon in finen Nachrichten von Runftlern zu finden. Wir wollen alfo Darand nur dasjenige, fo die Runft naber angeht, fürzlich bemerken. Daß die Erfindung der Rus pferstecherkunft von den Goldschmieden herrühre, halt der Berfasser außer Zweifel, da fie von jeber ihre Arbeiten mit ausgegrabenen Zierrathen und ihren Ramenszeichen verfehen haben, welche Mosnogrammen benn von ben altesten Rupferfiechern überall benbehalten worden. Der erfte, deffen Zeitalter wir zuverläßig wissen, ist Martin Schön, fonft auch schr ungeschickt der hubsche Marten, und von den Frangofen le beau Martin genannt. Er war zu Culmbach geboren, und farb zu Commar 1486, fo daß seine Stude wahrscheinlich awischen 1460 und 1486 verfertiget sind. Man bat aber schon vor ihm Aupferstecher in Deutschs land gehabt, und wir fonnen, ber Ungewißheit Diefer Meifter ungeachtet, ben Anfang ber Runft daselbst mindestens in das Jahr 1450, wo nicht gar 1440 fetten. Einige schreiben die Erfindung einem F. b. Bocholt zu, ber aus bem Bergischen (Duché de Bergues, nicht pais de Mons, wie ber Berfasser überfetet) burtig und ein Schafer ge wesen

wesen senn soll. Es ist aber solches von einem Schäfer wohl nicht einst ju gebenken, und unter Diesem Bocholt kein anderer, als Ifrael van Des cheln oder Meckenem! zu verfteben, welcher fich m Bocholt im Dlunfterfchen niedergelaffen, und, nach Gewohnheit anderer Runftler, ben Anfangs: buchstaben seines Mamens Afrael den Wohnort bengefüget hat, da dann, aus J. Bocholt, kicht R. Bocholt konnen gelesen werden. Mach einer Sage der Einwohner ju Bocholt haben Vater und Cohn gleiches Mamens Die Goldschmiedeprofesion dafelbft getrieben, und wurde also der erstere nur . als Vorganger des Martin Schon ju achten fenn. weil noch lange nach diesem, nämlich von 1502, ein Aupferstich des Sohnes vorhanden ift. Ob aber auch der alte Ifrael für den Erfinder der Runft. anzunehmen, wird badurch zweifelhaft, weil er fo wenig, als fein Gohn, bergleichen auf einige Weise von fich angegeben, foldes aber in dem Kalle boch wohl nicht murbe unterlaffen haben. Der Mangel an Gefchichten und Denkmalern lagt uns alfo im Dunkeln, ob wohl verschiedenene Stiche ohne Beichen, ein boheres Alterthum vermuthlich mas den, daß wir mit volliger Gewißheit über ben Italianer Finiquerra ben ben Deutschen hinaus geben tonnen. Das erfte mit Rupfern in Deutsche

Dechein ober Declenem ift fein Gefchlechtename, fonbern ber Geburtsort, welchen ber Berg faffer auch im Stifte Munfter, nicht weit von Bocholt, als einen Flecken angiebt, obwohl bers felbe weber im Bufching, noch auf ben Lande darten ju finden ift.

# 266 Idée générale d'une Collection

land gebruckte Buch, fo eine Jahrzahl führet, ift das Missale Herbipolense von 1481. Bolsschrifte noch eher, als Rupferftiche, auch eher, als die Buchdruckertunft gewesen, ift leicht ju bes greifen. Man hat fie von den Spielkarten berges leitet, und diese Erfindung ift von niemand, als bem Bullet, den Deutschen bestritten worden. In einem alten Werke, das guldin Spiel betis telt, fo 1472 herausgekommen, heißt es, daß fie schon um 1300 in Deutschland gebrauchlich gewesen, und in Frankreich hat man von ihnen vor 1376 noch feine Machricht finden fonnen. frenlich tein großer Schritt von den Rartenformen ju den Solgfchnitten. Allein der Berfaffer ift darüber noch zweifelhaft, ob es wohl hochst wahrs scheinlich bleibt, daß die so genannten Briefmas ler, welche nebst den Formschneidern die Rarten verfertigten, da fie angefangen, fatt der Rartens figuren auch Bildniffe von Beiligen auf gleiche Beise zu machen, wo nicht die Kunft der Sols fonitte erfunden, doch dazu Gelegenheit gegeben haben. hierauf folget eine Untersuchung von Ers findung der Buchdruckerkunft, woben denn eine gange Reihe der erften Bucher mit Riquren ums ständlich beschrieben, auch 30 Abdrucke von folchen Figuren mitgetheilet werden. In der That ift Dicfes ber beträchtlichfte Theil bes gangen Wers fes, und bie Beschichte ber Buchbruderfunft ents balt baburch merkwurdige Zufage. Bir baben aber schon erwehnet, daß diese Abhandlung bereits in den Machrichten von Kunftlern zu finden fen, unb

and tonnen uns alfo, ungeachtet fie fier mit einis gen Bufagen erfcheiner, daben nicht anfhalten. Bir banerten nur von dan Syftem des Werfaß fere in Ansehung der Buchdruckeren überhaupt. daß er die beweglichen bolgernen tettern ganglich langue, und nut die groenfache Druckeren, entwer der mit gangen Solztafeln von gefchnittenen Bachs Raben, ober mit beweglichen gegoffenen Lettern, mis Mit diefer Rlaffe schließt übrigens den Berfaffer feine Unordnung ber Rupfer nach ben Schulen, und füget darauf noch folgende befons bere Abtheilungen bingu; 1) Stude von liebhas bern und unbekannten Meiffern, 2) ans der Mas uraefdichte, welche jedoch wohl nicht recht hieher gehoren, 3) Bildniffe, 4) Bildhauer und Baus Tunft, 5) Alterthumer, 6) öffentliche Golennite ten, 7) Bucher von Kunftsachen, und 8) hands zeichnungen. Es werden aber faft von allen bie fen nur die Auffchriften der dieffalls ju beobachtens ben Anordnung bergefetet, und ift alle für uns Davon nichts weiter anzumerken.

Wir lassen dahero nur noch den großen historischen Kenntnissen des Versassers in diesen Saschen kob und Gerechtigseit wiedersahren, und sind gewiß, daß die davon gelegentlich versprochene weistere Werse, als Bibliographie des Livres d'Entampes du XV, Siécle jusqu'au Thouerdanck do 1517, sur les Chissres ou Monogrammes, Table des Artistes, Catalogue genéral d'Estampes, und Catalogue des Livres de Portraits avec le dénombrement II. Bibl.XIII.B. 2. St.

### 262 Observations historiques & critiques

des pieces, noch manche neue Entdeckung vers schaffen werden, woben wir nur den Wunsch auß fern, daß solches doch nicht alles in fremder Sprache erscheinen moge.

### . IV.

Observations historiques & critiques sur es erreurs des Peintres Sculpteurs & Dessinateurs dans la représentation des sujets tirés de l'histoire sainte, ou les peintures sacrées considerées rélativement aux dogmes, aux saits & au costume, avec tous les éclaircissements nécessaires pour les rendre exactes, & les augmenter d'un grand nombre de sujets, qui n'ont jamais été traités. Paris. 1771. 2 Bande in 12.

Kritische Anmerkungen über die Fehler der Maler wider die geistliche Gcschichte und das Kostum. Aus dem Französischen. Leipzig, in der Oncischen Buchhandlung, 1772. in 8.

fung eines Werfe jugleich an, das allen,

die gewohnt find, die Werke der Runft nicht bloß obenhin, sondern mit fritischen Augen anzuseben. nicht anders als angenehm fenn fann; und bas den Runftlern nicht nur jur Richtschnur ben Worftellung biblischer Geschichte dienen wird, sondern ihnen auch zugleich einen Beweis giebt, wie viel barauf antommt, die Gefchichte und bas Roftum eines landes ju fennen, daraus fie Bilder auf die Leinewand übertragen wollen. Wir feben, jum Erempel, ungablige Gemalbe und Anpferftiche von ber Geburt Chrifti, von der Anbetung der Birs ten und der bron Weisen, und halten fie für gut, weil wir gewohnt find, fie allemal ohngefahr auf Dieselbe Art ju feben. Ein Maler kopirt, so ju fagen, den andern, und die Fehler werden auf Die Nachwelt fortgepflanzt. Man lese gegenwärs tige fleihe Schrift, so wird man bald gewahr werden, wie fehlerhaft diese Bilber in manchen Studen find. Man wird fich wundern, wie es moglich gewesen, daß die Maler fich jum Theil felbst nicht mehr um die Genauigkeit derfelben befummert, ober daß fich ein Freund ber Runft nicht foon langft bemubet, ihnen einen beffern Beg au zeigen.

Der Verfasser hat fich nicht genannt, vielleicht um feine Verantwortung zu haben, wenn er über einige Punkte feine Mennung fren entbeckt. hat nicht unrecht, wenn er in ber Ginleitung fagt, baß ba man von gleichgultigern Gemalben bie Beobachtung des Uchlichen, des himmelftriches und aller Mebenumftande fodert, folches in biblie

## 264 Observations historiques & critiques

schen Gemalden noch mehr nothig sen. Die Wahrheit muß der erste Charafter derselben sennen Algarotti mag es immer einen Zug des Genies nennen, wenn Raphael den Jordan benm Durchgange der Kinder Israel personisiciert, und ihn als einen Flußgott, der seine Flusthen zurückhält, vorstellt: das heißt die Fabel mit der Wahrheit einer biblischen Geschichte verzmischen. In der Apostelgeschichte heilt Petrus eis nen kahmgebohrnen seine Beine; Raphael läßt den Apostel diesem Lahmen ein abgeschnittenes Bein wieder ansetzen, und verfälscht also die Geschichte.

Gerson wandte fich schon ju Anfange des 1sten Jahrhunderts an alle regierende Machte, und ftellte ihnen den Digbrauch der unanftandis gen Gemalbe in ben Rirchen vor. Die tribentis nische Rirchenversammlung verordnete, daß fein Gemalde in den Rirchen aufgehangen werden folls te, es fen benn givor von bem Bifchofe gebilliget Carolus Borromaus gab deswegen in ber Kirchenversammlung ju Manland im Jahr 1563 auch befondere Berordnungen. Johann Molan, ein Lehrer auf ber boben Schule gu towen. gab im Jahr 1570 ein befondres Werf deswegen unter dem Litel heraus: de picturis et imaginibus facris liber unus; tractatus de vitandis circa eas abusibus et earundem significationibus. Einen Theil diefes Buchs hat der Abbt Merch 1765 in einer frenen Ueberfenung und mit nutlichen Anmerkungen unter ber Aufschrift: Théologie des Peintres geliefert, von bessen Erfcheis

Erscheinung wir in der Bibliothek der sch. Wiss. zu seiner Zeit Erwähnung gethan. Der Verfasser suhrt auch einen gelehrten spanischen Monch Ayala häusig an, der ein in unsern Gegenden ganz unbekanntes, aber nütliches Buch von den Irrsthumern der Maler geschrieben, welches zu Masdrit im Jahr 1730 gedruckt ist.

Die Wiederherstellung der Kunste hatte auch ihren Einfluß auf die geistlichen Gemalde. Der schone Geschmack verbreitete sich über sie; aber die Augen wurden durch die meisterhafte Aussührung jener großen Meister geblendet, man ließ sich durch das Schone hinreissen, man sah nur auf die Kunst, und vernachläßigte die Genauigkeit und die Wahrheit. Die Nachfolger sind ben den Irrathumern geblieben, daher sinden wir in den neuesten Gemälden bennahe noch dieselben Fehler der Mode jener Zeiten vor 300 Jahren.

Ohne den Maler jum Gelehrten zu machen, kann man doch von ihm fodern, dass er die Bibel, als Chrift, liest, und sich um das Kostum einer Mation bekümmert, die ehemals das Wolf Gottes war, und jumal denjenigen Zeitpunkt untersuchet, da der Stifter unsers Glaubens lebte. Wann man ihn aber auch nicht als einen Christen bestrachtet, so sollte er es doch seiner Kunst halben thun, da man selten einen Geschichtmaler sindet, von dem nicht die Ausarbeitung verschiedener Gesenstände des weuen Testaments wären gefordert worz den, oder der solche nicht aus eignem Triebe auss gesührt hätte.

## 266 Observations historiques & critiques

Der Berfasser hat ihnen foldes burch fein fleines Werf ju erleichtern gesucht. Er geht aber nur bloß die Begebenheiten durch, welche fich fura vor der Geburt Chrifti und in den erften zwolf Jahren feines lebens jugetragen haben. Seine benden Bauptendzwecke find, die Wahrheit der heiligen Schrift und das Koftum der Juden zu bestimmen. Er zeigt ben jedem Gegenstande die Fehler der bisberigen Gemalbe und die Mittel, folde instunftis ge ju verbeffern. Es werden ben bicfer Belegens beit allenthalben fehr brauchbare Dadrichten, & E. von der Rleidung der Juden benderlen Gefchlechts, von ihren heutigen Religionsgebrauchen u. f. w. eingestreuet, welche den Kunftlern auch ben andern biblischen Gegenständen, die in diesem Buche nicht berührt werden, fehr nütlich find.

Man kann nicht läugnen, daß vieles doch nur Muthmaßung bleibt; allein der Maler soll doch allemal das wahrscheinlichste wählen, und keine widersprechende Dinge andringen: er soll nicht auf alte Ueberlieferungen bauen, und immer ben der ewigen kener bleiben, wann gleich die größeten Meister seine Vorgänger gewesen.

Um die Meihe der Gemalde zur Geschichte des Beilandes vollständiger zu machen, sinden wir in diesem Buche viel Entwurfe zu neuen bisher noch nicht ausgeführten Gegenständen. Wir möchten aber hieben wohl erinnern, daß, wenn man die Gesschichte gar zu sehr zergliedert, das Charakteristische undeutlich wird. Außer der Folge einer Aupserd bibel wurde man ben manchen Semalden, die der Verfasser

Berfasser vorschlägt, des Meisters Absicht nicht allemal errathen, oder wenigstens leicht mit and dern verwechseln. Dieß Schicksal wurde & E die Gemälde von der Flucht nach Egypten, von der Rube oder dem Aufenthalte daselbst und von der Rückkehr leicht betreffen. Die Entwürfe sind versschieden, aber sollte der Zuschauer außer der Folge die Absicht des Malers allemal entdecken?

Interessant sind die Kapitel von der Andertung der Weisen und von dem Simeon im Tems pel Man muß sich wundern, wie sehr die Mas ler diese Gegenstände durch falsche Zusäße verwirrt haben. Man nennt Gemälde vom Simeon oft sehr unrichtig Darstellungen im Tempel, weil die Maler mit dem Simeon, welcher den heiland erstennt, die Darstellung Christi und die Reinigung der Maria vermischen, und den Simeon oft garum Priester machen, welches alles widersinnig und unwahr ist.

Wir mussen noch etwas wegen der Ueberses sung hinzuseigen. Sie ist fren, und hin und wies der mehr ein Auszug des Originals: und dieß war ben diesem Buche nothig. Der Verfasser halt sich oft zu sehr und lange ben Kleinigkeiten auf, er wird für die Künstler und Liebhaber zu gelehrt, und mischt Dinge ein, die nicht unmittelbar für den Künstler sind. Dahin gehören die Beweise aus den Kirchenvätern, die Stellen aus den apokryphischen Büchern, welche die römische Kirche selbst verwirft, als das Buch von der Kindheit Christi, das Protoevangelium des Jakobus u. a. m. Sie

# 268 Oblervations historiques & critiques

enthalten Sabeln, welche zu abgestimackt sind, als daß ein Wenler sie jemals gebraucht hat, oder brausden wird. Inzwischen haben sich doch einige in den Gemälden eingeschlichen, diese find zur Erklerzung derselben udthig, und also in der Uebersetung den beholden.

Der Verfasser sucht viel Fehler der Mater dafer zu leiten, daß sie folde aus den alten My-Keres angenommen haben. Diese Mysteres wagen, eine Art von bramatischen Studen, barinn Die Dichter bamaliger Zeit biblische Gegenffande euf die Buhne brachten. Gie nahmen den Stoff Darju nicht bloß aus ber heiligen Schrift, fondern auch aus den fabelhaften Ueberlieferungen und obs gebachten apofrnphischen Buchern. Daraus mits frind ein wunderbares Gemisch vom Wahren und Salfden, vom Romifden und Ernfthaften, welches Die Ginfalt bamaliger Zeiten mit heiliger Andacht ansah und bewunderte. Diese Schauspiele was ven vornehmlich in Frankreich und Spanien üb-16, bis man endlich bas Unanständige und Aers gerliche berfelben einfah, und fie unterfagte. Die Stellen, welche im Originale aus diesen Mysteres angeführt werden, konnen einem, der fehr ges Mit im Frangolischen ift, mur blos wegen des uns gemein naiven Ausbrucks gefallen, weil ihr gans per Werth bloß in ber komischen Raivität ber als ten Sprache besteht, welche man burch feine Ues berfettung erreichen fann; ohne ins Matte und aum Theil Anftofige ju fallen.

## für les Erreurs des Peintres &c. 269

heit der Geburt Maria werden die alten Jabeln erzahlt, daß Joachim und Anna sich wegen ihrer und studibaren Che eine Zeitlang getrennt, endlich sep dem Joachim ein Engel erschienen, und habe ihms angekündigt, daß sein Gebet erhört worden: zung Zeichen solle er in den Tempel gehen, wo sich Anna ben der vergoldeten Thure sinden und durch sein Ruß fruchtbar werden wurde. Diese Jabel hat ein alter Dichter gar erbaulich auf die Buhne gebracht. Anna und Joachim treffen sich ben der goldnen Thure an, und freuen sich benderseits über ihre Zusammenkunft.

#### Anne.

Joachin, mon amy très-doule Honneur vous fais et révérence.

Joachin.

Anne, ma mye, vôtre présence Me plaits très-sorts, approchez-vous,

#### Anne.

Hélas! que j'ai eu de couronx Et de fouci pour vôtre absence! Joachin, mon amy très doulx Honneur vous fais et révérence &c.

Diese Scene wurde auch in Gemälde gebrauche. Der Verfasser führet eines an, wo Joachim die Anna ben der Lempelthür füßt, mit der Untersschrift: ainsi fur conque la Vierge Marie. Solche affenbare Fabeln und anstößige Dinge wird ein Künstler in unsern aufgeklärten Zeiten nicht

# 270 Berfuch eines Farbenfpftems

leicht in ein Gemalde bringen; es sind aber mans che Fehler, die in ihrer Art eben so schlimm sind, eingeschlichen, und durch die Lange der Zeit gleiche sam dergestalt autorisirt worden, daß ein Maler den andern kopirt, als wenn er das größte Necht dazu hatte.

### V.

Versuch eines Farbenspsteins, entworfen von Ignaz Schissermüller, aus der Ges. Jesu. Wien 1772. 82 Seiten in groß 4.

Mann wir jemanden die Farbe eines gewiffen Begenstandes anzeigen wollen, nennen wir fie roth, blau, gelb, grun u. f. w. und der andere weiß ungefähr, was er fich daben denken foll. Wollen wir fie noch genauer beschreiben, so fagen wir, nach dem viel licht ober Schatten barinn ift, hellgrun, dunkelgrun, hellblau, dunkelblau zc. ober fegen zwen Farben zusammen, braunroth; ober umfdreiben fie, es fallt ins Blaue, es ift grunlich, rothlich und was dergleichen mehr ift. Mit die fen Begriffen kann man im gemeinen Leben zufrie ben fenn, wo es nicht auf eine genaue Beftimmung Allein ben den Kunften, ben den Biffenschaften und ben den Manufakturen find biefe Benennungen ju bunfel und unbeftimmt. arm und wenig zureichend find unfere jestlebenden Spræ

Sprachen, wenn der Maler alle seine Mitteltins ten, oder der Fabrikant alle Schattirungen seiner seis denen Zeuge und Lücher angeben sollte. In die größte Verlegenheit kömmt-aber der Naturkundls ger, will er eine Bluhme, einen Vogel, ein Inssekt, einen Schmetterling, eine Muschel, ein Mineral beschreiben. Sobald es auf Genauigkeit ans kömmt, um den Gegenstand durch die Veschreis, dung kenntlich zu machen, so sehler es ihm an Wors ten, sich auszudrücken; sindet er nach seiner Mens nung einen Namen für die Farbe; so fragt sich, ob andere denselben Vegriff, oder eine tiesere oder höhere Nüanze damit verknüpsen.

Herr S. hat die Unzulänglichkeit unserer ges wöhnlichen Farbennamen und ihre weitschweisende Bestimmung ben der Gelegenheit empfunden, da er ein systematisches Wert von den Schmetterlingen der Wiener Gegend ausarbeitete, dem wir mit Berlangen entgegen sehen. Dieß gab ihm Gelegens heit ein Farbensystem zu entwerfen, wodurch er versuschen will, die ungewissen Benennungen der Farben auf solche Art zu bestimmen, daß unsere Begriffe alls gemein und einformig werden. Dieser Wersuch ents halt bloß die blaue Farbe, und er macht uns Hosse nung, die übrigen Farben auf eben diese Art auszus führen.

Im 1. Abschnitt trägt der Verfasser seinen Endzweck von Man sindet 50erlen Farbenstoff in den Specerenbuden, daraus der Maler unendstiche Rhanzen zubereitet, gleichwohl wird es ihm schwer, die Schonheit der Mischungen in der Nas

## 272 Bersuch eines Farbenspftems

Bur ju erreichen; und eben fo fcwer fallt es bene Platurgliften, folde beutlich zu beschreiben. Rofel mennt & E eine Rarbe duntelbraunlichtgraufcmart. eine andere duntelrothlichschwarzbraun. bestimmt und undeutlich! Bare es also nicht von großem Ruten, wenn man die Benennung der Rarben beffer bestimmte? Er wurde nicht bloß für den · Belehrten fenn, fondern fich auch auf die Runfte bes gefellichaftlichen lebens erftrecken, und einen nicht geringen Ginfluß auf die Manufakturen ba-Der Werf. handelt von den Farben fo wohl in Abficht auf die Del Paftell und Emailmaleren, als in Abficht auf das Farben der Zeuge. bat bier feine neue Erfindungen und Berfuche ju erwarten; fondern die Absicht ift bloß, die Bars ben beutlich auseinander zu feten. Es fommen aber hin und wieder fo viel artige praktische Anmerkungen vor, daß ein jeder diefen Verfuch mit Mugen und Vergnigen lefen wird, und daß auch ber Sachen Rundige , da die Farben bier aus fo . viclerlen Gefichtspunkten betrachtet find, manches finden werden, das fie mit Bortheil gebrauchen können, und ihnen vorher nicht so bekannt gewefen.

Der 2. Abschnitt enthält einen Entwurf eis ner ordentlichen Sammlung der Farben-Farben werden bier als ein Material betrachtet, und in diesem Berstande nimmt der Berf. dren einfache ober Hauptfarben an, die niemals durch Wermischung anderer entstehen, aus beren Bers mischung bingegen alle übrigen konnen hervorgebracht > gebracht werben; diefe find gelb, roth und blau. Aus gelb und roth entfteht oranges ober fafrans gelb, aus roth und blau violett, aus blau und gelb grun. Das find die hohen und lebhaften Farben, die wir im Regenbogen und im Prisma bewundern. Die gedachten bren gemischten Fars ben beißen Mittel- und Nebenfarben. Der P. Cas fell nimmt in feiner Farbenoptif neun Mittelfars ben an, und daraus entsteht der Farbengirtel, der hier illuminirt abgebildet ift, und zeigt, wie eine. Karbe in die andre übergeht. Den Anfang macht 1) blau, swischen diefer und der aten haupts farbe fteben die dren Mifchungen mit gelb, namlich 2) meergrun, welches bas meifte blau hat, alss. dann folgt 3) grun, und 4) olivengrun, 5) gelb, als die 2te Sauptfarbe, welche mit der zten roth, mo Mischungen giebt. 6) orangegelb und 7) faierroth; alsdann folgt 8) roth. Zwischen Diefem und blau fteben vier Mittelfarben, 9) cars mofin, welches am meiften blau hat, 10) veilchens roth, 11) veildenblau, und endlich 12) feuers blau, welches bem Blau febr nabe fommt, und den Birfel folieft.

Weiß und schwarz werden in der Optik nicht für eigentliche Farben, sondern nur als die außern Grenzen angenommen. Weiß hat das ganze ticht und die oberste Stelle über die Farben, und schwarz, als der vollkommene Schatten, die unterste Stels le. Der Verfasser erinnert aber gar billig, daß sie im gemeinen Leben und in der Maleren nicht wohl aus der Zahl der Farben auszuschließen sind. Weiß

# 274 Berfuch eines Farbenfpstems

Weiß ift allein fähig, alle andere Farben anzunehemen; es giebt einen Grund ab, darauf man die Jarben trägt, und konnte aus diesem Grunde für keine Farbe gehalten werden.

Schwarz ist deswegen keine Hauptfarbe, weil man sie, durch Vermischung anderer Farzben, die auch angezeigt wird, hervorbringen kann. Er halt es nicht für unmöglich, auch eine Misschung von bunten Farben zuwege zu bringen, der ren Oberstäche alle Lichtstrahlen zurückwirft, so wie weiß in der Optif durch Vermengung aller gefärbsten Sonnenstrahlen entsteht, welches alsdann ein neuer Beweis für diejenigen wäre, welche das Weiß nicht unter die Hauptfarben aufnehmen wolzlen.

3m 3. Abschnitte suchet Berr Schiffermuller einige Regeln von Farbengufammenfetzungen gu geben, um ju zeigen, welche Farben in Bufams . menfetjungen der Gemalde, oder fonft fic am bes ften für einander ichicken. Weiß ist durchaus ges fellig, und schickt fich zu allen Farben. Die Fars benfcheibe wird hier wieder jum Grunde gelegt. Rarben, die in diesem Birkel nur eine zwischen fich baben, als blau und Grasgrun, roth und violett . u f. w. fchicken fich weder im Bemalde noch auf eis nem Rleide: liegen gwo Sattungen bazwischen, fo ftechen fie gut und angenehm ab, ale pfirficblit ( 10. Gattung ) und blau (1. Gattung) ben bren darzwischen liegenden Gattungen wird der Kontraft. noch merklicher. 3. E. carmofin (9. Gatt.) und,

blau,

blau, (1. Gatt.) ohne daß er das Auge beleidigt. Berden zwo Farben in dem Zirkel durch funf zwie. iden ihnen ftebende Gattungen abgefondert, fo wird dadurch nur ein Auge gerührt, welches das Bunte liebet; g. E. blau (1. Gattung) mis ziegelroth (7. Gattung) u. f. w. "Man muß aber doch bekennen, (heißt es) daß hier Ausnahmen Plat haben, und daß fich folche febr entgegenge feste garben, wenn fie, um grobe Stoffe fu ente werfen, trube, gebrochen, oder in verschiedenen Graden des Lichts und Schattens angewendet wer den, wohl mit einander vereinbaren lassen. Nach diefen Regeln kann man beurtheilen, welche Karben fich zu den fcbielichten Laften schicken, Die eis nen geraden Kaden von einer Farbe und eine ans dere Rarbe jum Eintrage haben, und dadurch eis me britte Farbe darftellen. Dan muß namlich, um eine Farbe herauszubringen, allemal die jus nächst an derfelben stoßenden Farben in dem Rars bengirfel fuchen; & E. gelbe und feuerrothe Raden geben vrangengelb, blau und roth oder carmofin geben veilchenblau u. f. w.

Der Verfasser könnnt numnehr im 4 Abschn. auf die Mischung mehrerer als zwoer Farben, welche er die trüben nennt, weil sie etwas mattes haben, und nicht so lebhaft scheinen, als die bisher abges handelten, welche nur aus zwo Gattungen entsteshen. Wir übergehen diese der Kürze halben. Die Venennung derselben hat die größte Schwierigskeit. Man lasse sich z. E. Proben von Lüchern oder seidenen Zeugen geben, der Kausmann wird-

## 175 Berftich eines Farbenspftems

einen vier ober funf verschiebene Gorten zeigen, die er alle Pompadur nennt. Dieses sollte genauer bestimmt senn, weil es im Handel, und wenn man eine Farbe beschreiben will, die größte Berwirrung verursacht.

Dieß hat der Berfasser zur Prode mit einer Farbe, nämlich durch Ordnung aller Schattistung von blau, zu bewerkstelligen gesucht. Er stellt auf einer illuminirten Platte 36 Arten vor, die er in 12 Klassen, jede zu dren Arten, eintheilt, und seder einen besondern, aber doch in Deutschstand üblichen Namen beplegt. \* Allein so löbs lich

\* Dier if bie Tabelle des Berfaffers: Rlaffen : Schattirungen : b. Silberweiff. e. Mildweiß. A. a. Weiß. B. a. Blauweiß, b. Perlenfarbe. c. Blaulichtweiß (porcellainfarbe) c. Wafferblau. C. a. Meisl.blau. b. Gilberblau. D. a. Mattblau, b. Graublan, c. Blafblau, (glockenbl.farbe.) (bleumourant) (hechtblau) E. a. Feinblau, b. Afchblan. c, Lieblichblau, (fåchfischblau) (azurin) Fa.himmelblau. b. lichtblau. c. Sapphirblau. G.a.Lazurblau. b. Blau. c, Hochblau. (Kornblumenbl.) (gemeinblau) b. Blantblau, e Türkisblau. H. 2. Boliblau. (glangenbblau) I. a. Dunkelblau, b. Stabiblau. c. Indigblau. (frangblau) K. 2. Beerblau, b. Schlackenblau, e. Braunblau. (buntelfranzblau) (Mmeliblau) L. a. Eifenblau. b. Wolfenschwarz, c. Gowarzblau. M. a. Blauschw. b. Sainmetc. Gagarichwark

fdwars.

(planienofchm)

( toblenschwarz)

lich und nutilich des Werfassers Abficht ift, sa ideint es uns bod, wegen ber Sache felbft, baß dadurch der Verwirrung nicht vollig abgeholfen werde, weil es gar ju fcmer halt, den Uebergang von einer Rlaffe jur andern, gefchweige bie Arten einer Rlaffe unter fich genau zu boftimmen. 3. E. wenn man die dren Arten der Rlaffe F. namlich himmelblau, lichtblau und Saphirblau auf ber Probekarte ben einander fieht, fo unterfcheidet man wohl eine verschiedene Mischung, wer wird aber gefchicte genug fenn, wenn ihm eine biefer Muan: jen j. E. ben einem seibenen Stoffe ober ben einem Papillon vorkommt, ju fagen, ob es Lichtblau oder Saphirblau fen, wenn man nicht die illus minirte Charte daneben legt; und felbft da wurde es schwer fallen.

Nachdem der Werf. im 5. Abschn. die Urfaden angegeben, warum er die Farben fo benennt, fo zeigt er im fechsten die Mifchungen an, wie fic entstanden. Die erfte Reihe hinunter aa. foll sich mehr bem Bioletten, welches in bem Rarbengirfel vorhergeht, nahern, und die dritte cc. fallt ins grunblaue, welche im Farbengirkel folgt. Venes fann auf dem Daviere mit Ultramarin ober feiner Schmalte nebst dem Bergblau am füglichften juwege gebracht und daburch jeder Grad ber blauen Barbe, wie fie an wollenen Euchern erscheint, nache geahmt werden. Letteres wird mit einem gerine gen Zusate von aufgeloftem blaulichten Spanarun erhalten. Die mittlere Kolonne bb. foll zwischen den benden andern, die fich dem Feuerblau und M.Bibl. XIII.B.2.St. Dem

## 278 Versuch eines Farbenspstems

dem Meerblan nahern, ein genaues Mittel halten. Es konnte dieß mit Bergblau geschehen. Allein, man wurde die Abanderungen nicht leicht untersscheiden, und die Farben wurden zu lichte ausfallen, deswegen ist grun darzu genommen, um ein trübes Blau hervorzubringen, wovon man in der Natur, zumal ben den Schmetterlingen, viel Nuanzen hat. — Wir mussen die Leser auf alle diese Mischungen selbst verweisen.

Die folgenden Abschnitte werden nunmehro sehr praktisch; und zeigen, was sur Materialien gebraucht werden mussen, um die jest festgesetzten Schattirungen von Blau in Fresko: Paskell: Dels und Emailmaleren anzubringen. Sie beweisen des Verfassers praktische Kenntniß in der Chymie, Naturhistorie und in den Handgriffen der Kunstler, und enthalten so viel lesenswürdige Anmerkungen, daß wir sie dem Leser selbst zum Gebrauche empsehlen, da sie ohnehin nicht wohl eines Auszugs fähig sind.

Der 7. Abschnitt handelt von der Maleren auf nassen Ralt, ben welcher Gelegenheit von den Farben der Alten und ihrer Maleren kurg, aber grundlich gehandelt wird, vom Theatermalen, der Email und Pastellmaleren.

Der 8. Abschn. zeigt die blauen Farben an, welche zur Delmaleren geschickt find, weil hierzu häusig schwarz gebraucht wird. Der Verf. kömmt ben dieser Gelegenheit auf die schwarzen mit Del vermengten Farben, welche die Buch und Kupfersdrucker gebrauchen. Daß es auf die Schönheit der Schwarze ben den letztern ankömmt, ist bekannt.

Der beste Meister muß seine Platten verdorben sehn, wenn sie einem ungeschieften Drucker in die Hande gerathen. Hierinn that es Frankreich den Deutschen disher sehr zuvor; theils war die Umgeschieftlichkeit unserer Drucker, theils eine verkehrste Sparsamkeit daran schuld, da man statt des Plusids das wohlseitere keind zur Schwärze nimmt, welches den guten Platten nicht sehn sollzte. Ueberdieses erfordert Nußdl mehr Zeit zum Abdrucken, weil die Platte immer warm gehalten werden muß. Der Werkasser rühmt in diesem Stücke die Worsorge der kaiserl. Akademie, welche stucke tiednige Drucker dazu verschrieben hat.

Im 9. und letten Abschnitte werden die Masterialien, deren sich die Färber zur blauen Farbe und ihren Schattirungen bedienen, untersuchet. Es sehlt diesem Kapitel auch nicht an einer Menge nutbaren Anmerkungen, die wir aber um so mehr übergehen, da sie eigentlich nicht für unsre Bibliothek gehören. Am Schlusse können wir nicht umhin, ju wünschen, daß der Herr Verfasser, der hier eine so mühsame Sache unternommen und sie so vorstressich ausgeführet, fortsahren möge, auch die andern Farben so zu behandeln, weil wir glauben, daß seine Bemühungen nicht bloß angenehm, sous den auch für Künste und Manusakturen von großem Nugen senn können.

### VI.

Voyage litteraire de la Grece, ou Lettres
fur les Grecs anciens et modernes,
avec un parallèle de leurs moeurs, par
Mr. Guys, Negociant, de l'Academie de Marseille. à Paris, chez la Veuve
Duchesne, MDCCLXXI. Tome I.
pp. 420. T. II. pp. 244. med. 12.

Ingeachtet verschiedner febr fchanbaren Bentras ge, welche uns icon manche gelehrte Reifens be zur Kenntniß der jetigen Beschaffenheit Grie denlandes und ber bafelbft noch befindlichen Refte des Alterthums gegeben haben, find doch ohne Zweifel bigjenigen Nachrichten, welche dem Liebs haber der Kunst und dem gelehrten Forscher inters effant werden tonnen, noch lange nicht erschopft, und befonders die fehr fruchtbaren Bergleichungen, welche man zwischen den ehemaligen und jetigen Umftanden dieses Landes anftellen fann, noch nicht fo febr genust, daß uns ein jeder in diefer Abficht dargebotener Bentrag nicht ungemein willfommen Bon bem gegenwartigen verfprach fenn mußte. uns frenlich ber Litel, unfre Erwartung, und bie Aufschriften der einzelnen Abschnitte noch mehr, als wir gefunden haben; indest ift es auch billig, auf den Verfaffer felbst und die nachste Bestimmung feiner Briefe einige Ruckficht zu nehmen.

Der

Der Berf. ist, wie auch auf dem Titel ans gegeben wird, ein Kaufmann, der sich aber, dem Borberichte zufolge, durch seine Einsichten und Kenntnisse sehr unterscheidet, die schönen Wissenschaften sleißig studirt und schon mehrere Werke geliesert hat. Die nachste Bestimmung dieser Briefe war zum Gebrauche seiner Kinder, die eine mal eben diese Reisen thun sollten. Auf Anrathen seiner Freunde übergab er sie dem Drucke. Sie sind an den Herrn Bourlat de Montredon gerichtet, und von Konstantinopel aus geschrieben.

Nur ein Theil dieser Briefe gehort für den Zweck dieser Bibliothek, und nur ben diesem wollem wir uns verweilen, um dem teser das Merkstudigste derselben anzuzeigen. Wir übergehen daher gleich die zwölf ersten Briefe, welche Anmerskungen über die Griechen überhaupt, ihre durgersliche und häusliche Lebensart, ihre Kleidertrachten u. f. f. enthalten, die sich ungemein angenehm les sin lassen.

Im brenzehnten Briefe werden die vornehmsten Tanze angesührt, welche jest in Gries
henland üblich sind, und mit denen verglichen, von
welchen uns die alten Schriftsteller Beschreibunzen machen. Der Vers. verweilt sich hier, wie
sast durchgehends, zu sehr ben einer Reihe aus den
lettern genommenen Anekdoten, die für sich ganz miterhaltend sind; sed nunc non erat his locus. Gemeiniglich läst er darüber die Nachrichten, die wir von der jestigen Beschassenheit der
Sachen erwarten, zu sehr dus der Acht. Auch fallen die Bergleichungen oft febr unbeffimmt aus, weil er fie auf ju wenig entscheidende Mertmale. grundet. Go ift es besonders hier mit den Zand gen. Denn es follte uns nicht fcwer werben. nach benen hier gegebenen Befdreibungen bennahe in ben Tangen einer jeden Mation Aehnlichkeiten mit ben alten griechischen ju finden, ju geschweigen, daß der Begriff, den wir aus den Befchreibungen ber alten Schriftfteller bavon abziehen tonnen, doch nicht bestimmt und darafteristisch genug werben fann. - Den eigentlichen friegerischen fo ges nannten pprrhischen Tang bat ber Berf. nicht mehr ben ben Griechen, fondern nur ben ihren Be herrschern, ben Turfen und den Ginwohnern Thras giens angetroffen, ben benen auch jest bas Bette rennen, die Kampffpiele u. f. f. allein noch üblich "Es fceint alfo, daß fie ben Unterwerfung find. ber Griechen fie auch gezwungen haben, ihnen alles das allein ju überlaffen, was ehemals dazu diente, die Reigung ju friegerischen Uebungen ber ihnen ju bilden und ju unterhalten." (S. 191.) -Einen bem alten jonischen abnlichen Zang fand er in Smyrna und flein Afien, wo noch ber Geschmad an uppigen und wolluftigen Tangarten herrscht.

Die übrigen Briefe des ersten Bandes betrefe fen lauter Materien, welche nicht für unsern 3weck gehoren; als: von den Spielen, den Badern, den Hochzeiten, Begräbnissen, Gräbern und Grabe schriften u. f. — Bielleicht denken unstre leser, daß sich doch wohl unter demjenigen, was über die Spiele und Grabmaller gesagt wird, eins und das andre auch für die schöne Litteratur Merkwürs dige sinden werde; und das erwarteten auch wir. Allein, wir sind in dieser Erwartung betrogen wors den, und haben nichts, als theils bekannte, theils gar nicht hieher gehörige und mehr das alte als das neue Griechenland betreffende Anmerkungen gefunden; theils auch müßige Betrachtungen über die Hinfälligkeit aller Dinge, dergleichen 3. B. den ganzen Brief anfüllen, der die Aufschrift: don den Ruinen hat.

Im zwenten Bande handeln gleich bie vier erfien Briefe bon ben Runften; aber auch hier finden wir wenig neue Bemerkungen. Denn bie lobspruche auf die Runst des Alterthums, die Berleitung der griechischen Vortrefflichkeit in den bilbenden Runften, von der Beschaffenheit ihres Simmelsstrichs, ihrer forperlichen Bilbung u. f. f. durfen wir wohl nicht für Dinge ansehen, die dem tichhaber fremd waren. Ulebrigens bestätiget der Berf. das, was ebenfalls icon andre vor ihm ans gemerkt haben, daß noch ist in Griechenland uns genein viel weibliche Schonheiten anzutreffen find. Er außerte gegen den berühmten Mariette die Mennung, die Griechen batten die Natur naber, als wir in dem Glanze ihrer erften bluhenden Jugend feben kommen; wir hingegen faben nur ihre Rungeln. Mariette antwortete febr richtig: Die Ratur altert nicht. Dan irrt, fette er hingu, wenn man glaubt, die griechischen Kunftler hatten dur deswegen so vollkommne Werke geliefert, weil fle gemeiniglich vollkommnere Muster vor Augen

gehabt hatten, als man in benen Lanbern antrifft, welche wir bewohnen. . Wenn das ware, fo muße te man es an allen griechischen Runftwerken ohne - Ausnahme mahrnehmen konnen. Dan muß nicht glauben, das alte Griechenland habe lauter Meis fterftude geliefert. Bas wir noch davon befigen, ift febr wenig, und kommt doch an Menge ben weitem der Anjahl mittelmäßiger Stude nicht gleich, deren die Zeit gefcont bat An diefen lettern ficht man nichts, was uns die Nachabmung einer nach allen ihren Theilen volltommes nen Matur in die Gebanken bringen konnte. durch gelangten benn aber die großen Runftler des Alterthums dazu, fo vorzügliche Arbeiten zu lies fern? Bloß durch Geschmad, durch Empfindung, durch einen richtigen Begriff von der mahren Schonheit, durch eine reiche und feurige Ginbils bungsfraft, und durch die gludliche Gabe, base jenige unverändert darftellen zu konnen, was ihr Benie moch glucklicher gedacht hatte. So haben in neuern Zeiten ein Correggio, Guibo und andre Maler, die fo gludlich gewesen find, den mahren Grad der Schonheit ju erreichen, und davon gerührt ju werden, diefelbe febr oft bloß in ihrer Einbildungsfraft gesucht, und nicht in lebenden Muftern, die gang gewiß den großen und gottlichen Begriffen niemals entfprochen hatten, von welchen fie befeelt waren. Es ift bekannt, daß Buibo, als er jene weiblichen Ropfe malte, die an Schönheit felbft mit der Benus des Alterthums wetteifern, juweilen nur Frauenzimmer von mit telmäßiger

telmäßiger Schönheit vor fich hatte; gang gewiß verfuhren auch die Alten eben fo. - Dief Urtheil, das in vielen gallen febr gegrundet fenn fann, leis bet doch unftreitig im Allgemeinen eine gewisse Einfchrantung; unfer Berf. verweilt fich baber noch in der Rolge ben dem Lobe der griechischen Schönheit: und macht eine Schilderung von ben verschiednen Reizen einer jungen Griechinn, und ben Gelegenheiten, ben denen fich diefelben am vortheilhafteften zeigen, die frenlich in einem Das mane mehr an ihrem Orte fenn wurde, als in bis forifden Briefen, wo fie die Stelle intereffanter Bemerfungen vertritt, nach denen der Lefer begies tig ift.

Auch der funf und drenfligste Brief über die neuere griechische Architektur bat nicht genug Denn von den Ueberbleibseln Erhebliches. des Alterthums, die man jest noch in Griechens land findet, haben wir fcon weit beffere und voll. fandigere Nachrichten. — Unter ben Wafferleis tungen gedenkt der Berf. einer nicht weit von Konfantinopel befindlichen, die vermuthlich zu den Beiten der griechischen Raifer gebauet ift, und, nach dem Urtheile der Renner, alles übertrifft, was man noch sonft von dieser Art in Italien und anderswo findet. Die Bafferleitung zu Nismes, die man fonft fur das fchonfte Ueberbleibsel diefer Art gu halten pflegt, hat weder die Sohe noch die Regel mäßigkeit, die jene bat. Der Berf. verfpricht fie nach einer genauen Zeichnung, nebst andern in feinen Briefen ermahnten Denkmalern, in Rupfer ftechen ju laffen.

Reiner von diesen Briefen hat unste Erwarstung weniger befriedigt, als der folgende, der von der Musik ben den Griechen und Morgens ländern überschrieben ist. Lauter einzelne, großentheils bekannte Anekdoten aus alten Schriftzstellern oder neuern Reisebeschreibungen vertreten hier wiederum die Stelle neuer Nachrichten, und sast möchten wir sagen, daß dieser Brief, so wie die meisten übrigen, eben so gut von Jemanden hätten geschrieben werden können, der das alles nicht so, wie der Verfasser, in der Nache geschen haben dürfte, was er zu beschreiben verspricht.

Eins von den neuen griechischen Liedern, welche er einrückt, wollen wir überseten:

"Ich kampfe mit allen möglichen Widerwars tigkeiten, versenkt in einen Abgrund des Unglücks. Berirrt treibe ich auf dem Ocean des Elendes ums her; mein zerbrechliches Schiff wird bald unterssinken. Widrige, stürmische Winde erheben wis der mich die aufgebrachten Fluthen, die mich ums geben; und ich seufze mitten unter einem dichten Webel. Das emporte und schäumende Meer tont von lautem Geheule wieder; es antwortet den versdoppelten Schlägen, die aus den Wolken hervorkommen, die sich über meinem Haupte zusammen bäusen."

"Wo werde ich ein wenig Licht finden, um das Land zu entdecken, welches ich verloren habe? Wo werde ich ein ruhiges Gewissen, einen sichern "Safen "Safen finden, um daselbst meinen Anker werfen zu können? Boll Berzweislung eile ich zu meinen Segeln, und umfasse den Mast, um mich mit den selben hinabzustürzen, oder zu retten."

Unter den folgenden Briefen enthalt der viers
zigste die Nachricht von einer alten Inschrift, die
der Verfasser an einem von den Thoren Konstans
tinopels entbeckt hat. Er theilte sie dem Herrn
Penssonel mit, und ruckt hier die von demsels
den gemachte Beschreibung und historische Erläus
terung ein. Sie ist aus den Zeiten des jungern
Kaisers Theodosius, und betrifft einen Triumph
des Konstantins, der Präsektus Prätorii war,
und dieß Thor mit der angränzenden Mauer ers
bauete.

Den letten von allen Briefen hat der Berf. an feine Rinder gerichtet, die er, wie wir schon oben gesagt haben, zu einer gleichen Reise bes fimmt hat.

Ungeachtet der Bemerkungen, die wir, vornehms lich in Ruckatt auf die Runfte, über diese Briefe üs berhaupt gemacht; ungeachtet sie für den Gelehrten weit interessanter seyn könnten, so bleiben sie doch eine angenehme und unterhaltende lekture, und auch durch die Bergleichung, die der Berfasser zwischen den Sitz ten der alten und neuern Griechen aus den Schriften ber ersten angestellet, für Künstler, die das Costume studiren, und eben keine tiefgelehrte Kenntnis von dies fer Ration haben wollen, unterrichtend.

Man hat daher nicht übel gethan, daß man in ber Schwidertschen handlung davon eine Usberfestung

berfetung geliefert. Diese ift auch in fehr gute Hande gerathen, und hat, wie wir aus der Zu= fammenhaltung gefunden, einen großen Borgug vor dem Originale. Man weis schon, wie die Franzosen ben Anführung und Abschreibung von Stellen der Alten leichtfinnig verfahren, dieß has ben wir auch hier gefunden: und felbit die Befanntschaft des Verfassers mit den alten und neuern Griechen, mit ihren und ber Romer Schriften, hat ihn vor eine Menge Rehlern ber Unrichtigfeit nicht gerettet. Falfche Ramen, unrichtig gefchriebene Borte und Beziehungen, übel angebrachte Stellen als Beweife u. f. w., Diefen Sehlern, fagt der Ueberfeter in der Borrede, hat man ben der Ueberfegung gleich im Terte felbft, oder wo foldes nicht moglich war, burch eine fleine Unmerfung abzuhelfen gefucht. Sauvtfächlich war die Rechtschreibung des alten fo wohl als des neuern Griechischen, wo dergleichen ans aeführet wird, im Abdrucke fehr verftellt und bens Man febe nur die angeführs nahe unverständlich. ten griechischen Liederchen nach, wo das Maaf in ben funfzehnsplbigen gereimten Berfen und die Rechtschreibung der Worter felbst auf das außerfte gemißhandelt waren: Man hat darüber einen gelehrten Griechen ju Rathe gezogen, und fie berichtiget; und ba bie frangofifche lleberfetung febr oft bloß den Sinn überhaupt ausbruckte, aber oft gang von ben Worten abgieng, fo bat man fich in ber beutschen Uebersetzung gang an bas Original Denn die Farbe, d. i. der Ausdruck und die Wendung ber Bedanken, fcheint in diefene Balle

Falle so wichtig, und noch wichtiger als der Gesdanke selber zu senn, der unter gleichen Umständen und keidenschaften ben allen Nationen sich immer gleich ist. Man hat dieses auch ben andern altzgriechischen Stellen geshan, wo etwas auf den Ausdruck des Originals ankam, und es nicht gleichgultig war, wie und in welcher Sprache es gesagt wurde. Endlich sind auch die Citata genauer berichtiget worden u. s. w.

Diese Bemühung des deutschen Uebersetzers verdiente also vorzüglich hier noch von uns anges zeigt zu werden.

#### VII.

homers Iliade, erster Band, Leipzig, in der Ondischen Buchhandlung, 1771. 234 Seit. 8.

angenehm, wann er die vortrefflichen Werke ber Alten durch die Bemuhungen geschiefter Aussleger aufgeklärter und durch geschmackvolle Ueberssenungen gemeinnungiger gemacht sieht. Wir sind diese Hochachtung den Schriften der Alten übershaupt schuldig, und der Einstuß, den sie auf den Beschmack haben, machet diese Bemuhung noch wichtiger. Daß aber Homer, als der erste Dickster, diese Achtung vorzüglich verdiene, dürsen wie wohl

mobl hier in Deutschland, wo wir feine Perraufis baben, nicht erft forgfältig beweisen. Seine mans niafaltigen und eigenthumlichen Schonbeiten bas ben ihm nicht nur in allen Jahrhunderten eine große Menge von Lefern und Bewunderern, fons dern auch in den neuern Zeiten von Ueberfe Bern verschafft. Die Begierde, ben homer ju lefen, wurde bald fo allgemein, daß in furger Beit Anjahl ber lettern ben noch fo geringen Baufen feiner Ausleger weit übertraf. Rur ben beobachtenden Belehrten, ber nicht nur die Gefchichte von ber Kultur feines Baterlandes, fondern auch die Schickfale der Wiffenschaften ben fremden Nationen fludirt, muß es die angenehms fte Beschäfftigung fenn, die verschiednen Bemus hungen verschiedener Bolfer in der leberfesung eines einzigen Dichters genau gegen einander abjumagen, und den verschiednen Werth derfelben mit Sefdmad und Ginficht zu bestimmen. bem Genie und bem mechanischen Baue eis ner jeden Sprache finden fich Ursachen, wars um diefe oder jene weit bequemer und gefchickter ju Uebersetzungen der Alten ift, als eine andre. Denn fo fehr auch gewiffe Eigenfchaften allen Sprachen gemein find; fo ift es doch gewiß, daß die eine weit biegfamer und geschmeibiger ift, als bie andre, und bag fich in biefe fremde Bedanten und Ausbrucke weit leichter übertragen laffen. Go ift 3. B. unfre und auch die englische Sprache ges wiß zu Ueberfetjungen weit geschickter, als die frans jofifche. Die Urfachen fallen, auch ben einer fluche tigen

tigen Betrachtung über die Natur einer jeden, leicht in die Augen. Aber woher kommt es gleichwohl, daß wir noch so wenig gute Uebersetzungen in uns seer Sprache haben? Der Jehler lag gewiß darin, daß vormals die Gelehrten unter uns ihre Mutstersprache verachteten, und diesenigen, die sich dars innen übten, zu wenig Renntniß der gelehrten Sprache hatten. Jeht, da die Gelehrten es nicht mehr unter ihrer Würde zu halten anfangen, in ihrer Muttersprache zu schreiben, haben wir die angenehme Hossinung, auch bessere Ueberstrungen der Alten zu bekommen. Schon hin und wieder ist dazu ein glücklicher Ansang gemacht, und wir dürsen die obangezeigte Uebersetzung wohl auch das zu rechnen.

Wir wollen bem lefer mit dem Werthe derfels ben bekannt machen. Wir find weit entfernt, bem Berfaffer Borwurfe zu machen, daß er in Drofa überfett, ob wir gleich wiffen, daß die harmonie des griechischen Werfes auch durch die wohlflingendfte Profa niemals gang erreicht werben wird. Wir beurtheilen dabero den Ueberfetter als Profais ften; und hier muffen wir ihm ichon bas tob ges ben, daß er meiftens in den Ginn feines Drigis nals eingebrungen, baf er größtentheils richtig, ja felbft oft ftart und harmonisch übersett habe, daß alfo Diefe Ueberfegung, im Gangen genommen, gut und für die meiften lefer febr brauchbar fenn fann. Im Deutschen wissen wir jest menigstens ibm feis ne an die Seite ju feten. Ginige wenige Erems fel werden foldes beweisen. Co scheint uns aleich

Die Stelle im erften Buche, wo Achilles ben feie nem Bepter ichmort, febr gut überfest ju fenn. "Ich fage dieß, und schwore noch einen großen "Gwur baju; ben bicfem meinem Scepter fchwere ich, welcher, ba er er einmal feinen Gramm "auf bem Gebirge verlaffen, und ihn das Deffer "feiner Blatter und Schaale beraubt bat, nie mieder Anofpen gewinnen und Blatter und Zweis age treiben wird; ben jest die Richter der Achie "ver, die Jupiters Gefete handhaben, in den "Sanden tragen; ben bem fcwore ich: - ein "theurer Schwur ifts - einft werden die Sohne Wir übergehen noch einige vor-"der Achder ic. augliche Stellen, die wir aus bem britten und vierten Buche, als S. 46, 69 und 74 angemerkt hatten; und wollen nur noch eine Stelle des fechs: ten Buchs anführen. G. 119. "Go sprach er, "(namlich Beftor mit feiner Gemahlinn) und "ftredte die Arme nach feinem Gobne aus; aber "ber Anabe Scheuete ben Anblick feines Baters, "das Erz und den Mahnenbufch, der den Selm "fürchterlich herabwallte, und schmiegte fich weis nend an ben Bufen der Mahrerinn. Da las "delte der Bater und die gartliche Mutter; Bef. "tor nahm ben ftrahlenden Belm vom Saupte, und "legte ihn auf die Erde, fußte den fleinen Gobn, miegte ihn fanft in den Armen, und flebete Jus "pitern und allen Gottetn: Zevs, fprach er, und nihr Unfterblichen alle, laßt diefen meinen Ers. "Jeugten, wie mich, unter den Trojanern berühmt, "muthig und ftarf werden, und machtig über glium "berricben!

"herrschen! Einer, der ihm einft aus dem Streise "tebren fieht, fage: er ift tapferer, als fein Was "ter war! Blutigen Ranb trage er vom erfchlas "genen Feinde jurud, und bie Mutter frene fich nfeiner! Er sproche, und gab den kleinen Gobn mieber in die Sande feiner geliebten Gemablinn te. Das tury barauf folgende Gleichniß, das der Dichter ben Belegenheit der Paris macht, wo er ibn mit einem muntern Roffe vergleicht, das folg in feiner Schönheit fich baumt, ben Macken, von der Mabne umflattert, munter emper wirft, bat uns in der Uebersetung eben so wohl gefallen. empfehlen auch noch einige überfeste Bleichniffe aus dem awolften Buche, als S. 221, 224, 228 und andre Stellen mehr jum Dachlefen. Um fre lefer werden aus diefen leicht feben, daß der Ues berfeter an einigen Orten, wo er aufmerkfam ges nug war, febr gut überfest hat. Indeffen ift er felbft viel zu bescheiden, als daß er feine Ars beit von allen Zehlern der Machläßigkeit fren sprechen sollte. Die meiften find theils aus der Bahl gewiffer Borter, theils aus der barten und ungewöhnlichen Stellung ganger Rebense arten und Perioden entstanden. Der Bers faffer scheint es felbst empfunden zu haben, wann er in feiner Zueignungsschrift gesteht: "baß feine Debe noch nicht griechisch genug binde." mehrere Ausbildung und Befeilung wurden ibn meiftens diefe Sehler haben vermeiden laffen. Die Sprache des Ueberfeters ift an vielen Orten 17.18ibl.XIII.25.2.St. nod

noch nicht' rein, nicht gut genug gewählt und ge horig ausgebildet: Ja bisweilen scheint es uns, als ob et das eigentliche Bort, daß fich ihm gleich ben bet Ueberfetung barbieten mußte, mit Bleiß verworfen, und ein weniger gebrauchliches und unbefannteres Wort gefucht habe, um ihm vermuthe lich ein poetischer Anfchn ju geben. Wit wollen einige aus bun erften Buche bier anführen. G. 15-Dem Apollo ju Chren, ber ob ihrem Gefange which frencte. S. 3. "Ift aber ein machtiger Ros nig tinem geringern Manne einmal auffahig. Beit natürlicher klingt uns hier die workliche Ue berfegung des Wortes xwoeray: "Burnt aber ein enachtiger Ronig einmalauf ben geringern " te. Auf eben der Seite hat der Berf. die Worte des grie chischen Tertes B. 83. où di Peccau, es per oncoreis, gu fchleppend alfo überfett: "Darum fage, ob "bu unbeschadet mich bewahren willft? Bares nicht leichter: "Darum fage, ob du mich fchie "ben willft?" G. 4. Gondern um des Priefters willen, den Agamemnon verunglimpfte. um nicht das befannte Wort, beschimpfte? G. 1 & Du haft ja nichts ju befahren, warum nicht ju ber fürchten? G. 164. Damit auch andre Achaer ibn anfeinden, warum nicht haffen? G. 125. Mit Rug Bormurfe machen, ift wohl weiter nichts, uls gerechte Bormurfe machen? Das feifte Pothia für das fruchtbare bat uns &. 6. auch nicht ge fallen; benn das griechische Wort eeeBudas ift wohl eben das, was ben den Birgil campus glebo-

glebosus ift, fruchtbar. Am allermeiften aber batte fich der Uebersetzer vor solchen ungewöhnlichen Borten in jenen fanften Stellen buten follen, wo ber Grieche felbst die leichteffen Worte mablte. Go hatten wir j. E. die gartliche Anrede der Thetis an ihren Gohn Achill nach dem Griechischen des 362. n. folg. B. gang fimpel fo überfett: "Barum weinft du, mein Sohn? Barum bift du fo bes trubt? Sage es, verschweige nichts, damit wir es bende wiffen." Unferm Ueberfeter fcbien vielleicht das griechische Wort naalen zu plan und deutlich. Daber übenfette er: "Sobn, was ftohnft bu? Barum beklemmt Schwermuth bein Berg? 2c. Aura vorber fteht auch noch ein befondres Wort, namlich, urploplich. Oft aber liegt auch bas Unnaturliche nicht in einzelnen Worten, fonbern in gewiffen eignen, aber ungewöhnlichen Wendungen. Befonders hat der Ueberfeger burch Saus fung ber Participien manche Perioden schleppend und unangenehm gemacht. 3. B. S. 16. "As ndilles nahrte noch fort, ben feinen Schiffen runhend, den Zorn im Bergen — und wunschte niehnend Geschren und Rrieg. C. 18. "Er nfprache, und die fconaugigte Juno farchtete nfic, und faß gebeugt im Bergen schweis ngend ba. Außer dem lebelflange ber benden Participien ift auch der Sinn der griechischen Res densart nicht getroffen. Das высучацияты кир of nichts mehr, als xounton une, b. i. flectere animum in aliam fententiam, und bedeus

set bas, mas ben ben guten Griechen, als bem Benophon, das peravoar ift. Der Scholiaft fest dafür: meauver, emollire, placare animum, fich beruhigen. S. 117. ift eine aute Stelle burch ein übel angebrachtes Participium perunftaltet worden : "Bie bald werden die Achder, .. alle in Dich einen wuthend, dich ermorden!" Warum nicht mit vereinter Buth? Einige fleine Unrichtigkeiten wollen wir bemerten, um unfere Aufmerksamkeit ju zeigen. In dem erften Buche B. IAG. scheint uns exadayos unrichtig durch furchtbar überfest zu fenn. Es beifit mehr admirandus, und ift ein lob des Mannes, den man ἐμπλαγον nennt. Die horrenda Sibylla int VI. Aen. ist nichts mehr als venerands. Es ift dieses selbst die Sprache des Orients gemes fen, deren Spuren wir am meiften in diefem Dichs ter antreffen. Denn das Wort furchtbar druckt ben ben B. Schriftstellern ben Begriff des Groß fen und Bewundernswurdigen mit aus. Go wird Gott in ben Pfalmen an ben Orten, wo feiner Gus te Ermahnung geschieht, MIND genannt, welches unmoglich durch terribilis, sondern durch admirandus ju überfeten ift. Defnchius erflett ennlayas auch burch egregie und mirabiliter. Ferner haben wir gefunden, daß der Ueberfeger in Ansehung der Benwörter nicht allemal genau und forgfaltig gewesen ift. Go ift ohos an Dou burch schwarzen Wein überfett worden. Der Scholiaft fagt weit richtiger, daunede, navemde, alans ienden

genden Wein. Daß dieses Wort wirklich diese Bedeutung habe, könnten wir mit vielen Bepfpieden erläutern. Plutarch im VI. Symp und Eustathius geben die Ursache von dieser Benensung an. In einer Stelle gleich aus dem Ansfange des ersten Buchs S. 6. vermissen wir den Sinn des Originals. Es ist der 170. und; 171. B. "Darum will ich nun wieder nach: "Phtia: mir deucht es ersprießlicher, mit den "Schiffen heimzuziehn, als hier, wo ich ungeehrt "bleibe, das meine selbst anfanopfern." Die grieschischen Worte sind:

#### कां हैं यह केंद्रिक

ErDas atipos iar, a Peros, nai nautror a Pifen; und muffen naturlich so übersett werden: "Auch du wirst hier, wie ich glaube, nach meiner Beschimpfung weder Schäße noch Reichthumer samme ken." Selbst der neue französische Uebersetzer, Herr Bitaube, der sonst den Sinn seines Originals nicht allemal genau ausdrückt, hat diese Stelle siemlich getreu übersetzt: "après cette cruelle "insulte ne crois pas recevoir içi de nou"veaux honneurs, ni recueillir de nouvel"les richestes. S. 19. wo Bulkan den Göttern den mit Nektar gefüllten Pokal reicht, glauben wir nicht, daß irdezem mit Clarken von der Nechten an zu übersetze, sondern vielmehr gesschielt, mit Anstand. Denn wer weiß nicht, daß die Neutra ben den Griechen sehr oft adverbialiter sichn?

Doch diefen und andere fleinen Fehlern wird der Berr Ueberfeter durch eine fleißige Befeilung ben einer neuen Ausgabe leicht abheifen. Und follte er, wie wir. wunfchen, uns bald die zwote Salfte der Iliade liefern, fo wurden wir ihn rathen, fatt aller funftlich ges wundenen Berioden den naturlidften Bang unfes ver Sprache ju mablen: jene erhabne Ginfalt und funftlofe Leichtigkeit bes griechischen Dichters nicht durch ungewöhnliche Worte ju verbrangen, und ben Gedanken des Originals in der Uebersetung Die gehörige Ausbehnung zu geben, nie fie ohne Noth zu erweitern, und eben fo wenig zusammen Gefett auch, daß diefe Ueberfetung au drängen. niemals die Ropie eines Gemalbes werden durfte, welche die Stelle feines Originals vertreten konnte, fo fann fie doch wenigftens burch gehörige Berbeffes rungen ben Werth eines getreuen Rupferfliche ers halten.

#### VIIL

Meber die Gemäldeausstellung der Atades mie der bildenden Künste in Dresdan, am 5. März 1770, im Verfolg der im vorigen Stücke enthaltenen Beschreis bung vom Jähre 1769.

co weit hatte ich die Befchreibung ber (1769) Gemalbeausftellung entworfen. Uch ersuchte ich meinen Freund, um fein Urtheil Dariber. Eine fleine Reise hatte ihn entfernt, und immittelft war eine neue Gemalbeausstellung ams. Mary 1770 herangerudt. Gut, bachte ich, nachbem ich folche befucht hatte, jest kann ich jugleich, wenn mein Freund wiedergekommen, feine Meynung von des Beren Butin historischem Gemalde, wie Elisa den Sohn-ber Sunamitinn erweckt, und von einem andern Bemalde, das ein figendes Magden vorffellt, vernehmen. Bon bem Amor des Beren Casanova, and der liebe des Bolfs vom Herrn Defer, einem mar nicht ausgeführten, aber wohlgebachten Gemäls be, darinn eine Frauensperfon, wie eine Caritas, von Kindern umgeben, biefen bas Bild bes Churfürsten vorhalt, wird mir mein Freund ebenfalls feine Gedaus fen fagen ; fo wie von des herrn Andflers Euterpe, und von des Geren Dieteriche zwolandichaften mit Mafferfällen im Mittelgrunde. -

#### 300 Ueber bie Gemalbeausstellungen ber

In einem diefer lettera fturgt fich bas Baffet an zween unterschiedenen Orten des Relfen linker Sand berab, auf welchem Bebaube ju feben find. Aus einer fast ahnlichen im Jahr 1744 rabirten Landschaft des Runftlers wird man biefe Partie oder auch aus einer Gegend um Rom ") tenpen, bie bers felbe wieder ben einer diefer gemalten Landfchaften angebracht hat. Die Beerben des Horn mad Bols lenviehes bienen in biefen berben nunmehr in der durfürftl. Gallerie befindlichen Landichaften gur Stuffitung; in ben benben felfigten Landfchaften unfers Rood geben fie ibm gewöhnlichermaßen das Hauptwerf ab. Angenehm ift es für manihe liebhaber, wenn ber Runftler, so balb & ber Landschaft wie der Thiermaleren machtig ift, mit Unterordnungen diefer Art wechfelt. Nacob Ptuis. bael war an die Landschafis gebunden, und die Staffirung in der Landschaft oder die Jagd in dem Walbe, beffen Stich uns herr Zingg biefesmal au feben gegeben, ift von Abrian van ben Belbe.

Das Bildnis des herrn Rabinetsministers, Grafen Einsted, dem die Akademie so viel zu verdanken hat, war, wie man spricht, abnlich zum reden, und die gelassene Stellung und die Rleidung ohne Pracht und Geräusche follten, wie es scheine, das Urbild mehr nach dem Innern, als nach den Aussern Vorzügen abbilden. Wehrere Rreps

") Im Jahr 1743 war er in Rom. Die lanbfchaft mit einer Doble und einem eingemauerten Steine jur Instription über bem Eingange, ift nach bet Ratur in Karnthen genommen.

# Alab. ber bilbend. Runfte in Dresben, 301

Frenheit hatte der Künftler (und wer erräth hier nicht unfern Groff?) an einem Anieftücke gehabt, das den Herrn Aammerherrn, Grafen von Dalle wiß, einen Frund der Künfte, sigend vorstellt. Das Bilduiß des königl spanischen Minister. Vesident, herrn d'Onis, gehört an Achnlichs keit, Rundung und Wahrhoit mit unter die besten Gemälde des Kunstlers.

Madame Wendmullerinn hatte: ein binten . Glas gemaites Blumenfruet ausgeftellt, bas ben Gins deuck ihrer vorithrigen Machahmung der Johann von Buifum nicht ben mir verdrang, aber vielen, als ein Deigistal, noch mehr gefallen mochte. (Es iff wagen ihrer auf bochfien Befehl gefchehenen Aufe nahme ben der Afademie geblieben.) Unsere neuern Reifenden werden fich ben biefer Gelegenheit der Bes mühungen des Fürsten San: Severo in Reas pelis, (Journ. encycl. Dec. 1768. T. VIII. part. II. n. Sen. D. Bolfmanns Sift. frit. Nachr. von Jealien B. III. S. 97.) andere aber ber Schrift des Berrn le 23\*\*\* erinnern, der fowohl einen Traftat von der Makren auf Glas unter ber Beber gehabt, als den Essai sur la Peinture en mosaique (à Paris chez Vente 1768 in 12.) mirflich geschrieben hat. Der englische Maler Godfrop in Paris ahmet eigentlich den Geschmack der alten Rirchfenfter nach: mit welchem Glucke, tann ich nicht sagen. Wenn einmal eine kleine Ausschweis fung vergonnt, und cs erlaubt mare, ben heraus: geber der n. Bibl der fch. Wiff. Ihm felbft ju cis tiren, (XI. B. S. 294) so wurde der noch les

### 304 Ueber bie Semalbeausstellungen ber

(vielleicht mit unter auch nach einigen andern Meisstern, die in diesem Geschmacke gearbeitet haben) für einen Englander, Herr Gaben, unter Hansden. Des Herrn Zurcht bende Aupferstiche, die Buse und bie lette Delning nach Cresol beschlossen dans ganze Werk: es lag auch gebunden auf einem Lische ausgebreitet.

Meine Aufmertfamteit vermehrte fich ben bem fon erwähnten Jacob Ruisbael. Balb, (bie Jago) Baume verschiebener Art und beren Berbindung, deren Biederschein im Baffer nach eben fo verschiedenem Abstande, eine im gangen Gemalbe ausgebreitete Dammetung burch an: genehme foleichende lichter unterbrochen, die ben Rillen Beobachter veranggten; alles biefes mochte ben herrn Bingg, in Bergleichung mit andern von ihm herausgegebenen tandichaften, doppelte Schwierigfeit vorgelegt haben. Diefe ju überwins den war des Unternehmers wurdig. wunfchten, herr Bingg mochte von feinem erften Worhaben, unfere erften Erwartungen an einem Claude Corrain ju erfullen, nicht abgegangen fenn. Sie fegen voraus, daß die Gemalde des Mas lers mit ben Studen, barinn ber Rupferftecher fon fo viel Starte gezeigt, mehrere Bermande Shaft, und fur gange und halbe Renner Reiguns gen habe. 3ch muthmaße bloß einen Aufschub: die Freunde des Claude Lorrain werden nur für ihr Berlangen etwas fpater befriediget werden.

Einer von herrn Boetius nachgeahmten Zeichnung mit der Jeder, Cimon und Pero, ift Gon

# Alab. ber bilbenben Rinfie in Dresben. 305

Schon in der n. Bibl. der fcb. Biff. \*) Erwähnung acideben. Dem Gerbard Segers, einem kehr linge des Rubens, ift diese Zeichnung nach der Meberlieferung bengemeffen; des lettern Schule fann man bier nicht verfennen. 3ft der Gedante urfprunglich, fo ift die Zeichnung von Rubens felbft; wo nicht, fo hat wenigstens ein Gemalde des lettern dem meifterhaften lehrlinge jum Urbilde gedient. Ein in Wien \*\*) für Jacob Jorbans und in Duffeldorf +) für Rubens hangendes Gol datenfeft giebt einen abnlichen Anftand. mit jener Zeichnung in der Stellung und Anords nung der Riguren vollkommen übereintreffendes Bemalde von Rubens ift von E. v. Cauferfen febr gut in Rupfer geftochen. ++) Der Rupfere Rich zeigt diefelbigen Begenftande, nur von einer andern Geite, als in der Zeichnung oder beren gegenwartigen auch in diefem Stucke genauen Machahmung.

Herr Boetius, dessen Fleiße die zunehmenden Jahre keinen Abbruch thun, (und dieß kann man and von dem in seinem 66sten Jahre damals stehenden herrn Zucchi sagen) ist noch immer geneigt, durch Vermittelung seiner Kunft frühere und

<sup>\*) 10.</sup> B. Iftes St. S. 131.

<sup>\*\*)</sup> Auf der taiferl. Sallerie, die in Rupfer ausgeht.

<sup>+)</sup> In der churfarftl. pfalg. Gallerie.

<sup>††)</sup> Aler. Voet jun. und Wilh, Panneels haben auch die Sefchichte von Cimon und Pero nach Aubens in Rupferblattern herausgegeben.

# 306 Ueber bie Gemalbeausffellungen ber

und spätere Zeichnungen des herrn Dieterichs zu vervielfältigen. Zu jenen gehört ein Bachanstentöpfchen, nach des herrn Dieterichs Zeichs nung, so er im zwölften Jahre gemacht hat; und zu den spätern Werken dessen blinder Bettler nach mehrerwähnten Kunftlers Originalzeichnung mit dem Holzstock und dreyen Farben, schwarz, weiß und gelb dargestellt.

Die schonen architektonischen Diffe bes herrn Sofbaumeifters Rrubfacined und des herrn Rits terd in Bern unterhielten die Aufmertfamteismehr, als eines Renners diefer angenehmen, nunmehr hier blubenden Runft, die mit den ichanften Berhaltniffen vertraut, auf Grundfage und Erfahrungen gebauet, und, wo es nothig, durch mannichfaltige hulfsmittel der Matur : und Großenlehre aufgeflart, das bloß Empirifche gewiffen Meriten und benen, Die ihnen in ber Baufunft gleichen, überläßt. - 36 ber ruhre es nur im Borbengehen. - Bie aber, wenn in der Maleren — denn die Materialien der Baus leute muß wenigstens der Baumeifter fennen - wie wenn der Maler weder die Mischung freundschaftlis der Farben, noch die Runftgriffe ihres Auftrages ver-Rebt, mit welchen er boch ewige Berfe, Gemalbe für die Machtommen, auf die Lafel zu bringen fich vor nimmt? Unter feinem Pinfel erfterben gequalte Rarben wie Blumen in erhinten fleberhaften Banben. 3ch verließ das Zimmer, schickte noch einen . Blid auf des herrn Graffs Bildniffe, und gleich benn Sintritte in bem erften fo genannten leipzis

Mad. ber bildenden Kinfte in Drotten. 307 ger Zimmer fand ich, oder pielmehr belaufchee ich meinen Freund.

Saft erstaunt fund er hier bor einem Rupfers Riche, über welchen aller Stimme nur Gine Sting me ift, vor der Artemifia des Geren Banfe nach Mir war es lieb, meinen Rreund, der, ben aller Bertraulichfeit mit Berfen ber Runft, insgemein nur von bilbenden Runften, insofern fie das Gewerbe beleben, und allgemeinen Rugen fife ten, mit einer Art von Begeifterung fpricht, in derjenigen Faffung einmal felbft angetroffen ju has ben, die er mir mehrmals für die Gute eines Runfts werts als entideidend angegeben, die aber mit dens Kaltfinne, womit er fo manches gerühmtes Ges malbe anfah, nicht wohl zu vereinigen war. Der patriotische Eifer hat in jenem Sall lautere, bie Entjuckung über ein Runftwert ftillere Rechte att unferm Gemuthe. Ich erinnerte meinen Kreund an bende - Go konnte ich aber auch, wenn es hier andere der Ort ware, die Tauteren geltend mas den, erwiederte mein Freund, indem er auf vers schiedene Bignetten bes herrn Benfers, jum Diogenes und zu andern Buchern wies - Die Bemuhungen der leipziger Kunftler, unter Aufs munterung einfichtsvoller Buchhandler, die Bis der zu verschönern, haben gleiche Werdienfte um ben Geschmad und um einen neuen Sandlungse Bielleicht finden andere Buchbandler ihre Nechnung nicht ben Berfchonerung der Bucher, wenn sie augleich vertheuert werden. Mochten fie Daher

### 308 lider Die Gemelbeausftellungen ber

daber mir jenen aberflufigen Bierrath, fo balb er elend ift, fo bald er ju fenen Rupfern in fchlechtern Werhaltniffe fteht, als die Solgfonitte ju der fcos pen Melufina, ju ben Solifchnitten, Die ehemals Berr Gefner ju feinen Jonllen angegeben bat: machten fie biefes Spielwerf boch nur gar weglaß fen. - In der besten Welt will frenlich der uns wissende Kunftler auch leben. Er fete nur denjes niaen Theil des Erdbodens, den er in eine Bignette bringen will, weber auf Muschelwert, noch auf Bandconfolen: und arbeite dann immerbin; der qute Geschmack wird boch endlich ben schlechten Mberleben. Dann wird auch selbst ein so wohl gerathues Bilbniff, als das Bild bes beruhmten Malers Sephold von herrn Gepfer, für eine Monatsfehrift von keiner unerwarteten Schönheit fem. Die geiftigen Drucke, in demfelben rechts fertigen den Bunfch, noch mehr in diefer Art von herr Genfern, und felbft nach Sephold gu fe ben, der mehr als bloß fleißige Ropfe auf denneris fche Art malen konnte. In Rembrands ober fpas gnolettifchen Gefchmacke haben feine Schatten bies jenige Klarheit, die dem Aupferstecher die Bors sichtigkeit auflegt, aber ihn auch mit mehrerer Euft arbeiten laßt, als mo gar ju forperliche garben fo genannte taube Stellen im Schatten und beffen Nachahmung wirken.

Sierauf verglichen wir an ber Artemifia bie Buge, dergleichen fich Strange eigen gemacht zu har ben fcbien, mit berjenigen Manier, womit das barner

#### Atab.ber bilbenben Runfte in Dreeben. 309

ben ftebende Bildnif unfere minmehr verewigten Rabeners furz vorher von herrn Baufe behan: delt worden. Der-eine bewunderte die Bieglamfeit des Geiftes und der hand des Runftlers, ein anderer fab ibn im Beifte in bas hiftorifche Sach übergeben, und Uebungen im Zeichnen nach ber Natur, jo den Umbreber, jeden fichtbaren Mustel in den Siguren ber hiftorifchen Gemalde aufs neue beleben. Ich gebe es ju, ich muniche es fo gar, fagte ich meinem Freunde, wenn es bloß ein Wechfel, und fein Bufat der Arbeit, für den unermudeten Runft-Den fleißigsten schickte ich oft lieber, felbft ber Runft jum Bortheile, wenn es von mir abhienge, dren Bochen aufs land. Den beitern griechischen Simmel, den uns Winkelmann für bie Runft mit Recht ruhmt, muffen wir in Sache fen nicht vermiffen; weil felbst ber himmel gries hifch wird, wo nur erft die Runfte bluben.

Unser Gebirge könnte, so bald nur erst der Geschmack der griechischen Kunst unsere bildenden Künstler beseelte, in Ansehung des zu Statuen brauchbaren weißen Marmors für Deutschland, wenn wir ums einmal auf Bergleichungen einlassen wollen, ein zweptes Paros seyn. Von dem nachher verstorbenen herrn Professor Coudran war zwar diesesmal nichts ausgestellt; es war aber, nach einzelnen Proben, der Marmor von Grünhann vorläusig von ihm untersucht worden. Er schätzte denselben, wenn er anders in großen Stücken so gut als in kleinen aussiele, dem von Carrara wer II. Bibl. XIII, B.2. St.

### 310 Ueber bie Gemalbeausftellungen ber

nigstens gleich. \*) Diese großen Stücke liefert seto das, senem Orte benachbarte Erottendorf; und, vermöge einer der Beförderung der Aunst bentretenden höchstrühmlichen Verfügung, ist auch der Preis dieses Marmors, wo er gebrochen wird, auf die Hälfte herunter gesetzt worden. Ich erinnere dieses nur den Gelegenheit des Modells, das herr Schlegel zu einem Monumente für den unlängst verstorbenen stillen und verborgenen Wohltsäter vieler

5) Bu Engwenhingen, eine balbe Stunde von Bapfingen , im Burtembergifchen |gelegen , bricht man einen burchfichtigen Marmor mit ber gelben Folie, welchen im Jahre 1754 viele Marmorierer in Rom für Alabastro Orientale bielten, und ben Balm 50 Scubi follen geschätt haben. in eben biefem Jahre bem berühmten Renner ber Alterthumer, Borrioni, von einem Reifenden gezeigtes Stuck Marmor von Mublaber, anbertbalb Stunde von Bayfingen, befam den Ramen . Lumachello orientale antico. Borrioni glaubte nicht, baf es große Stude bavon gabe. Das Segentheil ift gewiß, und fann auch baburch, daß, vermuthlich vor eingezogener Rachricht von bem Werthe biefes Marmors, ein über jwo Meilen langer Damm bavon gemacht worben, bewiesen werden. Nur in Ructficht auf Berte ber Runft, wenn beren Beforberung eine genapere Renntnig folcher Schäge Deutschlandes erfobern follte, auch ba die Stude allemal vorgezeigt werden fonnten, bat biefe Unmerfung bier Plas gefunden.

#### Afab. ber bilbenben Runfte in Dresben. 311

vieler Mothleidenden, den Grafen von Soymb auf Dronflig, Diefesmal im leipziger Bims mer ausgestellet bat. Der wurdige Charafter Diefes herrn, und Die Geschicklichkeit, Die fich Berr Schlegel erworben, in Marmor ju arbeiten, erzeugten ben mir ben Bunfc, Diefes Werk von inlandischem Marmor zu feben. \*) Die Erfindung, fo herr Dir. Defer angegeben, zielte auf mehrere menfchenfreundliche Gigenfchaften: (wie schwer wird es, hier furg ju fenn!) An dem Bufgestelle der Phramide, daran das Bild bes verftorbenen Grafen war, fab man die Religion und Mildthatigfeit ftebend : ein alter Mann, eine halb liegende Sigur, wagt auch einen Palmzweig ans Monument ju bringen — Denfmaler diefer Art empfehlen ben Erfinder den Marmor des Landes, und die Sand, die ihn geschickt verarbeitet. - Durch Runft und Geschmack in verfäuflichen Runftwers fen hat fich manches Bewerbe empor geschwungen, um Bortheil berer, die oft nur vom Gewerbe res ben. Umgekehrt murde ohne Betrieb der' hande lung mancher Zweig der Kunft in dem erften Reim . eflicft fenn. Bu bender Gefelligfeit und Achtung fcint die Matur eingeladen, oder wenigstens die wechselsweise Abhangigkeit das erfte Band geknupft pu haben. 3ch setze diese und ahnliche Anmerkun: gen auf Rechnung meines alten Freundes, als er bas Sesehene auf dem Ruchwege mit mir wiever Aberlief. Für diefesmal, (denn wir waren noch im fo

<sup>2)</sup> Auch biefer Bunfch ift gludlich erfullet, und biefes Monument im vergangenen Jahre auf der graft. Hopmbifchen herrschaft Dropfig in der Ritche errichtet worben.

# 312 Ueber bie Gemalbeausftellungen ber -

so genannten leipziger Zimmer,) führte er mich zu gewissen auf Tuschart in Kupfer nachgeahmten Zeichnungen.

Solche neue Ersindungen — für uns sind sie es wenigstens — und die Herbenziehung frems der Künstler sind abermals Früchte einer blühenden Kunst. Zu jenen, nicht ohne Ruckssicht auf den Bertrieb, gehören die Versuche zweener geschickter Künstler in Leipzig, unter Anleitung des Herrn Dir. Deserd, die Manier des le Prince, seine Beichnungen in ihrer vollen Kraft auf Kupserplate ten zu vervielfältigen, auf mehr als eine Beise nachzuahmen. Der erste Versuch des Herrn Dauthe, eines geschickten jungen Baumeisters, war eine Landschaft mit Gebäuden und Bruchstüschen nach Vreenberg. Herr Gottlob hatte eine Landschaft nach Rembrand gewählt. \*)

Wie aber die Herbenziehung fremder Künsteler? — der fast neunmonatliche Aufenthalt eines königl. dänischen Malers und Pensionairs des Herrn Cornelius Hoper in Dresden, wird hier nur berührt; der Aufenthalt des Künstlers ist aber hinlänglich gewesen, seinen in Frankreich und Itazlien in der angenehmsten Miniaturmaleren erworzbenen Ruhm auch in unsern Segenden zu bestätigen. Er ist so wohl ben der hiesigen, als auch ben der königl. dänischen Akademie der Künste als Mitglied, besonders auch ben sener, wie er gesucht, als Nath aufgenommen worden. \*\*) Gegens

<sup>\*)</sup> Siehe 1a. B. 2tes St. G. 332 und 33 diefer Bibl.

<sup>\*\*)</sup> Sein aus Copenhagen hergefandtes Receptions:

### Atab. ber bilbenben Runfte in Dresben. 313

Begenwartig zeichnete fich in bem leipziger Zimmer eine Miniatur von herrn Rüger aus Beilbrunn, der fich damals in Leipzig, ber Afade mie wegen, aufhielt, \*) vorzüglich aus. Es war das den Gelehrten doppelt willfommne fehr ähnliche Bildnif des berühmten Berrn geheimen Raths von Gemer in Salle, in einem nachtlichen Anguge, warm, harmonifch und verschmolzen gemalt: Eis genfchaften, die folden fonft richtig gezeichneten Bildniffen den Werth eigentlicher Rabinetsftucke geben konnen. Es ift dieses die so genannte gefcwemmte und bem außerlichen Scheine nach ber aarteften Delmaleren abnliche Manier, welche vorgebachter herr hoper, und in Wien ber herr Almen \*\*) mit Vorzug fich eigen gemacht haben, und welchen einige in Dresden folgen.

Da X 3

find foll bem Berlaut nach bie Pfoche, wie fie ben schlafenden Amor beleuchtet, vorstellen, ber Amor foll in einer Schonen Berfürzung liegen, und bas Bilb ift bem burchlanchtigften Befchi-Ber ber Afabemie überreicht worben.

Begenwartig ift fein Aufenthalt in Dresben, wie im porigen Stucke ber n. Bibl. angezeigt mor-Er hat ben erften Grund ben Beren Buibal gelegt, ber, als ein Zogling bes herrn 21. R. Mengs, beffen Schule, als Direktor ber bergogl. murtemberg. Afademie in Ludwigsburg, Herr Buibal ift mit Rubm fortpflangt. ans Lothringen. Gem Bater war ein Bilb: banet.

Er ift, so viel wir vernommen, aus Wien ges búrtig,

#### 314 Ueber Die Gemalbeausstellungen ber

Der Berfertiger jenes Miniaturbildes und herr Mechau hatten zwo reiche Zusammensetzuns gen, Beidnungen von einer Große, gleichsam um Die Wette ausgearbeitet. Bom herrn Füger mar Die Kreuzigung, und die Borftellung des Beilandes fcbien der vom Bonaus untersuchten Geschiche Begen eines Crucifires, das Philipp Sauerland, ein Thiermaler, ehemals in Breslau nach feiner Zeichnung in Rupfer flechen laffen, ben welchem ger ben Bynaus ju Rathe gezogen und zu einiger haltung des Körpers ein Queerholz ans gebracht, ward, als der Rupferftich an einer vors nehmen Lafel in Benfenn des Runftlers herumgieng, von einem Capuciner, ber jugegen mar, und die ihm ungewöhnliche Vorftellung in der erften Sige nach dem Erunf nicht ju beurtheilen vermochte, ein Berdruß, fo gar gerichtlich, erwedet, ben nur bes Runftlers Beschüger, ber Graf von Satfelb, ein Breund ber Runfte und Bater bes jetigen Fürsten, mit Dube stillen konnte. Der Runftler verficherte, bag, als er nachmals burch Salle gereis fet, der berühmte 21. S. Franke ihn darüber, daß er ein Martyrer der mahren Borftellung geworden, mit recht rubrenden Worten getröftet. weiter als diefer Runftler geben wollte, mußte vielleicht auch bas Rreuz fleiner und tragbarer ans nebmen.

> bartig, halt fich gegenwärtig in Rom auf, und foll willens fenn, nach Frankreich zu gehen. Bermuthlich wird Deutschland diesen geschickten Mann nicht verlieren barfen.

### Afab. ber bilbenben Runffe in Dresben. 315

Ob indeffen bergleichen Aenderungen in foldem Salle, und wo eine an fich unverfangliche Borftellung jur Gewohnheit geworden, von groß fem Dugen fenn, laffe ich diejenigen beurtheilen. Die dazu berufen find. Borftellungen diefer Art nach le Voufin oder le Brun werden mehr Liebhaber Jener Rupferftich, ber fonft geringe genug, ift gleichwohl barüber felten geworden. unfern Beiten murde man Erucifire von Thiermas herr Mechau, \*) von dem auch lern verbitten. ein schönes Bachanal nach Carpioni radiret, \*\*) au feben war, hatte den Apoftel Baulus, wie er dieDe ter von der Sand fchleubert, in der Originalzeichnung glidlich entworfen. Wer folder Zufammenfetungen fabig ift, taglich große Deifter ftubiert, und unterdeffen fort arbeitet, tann fich in wenig Jahren jum Befchichtmaler bilben. Des großen Ende weds eingebent bringt er, wie ber Strom jum Reere, ohne fich in fleine Bache gu gertheilen. Das Bildniß eines armenischen Kaufmanns in kiner landestracht war von herrn Schmid aus hildburgshausen, \*\*\*) in Del und ziemlich fraftig aemalt.

') Er balt fich jest mit herrn Ruger in Dresben auf, um bie durfurftl. Gallerie ju ftubis ren.

') S. n. Bibl. ber fch. Wiff. B. X. St. I. S. 152.

) Bald barauf ift er nach Dresben gegangen, wo er Gelegenheit gehabt, biele fleine Bilbniffe in Paffet, ber ihm gegluckten Mehnlichfeit wegen, für ben bof ju malen. Er hat fich wieber von Dresben weggewandt, und nach Franfreich gehen wollen.

## 316 Ueber bie Bemalbeausftellungen ber

gemalt. Der Rünftler hat viel Anlage zu einem' guten Bildnismaler. Die Ausführung kommt auf die Art an, wie man die großen Muster zu nuten weiß. Die dresdner Gallerie ist zu diesem Ende dem Kunstler geöffnet.

Wom herrn Liebe war eine von den so genannten nordalbingischen Gegenden, wo man die
Stadt Altona jur Rechten des Elbstroms sieht, in
Rupfer ausgestellt worden. Die Folge wird allemal dem Beobachter willfommen seyn. Bon
herrn Stein, Unterlehrer ben der leipziger Afademie,
ist noch ein rabirter Ropf, ingleichen sind von herrn
Nichter einige radirte Blätter ") zu bemerken.

Bon dem fortgefetten Bleife in anatomis fcom Zeichnungen nach dem Leben gaben des juns gern herrn Defers, von dem auch eine gut in Del gemalte Blucht in Megnpten nach Dietrich, fo wie von Beren Wiese dren Apostel nach Michel Ungelo ba Carravaggio ju bemerten waren, und einiger andern Arbeiten einen unlaugbas rer Beweis: und zwo ziemlich große Bruftbilber im Paftel jeugten von dem forgfältigen Unterrichte. bes herrn Steing. Das eine von der hand der Fraulein Tochter des herrn General bon Plot. stellt eine beilige Familie nach Valma vor. andere war von der Mademoifelle Born, einer Tochs ter des Berrn Stiftskanzlers in Wurzen und Burs germeifters in Leipzig, und die Rleopatra des Beren Tischbeins, aus der Sammlung des Harn

<sup>\*)</sup> S. n. Vibl. ber 66. Wiff B.'X. St. 1. S. 153.

Afab ber bilbenben Kunste in Dresben. 317 herrn Gottfried Winklots aus Leipzig. Bende Semalde hatten in Dresben den Benfall, der ben Freunden der Kunste die Ausmunterung zur Folge hat.

Ein Schritt que bem Zimmer, barinn wir ims befanden, brachte uns ins fo genannte meifinische In diesem hatte Berr Schonbeit, ein Binnmer. ben ber Fabrif beliebter Runftler, einen Mertur ausgefest, ben er nach Pigale aufs fauberfte moe beliret hatte. Bas ber frangofifche Runftler mit fe viel Empfindung ins Original gebracht; was bon der Leichtigfeit und ichonen Juhrung des Deife fels dem Abguß mitgetheilt schien, das hatte die gludliche Nachbildung des ju fanften Bugen aufs gelegten meifinischen Runftlers erweckt, und ihm vielen Benfall jugezogen. Jedoch mit so viel Emo. pfindung und Sicherheit ber Arbeit, aus eigenem Beifte des geschickten Verfertigers ein Modell' gu feben, war der meiften Liebhaber Wunsch, dans mein Freund aus mehr als aus einer Absicht ben-Der Reiz der Meuheit und der Werth den trat. Driginalität find Borzüge, die thren Einfluß in Fabrifen diefer Art niemals verfennen lussen. Sie werben fich auch bem mit Muhm genannten Runftkr, als Bewegungsgrunde zeigen, den Benfall der Renner kunftig auch von dieser ihm noch vortheils haftern Seite einzuarndten.

Wenn überhaupt unfere Künftler, jumal wann 'fe schon die Festigkeit der Meisterhand gewonnen haben, auf ihre eigne Fählgkeiten aufmerksam was ten, wenn sie, ihres eblen Endzweckes sich bewußt,

### 318 lieber bie Gemalbeausstellungen ber

von diesem unabwendig, fren bachten, da fie es in den Runften burfen, wie mohl, wie original wurden fie benten! Gelbft in den Machbilduns gen gewisser rofalbischer Ropfe in Pastell, welche heer Lindner diefesmal bem Beobachter ju beure theilen gegeben, findet man ein gewiffes Geprage der Originalität, welches beweifet, wie weit es noch Diefer Runfiler unter jenen Anleitungen und vermoge ber Ginficht, mit welcher er auf ber durfürftlichen Gallerie ftabiret, in Stellung, Bens dung und Belebung eigener Originalbiloniffe brine gen tonne. Dicht ber Zwang der Mode, infon-Derheit benm weiblichen Dute, darf dem Geifte des Malers ju viel Gewalt anthun. Denn der Gefilmack, mit welchem derfelbe die Wendung der Ropfe au wählen und die Geheimnisse der Beleuche tung in feiner Gewalt bat, tann felbft einer Do= De, wenn fie auch nicht viel angenehme Seiten bat, boch wenigstens eine Seite abseben, welche fich fur Die malerifche Birfung ichidet, und vielleicht felbft bem Originale vor feinem gefengebenden Spiegel nithe unangenehm ift. Allenfalls findet auch ber Runftler ben hiftorifchen Ropfen und einem willführlich angenommenen Anjuge, ben die edle Gins falt reigend macht, feine Rechnung. batte Berr Lindner ichon Originalbildniffe in Pa-Satte er fich nicht vorzüglich dies ftell ausgesett. fer Art Maleren, wenigstens für Bildniffe, ges widmet; fo mochten bergleichen in Del unter gleich großen Mustern (und wer bedarf fie zu nennen?) mit der Zeit in eben der Starke von ihm zu erwars

#### Afab.der bilbenben Runfie in Dredben. 319

3ch geftehe, sagte mein Freund, daß diefes außerordentlich genug ware, weil der Kunftler noch ein Talent besitt, ju welchem ihn die Das tur vorzüglich aufgefodert zu haben scheint. Das ift die Geflügelmaleren, davon fich, und zwar mit Delfarben gemalt, swen Stude mit fo genannten walfchen und andern Sunern, Enten und dergleis den in diesem Zimmer auszeichnen. Wir naberten uns darauf diefen unterhaltenden Bemalden. Die Beiterfeit, welche Berr Lindner denfelben giebt, ift in der That ben angenehmften Gegenständen bochft angemessen: boch läßt sich vielleicht zwischen dieser Beiterfeit und ber Barme, die in niederlandischen Studen fo fanft, fo anziehend fur unfer, (ich mochte bald fagen,) verwöhntes Auge ift, ein Mittel tref. fen , das der Beleuchtung , und vermittelft derfels ben ber pereinigenden Saltung des gangen Gemals des zu ftatten fame. Rege Gegenstände, die uns gewiffermaßen an die Scenen, die Berr Bas charia fo angenehm befdrieben, jurudfehend erins nern, find fo vielerlen Wendungen fabig, beren Ausbrud, unter fo mannichfaltigen Absichten, bie Renntniß der Perspektiv voraus sett. Bemalde verschonern, fie der Wollfommenheit nas ber bringen, ihnen die Dachbarfchaft eines Ryts ober Hondecoeters \*) erträglich machen; bas ift ber

Der Kunftler hat nach ber Zeit bergleichen Stile de nach Melchior von Jondecveter auf ber Sallerie topirt, und ein recht artiges Gegenbilb aus eigner Erfindung dasn gemacht. Bepbe find im Jahr 1771 ausgestellt worden.

320 Ueber bie Gemalbeausffellungen ber zc.

der Weg, den ftrengsten Renner zu befriedigen, und in die besten Kabinette aufgenommen zu werden.

Sonft hatte Meißen an Zeichnungen junger Künftler diesesmal weniger als das vorige Jahr gegeben. Vermuthlich waren einige inzwischen zu einträglichern Beschäftigungen ben der Fabrit gezosgen worden. Eingeschränkte Begriffe von dem Rusen solcher Ansstellungen sind wohl ben den wenigsten zu vermuthen. Von Zeit zu Zeit schien herr Ehrlich ben Landschaften, die er selber nach der Natur gezeichnet, der Manier des verstorbenen Wagners rühmlich nachgeeisert zu haben. Wirwunschen mehr von seinen Landschaften nach solchen angenehmen Gegenden zu sehen.

Das lob, das dem Ersuder, daran es auch in Meisen nicht fehlt, gegeben wird, ist nicht des muthigend für den nachahmenden Kunstler, der die Bahn seiner Vorgänger selbst betreten und sich in der nächtstolgenden Ausstellung mit neuen Vorzüsgen zeigen kann. In dieser Absicht gehoren öffentsliche Ausstellungen der Kunstwerke selbst zu den angenehmsten Veranlassungen, die dem Gebiete der Kunste eigen und des tiessten Eindrucks auf Klugheit und Talente fähig sind.

(Der Beschluß folgt fünftig.)

#### IX.

# Vermischte Nachrichten.

## Deutschland.

Peipzig. Herr Bause hat die Bildnisse zwey verstorbener Mitglieder des hiefigen Raths, des Herrn Baumeister Raspar Richter und des herrn Hofraths und Bürgermeisters RudolphAusgust Schubart, für ihre hinterlassene Freunde in Kupfer gedracht. Das erstere, nach Hausmann, ist eines seiner größten Blätter, und man wird vorzigzlich den Grabstichel in den Gewändern bewundern. Das zwente, nach einem vortresslichen Gemälde von Herrn Oeser, und eben so vortresslich in der Aussührung. Den Kopf sollte man von Wille, und das Kind, welches im Vorgrunde sist, und einen Schild mit der Innschrift: Carus omnibus, nemini molestus, hält, von Strange gearbeitet glauben.

Für die dießjährige Ausstellung hat eben ders selbe die Köpfe dreper Apostel, die an ihren Aestributen zu erkennen sind, geäßt und mit dem Grabstichel geendiget. Herr Oeser hat das Original nach einem Gemälde von Michael Anges lus Merigi, da Carravaggio genannt, weldes sich in der Sammlung des Herrn Gottsried Winklers besinder, mit bunten Blenstiften ges zeichnet. Ihm sind wir in diesen Köpsen den Ausschund.

druck schuldig, der sich über bas Original erhebt, und im Rupferftiche nicht verloren gegangen ift.

In der Suite der Bildniffe deutscher Gelehre Ten, welchem Unternehmen wir ichon oft unfer Lob gegeben haben, bat herr Baufe das Bildnif des Beren Gotthold Ephraim Legings, nach einem Gemalde von Anton Graff geliefert. Den scharfs finnigen Beift biefes großen Schriftftellers wird man auch in bem Bilde nicht verfennen. nachsten haben wir von diesem fleifigen Runftler das Bildniß des herrn Moses Mendelssohn an erwarten: eines ber iconften Ropfe unfers Graff.

Frankfurt am Mann. Berr Joh. Undr. Benjamin Nothnagel, senior, Sabrikant in Rrankfurt am Mann, ein Runftliebhaber, be Schäfftigt fich, ben ber wenigen Mufe, die ihm feine vielen Geschäffte verstatten, mit der Runft, und bat einige kleine Blatter in Rembrands Manier febr fleißig und gludlich geatet. Er wird uns mehr rere Blatter von feiner Sand befannt machen, und wir wunfchen, daß er damit fo wohl fortfahren, als auch folde in einem etwas größern Formate berausgeben moge.

Berlin. herr Chodowieckn hat uns wie ber ein schones großes geatgtes Blatt, welches eine Ausficht von dem Plage im bafigen Part, worins nen die Belter fteben, unter dem Titel geliefert: Premiére promenade de Berlin. La Place des Tentes au Parc: dessinée d'après nature & gravée à l'eau forte par D. Chodowieki. Bermuthlich durfen wir eine Fortfetung diefer Bor

ftelluns

stellungen erwarten. Das Ganze ist mit vielen Figuren in verschiedenen Situationen verzieret, und man weiß schon, wie sehr dieser Kunstler den Aussdruck des gesellschaftlichen Lebens in Stellungen und Anordnungen in seiner Gewalt hat.

Unspach. herr Albrecht heinrich Baums gartner, hochfürstl. Brandenburg : Onolz : und Culmbachischer Sefretair, hat eine umständliche Nachricht von einer zu liefernden Sammlung aller merkwürdigen Nuinen des Orients und der ges sammten griechischen und benachbarten Staaten, die er zu Anspach veranstalten wird, ausgegeben.

Des ersten Bandes erster Theil soll die Ruinen von Posidonia nach herrn Major, mit vier und zwanzig Aupferplatten und dazu gehörigen Abhands lung enthalten: bessen zter Theil die Ruinen von Spalatro in Dalmatien nach Robert Adams, mit ein und sechzig Kupfern.

Des 2ten Bandes ister Theil die Nuinen Griechenlands, nach Herrn Le Roy, und der 2te Theil die Alterthumer von Athen, nach Stuart und Revett.

Der dritte Band enthält in zween Theilen die jonischen Alterthumer des herrn Ganbler.

Der vierte Band die Muinen von Palmpra und Balbec.

Der fünfte Band die prächtigen Ueberbleibsel des herkulans.

Der sechste Band die Alterthumer von Persepolis, von Aegypten und andern merkwardigen Gegens

# 924 Wermischte Nachrichten.

Begenden, von welchen noch feine gangen Berfe erschienen.

Auf den erften Theil verlangt der Berausge ber einen halben Mard'or mofür fie in vier Monaten die erfte Abbandlung des Werfs, von dem Uer fprunge ber Stadt Pofidonia, nebft acht Rupfern erhalten follen. So foll es auch ben der aten und sten lieferung gehalten werden. Nach Erscheis nung des erften Theils wird herr 23. Nachricht ertheilen, wie es mit den folgenden foll gehalten werden. herr Winterschmidt ju Murnberg wird die Rupfer dazu liefern. Das Werf wird in Ros So loblich das Unternehmen ift, fo febr fürchten wir die Ausführung deffelbigen. Bir fennen unser Baterland, wenn es darauf ankommt, etwas au großen, weitlauftigen und foftbaren Werfen bergufcbiefen: und der herausgeber fceint uns auf Einmal ju viel Butes ju verfprechen. Unter den angezeigten Sonnern und Freunden, die Gubscription barauf ans nehmen, möchten wir wohl den herrn geheimden Les gationsrath von Sageborn ausstreichen, weil wir zuversichtlich wissen, daß derfelbe ben seinen übris gen Beschäfften sich folder nicht unterziehen fann.

Mugdburg. Dier find ben Conrad heinr. Stage 1772 auf 144 Seiten herausgekommen: Die vormehmsten Merkwurdigkeiten der Stadt Augeburg. Ungeachtet dieses eine bloße Nomenelatur ift, iso verdient sie doch wegen der guten und vollständigen Anzeige der sehenswurdigen Dinge in dieser alten und berühmten Stadt, die die Mutter so vieler Kunstler und Kunstwerke ist, bekannt gemacht zu werden. Wir wollen bloß die Hauptabschnitte anzeigen. Umfang und Eintheilung der Stadt, worinnen eine kurze Nachricht von allen desentlichen und Privatgebäuden, nebst Berzierungen und andern Merkwürdigkeiten beygebracht wird. Beschreis dung des Nathhauses nach seinem Neußern und Innern. Verzeichniß von augsburgischen Grundrissen, Prospekten, Grund- und Aufrissen von Gebänden; historischen Vorstellungen, Kunststücken ze. Verzeichniß augsburgischer in Kupfer gestochener Bildnisse. Anhang. Augsburgische Portrait- Nedalls len und Schaustücke.

# Litterarische Neuigkeiten aus Italien.

Catanea in Sicilien. Allbier hat Bew Sebastiano Bappala unter folgendem Litel ans licht gestellt: EKAEXBENTA EK TOT AOT-KIANOT . SAMOSATEOS. Excerpta ex Luciano Samofatenfi notis ac Lexico illufirata, ad usum Seminarii Catinensis. MOΣ ΠΡΩΤΟΣ. Catinae 1770. in groß 8. 8. 331. Druck und Papier find febr icon; noch mehr aber empfiehlt biefes Werf die Richtigkeit des Abdrucks, auf welche der Herausgeber alle mogliche Mube verwandt hat. Bur Geite ber gewählten Gefprache fteht die benediktinische Ues betfetung, aber forgfaltig verbeffert. Unter bem Erte fteben die Anmerkungen der beften Ausgaben, fonderlich der kondner, die Kent beforger hat. Anbre philologische Anmerkungen find aus dem Bie M. Bibl. XIII. B. 2. St. gerus,

## 326 Bermischte Rachrichten;

gerus, Hogeveen und Budans entlehmt; und die besondern Bedeutungen und Idiotismen darinn erklärt.

Moren. Serie degli Uomini i più il-Justri in Pittura, Soultura ed Architettura: scon i loro Elogi, e Ritratti incisi in rame dalla prima reftaurazione delle nominate belle Arti fino ai tempi presenti. III. & IV. Die erfte Abtheilung des dritten Bandes enthält die Bildniffe und Elogien des Lu-: la Signorelli, eines Malers von Cortona, des . Antonia Rossellino, eines Bildhauers und Ars ditette aus Florenz geburtig; des Gherardo Miniatore, eines Florentiners; des Benedetto ba Majano, eines Bildhauers und Architefts; des Bramante Lapteri von Urbino, eines Architetes; und des Leonardo da Binci, eines Mas lers, Bildhauers und Architetts. In den benden andern Abeheilungen diefes britten Bandes freben die Bildnisse und Elogien des Domenico del Chirlandajo, eines Alorentiner Malers; des Undre da Riefole, eines Bildhauers; des Rranceico Arameia, eines Bologneftes; des Liberale Beronefe: des Dercole da Ferrara; des Ans brea Montegna von Padua; des Bernardino Pinturicchio von Perugia, fanter Maker; bes Giuliano da S. Gallo, eines florentinischen Architefts; des Baccio da Monte Lupo, mod des Defiderio da Settignano, Bildhauer; des Lorenzo di Credi, cines fiscentiner Malers; des Ois

Simone genannt Cronaca, eines Architekte; des Micio da Fiesole, eines Bildhauers; des Filippo Lippi, eines Malers; des Baccio d'Agnolo, eines Bildhauers; des Andrea Constucci, eines Bildhauers und Architekts; des Bacs eio della Porta, genannt Fra Bartolommeo di S. Marco, eines Florentiners; des Vincens zio da San Gemignano; und endlich des Vitstore Carpaccio, eines Venetianers; welche alle Maler waren.

Die in dem vierten Bande vorkommenden & logien und Bildniffe find folgende, namlich: 216 bert Durere, Lufas Rranache, bes Spine tino Meffis, Guglielmo Marscilla, Michel Anaiolo Buonarotti, Domenico Puligo, Galeazzo Campi, Mariotto Albertinelli. Raffaellino del Garbo, Girolamo Genga, Giorgione da Castelfranco, Francesco Gras nacci, Andrea del Sarto, Lorenzo Costa. Iatopo Sansovino, Jakopo Razzi, Antonio da S. Gallo, Tiziano Becelli, Giuliano Bugiardini, Baldassare Peruzzi, Giovans antonio Sogliani, Marcantonio Raje mondi, Jakopo Palma il Becchio, Mars cantonio Franciabigio, und Raffaello d'Urs Die Bildnisse dieser beruhmten Manner find von Colombini und Cecchi geffochen; und unter ihnen verdienet des Raffaello b'Urbino feines vorzüglich betrachtet zu werden, welches von dem lettern nach einer Zeichnung bes Tanas Such ford

ford gestochen worden, der sie nach einem vorstrefslichen Originalstücke gezeichnet, welches von dem Hause Altoviti als ein kostbarer Schatz unster andern Schilderenen, die es hat, aufbehalten wird. Einen vorzüglichen Werth hat auch das Bikdniß des Michelangiolo Buonaroti, von Francesco Salviati gemalt, und von Cecchi gestochen, weil es unter allen bisher verfertigten Stichen die größte Achnlichkeit haben soll. Die Schreibart in den Elogien ist rein und zierlich.

Meapel. De Palaestra Neopolitana Commentarius in inscriptionem Athleticam Neapoli anno MDCCLXIIII detectam. Vbi Iuri Coloniae Romanae a Neapolitanis media serme Antoninorum Imperatt. tempestate acquisito, tribuitur, quod Palaestra Neapoli cessarit. Ad calcem operis adnectitur de Buthysiae Agone Puteolano Dissertatio. Neapoli ann. 1770 ex Typographia Donati Campi in 4 & 331. Der Bersasser ist Nicstola Ignarra, erster Professor an der fönigt. Universität zu Neapel, und sein Bers hat in Itazsen ben Rennern Bensall erhalten.

Patermo. Alla Sicilia Numismatica di Fisippo Paruta pubblicata da Sigeberto Avercampio, Correzzioni ed Aggiunte di Gabriele Lancilloto Castello P. di F. In Palermo 1770 per Gaetano M. Bentivenga, in 8. mit mo Rupsettasella. Der Bersasser will

die habercampische Ausgabe des Paruta werbes fern, oder vielmehr eine recht wollftandige Samme bung aller alten ficilinnifden Dangen weranftalten, in drey Klassen abgetheilet: movon bie erste bie Mungen ber Stabte und fregen Boller; die zwote die Mungen der Fürften, Konige und Tyrangen; die dritte folche Minzen enthalten foll; die zwar nicht eigentliche ficilianische find, aber boch eine Beziehung auf die ficilianische Beschichte haben. Well aber hiergu Beit gebbret, um etwas vollftans diges liefern zu können; so wie er seine Annier: - Imaen und neuen Bepträge jum porque theils in bichen kleinen Schriften, theils in ben Opuscoli di Autori Siciliani (in beren XI. Bende eben biefe Schrift auch abgebruckt ift) bekannt machen, bas mit Kenner ihm auch mit Rath, Mungen ober Zufäten an die Sand gehen.

Eben dieser Versasser hat geschrieben: Siciliae et obiacentium insularum veterum inscriptionum nova collectio prolegomenis et notis illustrata, Panormi 1769. welches schr gute Nachrichten und Erklärungen enthält. Der Versasser, ist der Principe di Torremuzza.

Rom. Der Kardinal Stoppani läßt zu Palestpina, wo er Bischof ist, seit einiger Zeit eine Hale ausgraben, vermittelst welcher man hosset, die Statue, und noch vielmehr die Fasti des Verreins Blaccus zu sinden, weil Gveton, de illustr.

kuser. Grammat. e. i g, wo er bavon redet, schreibt, stortum kabet Praesieste, in inserio-ri forl parts vontra kornicyclum: man sosse dies um so viel eber, da man seit dem verstossein Jahre einige beschiebene Marmorsteine gefunden, von welchen man aller Wichrscheinlichkeit nach vers muchen kann i daß se ein Theil dieser Fastorum sind.

Florenzi Die Buchhandler Gio. Batissa Steecht und Anton Giuseppe Pagani lassen die Notizie dei Profesiori del Disegno compilate da Filippo Baldinueci wieder abdituctei, und es ist bereits der achte Band davon erschies nen, welcher zulest von dem Maler Hendrick di Strenwych, der gegen das Jahr 1580 sonderlich beruhmt war, handett. Diese neue Insegade erhält Anmerkungen vom herrn Domenico Maria Mantin.

Benedig. Bon dem March. Francesco Albergati Capacelli wird von hier aus ein Theatro Comico in etlichen Banden von dem Buchdrucker Luigi Pavini in einem Avertisses ment vom 29. Jun. 1770 angefündiget. Seine komischen Arbeiten werden sehr gerühmt.

Florenz. Dier ift vor kurzem Berr Anbren Scacciati, welcher die Runft erfunden, in den von ihm gestochenen Aupferplatten alle die Farben des Originalgemaldes anzubringen, im sechn wierzigs

vierzigften Jahre feines Aleers, an einem Schlags fluffe geftorben.

Rom. Der Buchhandler Gregorio Settari hat hier ein Avertiffement befannt gemacht, worinn er den Liebhabern der Maleren, Bildhaues ren und Baufunft zu wiffen thut, es fen ihm zus fälliger Weise ein Manuscript in die Bande gefal kn, welches einsmals bem berühmten Maler Bes nedotti Luti gehoret, und die leben von fechs und drenflig großen Runftlern enthalte, die von 1641 bis 1673 berühmt gewesen. Diefer Auffat ift von ben Sanden des gelehrten Malers Giams batiffa Pafferi, und ber gedachte Buchhandler hat die Abficht, ihn durch den Druck gemeinnugs Diefe Arbeit fetet gewiffermaßen ger zu machen. den Plan des Baglioni fort, welcher die Gefchiche te der Maler, die von 1572 an bis 1642 in Rom gearbeitet haben, befdrieben hat; und fie verbienet folglich ans Licht zu treten. Die lebensbeschreis bungen find indeffen nicht alle aus des Pafferi Beder gefloffen, sonbern einige stammen von andern einfichtsvollen Perfonen ber. Am Ende sollen eis nige malerische Anmerkungen zu stehen kommen, die von geschickten Mannern aufgesetzt worden; ingleichen febr brauchbare und richtige Megifter. Das Bergeichniß der darinnen enthaltenen Lebensbes schreibungen ift folgendes:

Domenico Zampieri, genannt Domenichino, ein Maler und Architekt, + 1641.

Baccio Carpi, Maler, + 1641.

Pietro van der Laer, genannt Bamboccio, Maler, + 1642.

Guido Reni, Maker, + 1542. Francesco Fiammingo, Bilbhauer, + 1643.

Agostino Tossi, Maler, † 1644.

Francesco Mochi, Bildhauer, † 1646.

Giovanni Lanfranco, Maler, † 1647.

Andrea Camassei, Maler, † 1648.

Siambattista Calandra, Arbeiter in Mosaik,

† 1648.

Bincenzo Armanno, Maler, † 1649.

Alessandro Turco, Maler, † 1650.

Pietro Testa, Maler, † 1650.

Ungelo Caroselli, Maler, + 1653.

Alcsfandro Algardi, Bildhauer, † 1654-

Girolamo Nainaldi, Architekt, + 1655-

Siovanni Miele, Make, + 1656.

Martino Lunghi, Architekt, † 1656.

Guibo Ubaldo Abatini, Maler, + 1656.

Luigi Gentile, Maler, + 1657.

Giufiano Finelli, Bilohauer, + 1657.

Agostino Mitelli, Maler, † 1660.

Francesco Albani, Maler, + 1660.

Michelangelo Cerquotti, Maler, + 1660.

Caterina Ginnafi, Maler, + 1660.

Andrea Sacchi, Maler, † 1661.

Gio. Francesco Romanelli, Maler, † 1662.

Giu

Sinkeppe Peroni, Bilbhaner, † 1663: Riccolo Poussino, Maler, † 1664. Francesco Baratta, Maker, † 1666. Sio. Angelo Canini, Maler, † 1666. Sio. Francesco Barbieri, genannt Guercino, Maker, † 1667. Francesco Baromino, Architekt, † 1667. Pier Francesco Mola, Maler, † 1668. Pieto Berettini von Cortona, Maler und Arschitekt, † 1670.

Salvator Rosa, Maler und Dicher, + 1673.

Reapel. Dell'Architettura di Maria Gioffredo Architetto Napoletano Parte prima, nella quale si tratta dell'architettura de' Greci e degl'Italiani, e si danno le regole più spedite per disegnare. Bouftehendes Wert ist hier in Folio abgedruct, und dem Könige bender Sicilien zugeeignet. Es enthakt ein und drensig Rupfertafeln, die gut gestochen sind, und eine Abhandlung in zwolf Haupestücken, über die verschiedenen Saulenordnungen der Architettur.

Vor diefer Abhandlung findet man eine Einstellung, worinnen der Verfaffer behauptet, er has be feinen Auffan über das Studium der fünf Ordsnungen, in Vergleichung mit Originalwerken der Künfte, geschrieben, und sich in Verson nicht nur nach Rom, sondern anch an andre Oerter Italiens,

## 334. Bermifchte Pathrichten.

wo sich noch Aleberreste aler erdnister Gebaus sinden, begeben. Er glaube, er sin der erste Meapolitanen, der von dieser. Kunft geschrieden habe: allein in der Buchersammlung des sierentinischen Cavaliere und Senatore Giov. Batista Nelli liegt ein Sendschreiben von Giov. Mario Stelliola an den Galileo Galilet, worins nen er eine Abhandlung über die dürgerliche Bauskunst geschrieden zu haben vorgiedet: vielleicht ist aber diese diemals ans licht getreten. Dieser Give Mario Stelliola war einer von den Linceischen Alademischen, ein berühmter Naturforscher, und schrieb verschiedene Werke, welche nie gedruckt wors den sind.

Im erken hauptstude redet unser Verfasser von den fünf architektonischen Ordnungen übers haupt. Er seiget voraus, daß der Architekt in der Zeichnungskunft wohl bewandert senn mußse: und giebt es als die Ursache an, warum die Unwissenheit der neuern Architekten in Italien du einem so hohen Grade gestiegen sey.

Dierauf handelt er von den verschiedenen Ordnungen der Architektur insbesondere, von dem Ursprunge dieser Wissenschaft, und von den Zeiten, worinnen sie in der größten Vollkommenheit oder Verfalle gewesen ist. — Er glaubt, die Architektur sen ans fänglich höchst einfach und ungekünstelt, und die Gebäude der Aegyptier, Meder, Affyrier und Perser, der Majestät ihres Neichs angemessen gewesen; man sinde aber dennoch keine Spuren von den gegenwärtigen Ordnungen der Architektur in denselben. Bielleicht hatte er dies nitht behauptet, wenn er die Reise bes Capitain Rothen burch Augusten aufnierkfaur gelefen, und bie bengefügten Rupfer fliche betrachtet hatte, 1980 nicht auf verschiedenen alten agnotifchen Bebauben eine ber toffanifchen faft gleiche Debnung fleht: Bey ber Untersuchung vom Ursprunge der fünf architektonischen Ordnungen erweifet er febr wahtfcheinlich, daß die Etrufch fice Ordnung die alleraltefte fey, fo daß nicht allein Die Griechen, fondern auch die Otomer bas meifte in der Architefenr davon entilehnt haben, Den Anfang der gothischen Architektur und ihren Urs freing fetet er fcon in bie Beten des Rabers Rotiftantitt, und behaupter, fie fen in ben roben und wilben: Jahrhinibertett Italiens, ba es von Den nittrechtlichen Mationen, namlichibeit Go: then und den Longebarden eingenammen war, bollenbs' ausgebildet worden : allein andre finden ihren Urfprung bren Jahehunderte frater, ba bas gothische und longobardische Reich schon zerkört Denn wenn man diefe Art von Auchitefter wat. betrachter, die man sehr uneigemlich die gothische nennet, fo ift fie im Grunde nichts anders, als eie ne Werberbniß aller und jeglicher Theile ber funf Ordnungen, in welchen die gehorige Symmetrie und Berhältniffe ihrer Glieber nicht besbachtet, sondern ein jedwedes ohne Regel und nur nach eis ner Capelee gufammen gefest wird. Bon biefene unregelmäßigen Verfahren in der Architektur fine det man im Coffanischen, daß es seinen Ursprung Aff nach dem zwolften Jahrhundert, d. i. nachdens

Das geftifche Melde fonn ju Ende gegangen, und biefes kand den deutschen Raifern unterworfen war, gehabt habe; weil man, ohne daß man aus beng Kostantisten gehen derf, vermuthet, die Kirche des S. Giobanni fühft fen im fechsten Jahrhung berte unter ber Megierung ber Teobolinda, Konk ginn ber longebarben, erbauet worden. Bebande aber ift mit torinthiftben Gaulen, welche attifche Beken nebst siemlich proportionirten Rapie taldem berselbigen Ordnung, und mit Architraven, Briefen und Corniften, fo mit eben berfelben bat moniren, gefchmucket. Man bemerfet grat an Diefer Kirde, baf alle Basen ein wenig von einem ber unterschieben find, bag aber eine jegliche berfelben befonders die vom Vitruv vorgeschriebenen Megeln beobachtet; daß die Gaulen felbft aud verschieden find, obgleich eine jegliche berfelben im ihrer Symmetrie wohl modelliet, und das Berbaltnif bavon eine Canellirung und bie Rapitals then pon verfcbiebnem laubwerte, Die Ropfe aber van einander unterfibieden find. Diefe Bers 'fcbiedenheit beweifet augenfcheinlich; baf begm Er bauen diefer Kirthe ihr Schmud aus Ueberbleibfeln, Studen und Ruinen alter romifcher Gebaute que fammen gefest worden. Eben diefe Berfchiebenheit and Unahnlichkeit fieht man in den verfchiebenen Ausschmudungen der Rirche bi G. Apostolo, in berfelbigen Stadt Floreng, Die im neunten Jahrs hunderte aufgeführt worden; in der Rirche di G. al Monte, vom Jahre polo; Miniato an der Domkirche ju Flesole, im Jahr 1028 erbauet:

erbauet; in ber innerlichen Ginrichtung der Rirche di S. Michele in Borgo in der Stadt Pisa, und di S. Paulo all' Orto, die um gleiche Zeit erbauet worden; und endlich im Dom ju Pifa, vom Jahre 1060. In einem jeglichen biefet Bebaude fieht man Bafen, Saulen und Rapitaler von einer gang verfchiedenen Struftur und verschiedenen Berhaltniffen unter einander; da indes boch die einen wie die andern für sich genommen , die richtigen Berhaltniffe haben , welche von guten romischen Architekten find vorgeschrieben worden. Diefe Anmerfung also feigt augenscheinlich, baß bie gothische Architeftur, wenigftens im Toffanischen, nicht vor dem zwolf: ten Jahrhunderte fich angefangen habe, und daß, nach dem Abzuge der Kaiser aus Italien, und nach jener ihr fo nachtheiligen Zeit, da die Raifer ihren Bohnfit von Rom nach Byzanz verlege ten, die ichonen Runfte verfielen, indem niemand daselbst war, der die Regeln und Borschriften der Alten in der Architektur vortrug; und weil man, fo oft ein neues Bebaude aufgeführt wurde, feine Buflucht ju den Ueberreften und Bruchftucken der alten romifchen Gebaude, und ju den Ueberbleibfeln der Tempel des Heidenthums, der Termen, oder Grengfteine, der Schaubuhnen und der Amphitheater nahm, welche von den Chriften waren gerstoret worden.

Nach Berlauf dieser Zeit, da dergleischen nicht mehr vorhanden waren, die Zeichen nungse

nungefunft, Maleren und Architeftur aber fich in einem beweinenswurdigen Buftande befanben, und man boch den Gebauden gewiffe Bierras then geben follte; fo machte man bergleichen nach einer Erfindung, die wider alle Regeln war, weil es an Befchmack in allen bilbenden Runften fehlte. Es fann fenn, daß außerhalb dem Toffanischen, und vielleicht auch außerhalb Italien, biejenige Battung von Architeftur, die man uneigentlich die gothische nennet, schon por Ablauf des zwolften Sahrhunderts entstanden; weil man besonders gut Ronftantinopel ein Gebaude in einem bem gos thifden fehr abnlichen Befchmade antrifft, welches noch vor diefer Epoche aufgeführet worden ift, und wovon man die Erfindung den Griechen zuschreibt. hierzu nehme man ferner, daß die Architeftur in Italien erft nach Ablauf des achten Jahrhunderts in Berfall gerieth, weil in diefen Zeiten die Mons de und die Beiftlichen die Mennung verbreiteten, daß mit dem Ende des taufenden Jahres nach ber driftlichen Zeitrechnung auch bas Enbe ber Welt erfolgen murbe. Der gemeine Mann, ber Diefe Weißagung für mahr hielt, unterließ es, wah rend ber Zeit nicht nur neue Gebaude aufzuführen, fondern zerftorte auch die icon fertigen; da aber diese Zeit verflossen und das Wolf aus seinem Irrs thume geriffen war, fo fieng es endlich wieder an, Die in Gefahr ftebenden Gebaude ju erneuern und neue aufzuführen. Und man findet wirklich, daß nach diefer Epoche die fconften Gebaude im Zoffanischen find aufgeführet worden, als: Die Rirche **S**am.

Samminiato al Monte, ber Dom ju Fiefole, S. Michele und S. Paolo zu Pifa, und der Dom ju Floreng. Man lefe hieriber, was im Jahre 1756 Berr Genator Caval Gio, Batiffa Delli von Florenz, im Anhange jum viere Bande der Opere di Architettura del Ferdinando Ruggieri hiervon geschrieben, Die in erwähnter Stadt und gedachtem Jahre ben Giuseppe Bouchard abgebruckt wors ben ift. Rurg man fieht, daß die fechswinklichten Bogen, welche man die gothischen nennet, erft furg nach dem Jahre 1000 aufgekommen; denn man findet dergleichen schon im Dom ju Pifa, und be fonders diejenigen, worauf die Ruppel ruhet. Dies fes Gebaude murde nach bem Entwurf eines grie hischen Architeks, Boschetto da Dulicchio ge nannt, aufgeführet; und man fann baraus abneh: men, daß die gothische Bauart ihren Ursprung unber ben Griechen in ben fpatern Zeiten gehabt habe. Auch diefes tonnen wir nicht unberührt laffen, baß ber Berr Gioffrebo fich ju behaupten getrauer, Die aute Bauart habe in Rom um Die Zeiten Di= colous V. gegen das Jahr 1447 ihr haupt wieder empor gehoben. Allein die Florentiner waren es, welche im Anfang bes funfzehnten Jahrhunberts die Architettur nach guten und richtigen Grund: fiften wieder herstellten. Die Kirche S. Spirito m Floreng, im Jahr 1429 nach dem Plan des Brunellesco aufgesiber, die Kirche S. Lorenzo eben dafelbft, und ebenfalls nach der Beichnung bes gebachten Architekten, im Jahr 1419 erbauet, Dienen

dienen hierinnen jum augenscheinlichen Beweise weil biefe gwen Gebaube nach ben Gefeten eines Bitrube angelegt find, und man weber in Italien noch anderswo altere Rirchen findet, die mit einer fo einfichesvollen Symmetrie aufgeführet waren; aber dagegen findet man Gebaube, die zwar vid neuer, und doch in einem viel schlechtern Geschma-Unfehlbar war alfo der Wiederherfteller einer guten Architeftur Filippo Brunetleichi, der im Jahr 1444 ftarb, und Leo Battiffa Alberti, junger als jener, ob er gleich von biefer Runft vortrefflich geschrieben hat, und in Anschung der Wiffenschaften, der Zierlichteit und des Ges schmads bem Brunelleschi weit nachstehet: bent wenn man die Facciata von S. Maria Nopella und dem Pallaft der Rucellai, wache Wis berti entworfen, mit den Rirchen G. Spirito und G. Borengo, nach den Zeichnungen bes Brunelleichi angelegt, jufammenhalt; fo begreis fet man, daß ber Gefdmad und die guten Regele viel richtiger und grundlicher vom Brunellekti 'als vom Alberti find befolget worden.

Der Berf. fabet in ben folgenden Rapiteln fort, gut von ben funf Ordnungen der Baufunft ju handeln, die er nach ihren gehörigen Regeln et-Plaret und bestimmet but, boch fo, daß er fich eis nigermaßen von ben Grundfagen entfernet, welche Bignola, Valladio, Setlio, Scamo di und andre berühmte Meifter vorgeschrieben haben.

Siena." Narrazione delle Geka di Enea Silvio Piccolomini, poi Pio II. rappresenpresentate nelle pareti della Libreria Corale del Duomo di Siena dal Pinturicchio con gli schizzi e cartoni di Raffaello d'Urbino in dieci gran Quadri colle loro respettive Iscrizioni. Siena 1771. per Francesco Rossi, in 4. di pag. 25.

Wir führen diefes fleine Werf wegen des prachtigen Denkmals an, welches dem Andenken Pius des II. von Siena, feiner Baterftadt, in einem erhabnen Bimmer, bas an den Dom ftofft, in der Figur eines Parallelogramms errichtet murs be. Die Bemalde, welche es fcmuden, find in zehn Abtheilungen vertheilet, und ftellen die pornehmften Sandlungen im leben des Pabfts Diccolomini vor. Die Beidnungen find jus folge des Bafari, von Raffael, die Ausführung aber vom Pinturicchio; eine vortreffie che Arbeit, welche bis auf unfre Tage fo frifch er balten worden, als wenn fie erft iht aus des Runfte lers hand fame. Diese Tafeln verdienten also durch einen Aboruck bekannt gemacht ju werden, und der Buchdrucker Frang Roffi hat fie auf feine Roften abzeichnen, auf zehn Platten in Folio fie den laffen, und eine hiftorifche Erlauterung bine ungefüget. Dieß ift das erstemal, daß biefe Ge malde find geftochen worden; aber es ware in wunfden, daß fie es nicht das lettemal fenn mode ten, weil fie eines beffern Grabftichels murdig find.

Florenz. Raccolta di Poesie Teatrali dell'Abbate Antoni Landi poeta aulico di S. M. Federico II. Rè di Prussia, Tom. I. 17.23ibl. XIII.23.2.St. 3 In Firenze 1771 presso Domenico Marzi e

Compagni.

So viel Gutes auch diese bramatischen Ges dicte haben-mogen, fo ift doch der Verfasser wes der ein Apostolo Zeno, noch ein Metastasio.

In diesem ersten Bande find dren dramatische Auffage, die Polissena, der Cammillo und der Sebaneto. nebft einer Tragobie, Afpafia betis telt. Der zwente Band foll vier dramatische Stüs de, namlich den Chipo, die Pfyche, den Ertole und Abone, nebst einem Trauerspiel, Ros Drigo, enthalten. In dem dritten follen der DR. Murelio Rilosofo, ein Drama, der Giob, cin Oratorium, der Maresciallo d'Uncre und die Italiani, Trauerspiele, nebft verfchiedenen Rans taten fich befinden.

Notizie storiche degl'Inta-Siena. glistori. Opera di Giovanni Gori Gandellini. Sanefe, Tom. I. & II. presso Vincenzio Pazzini Carli, e figli. Siena, 1771.

Diefes Wert ift eigentlich eine Art von Leris Der Berfasser geht in alphabetischer Orde mung die Runftler burch, die mit dem Grabftichel. oder der Radiernadel, oder auch in holz gearbeitet baben, und breitet fich and übet die wichtigften Worfalle ihres Lebens aus; außerdem glebt er eine "watlaufrige Befchreibung ber Bemalbe und Stat tuen. welche aus den berühmteften Schulen bie verfloffenen und des itigen Jahrhunderts, vermittelft der gedachten Runfte vervielfältiget worben. Da wir diefes Worterbuch noch nicht geften baben,

ben, so konnen wir noch nicht von deffen Werthe urtheilen.

Rlorenz. La Semiramide del Sig. de Voltaire, trasportata in versi Italiani dal Sig. Abbate Melchiore Cesarotti. 1771 ist ju Florenz in der Handlung Allegrini und Comp. zu haben.

Der Ueberfeter diefes voltairifden Trauersviels, Herr Cefarotti, hat fich schon mehrmalen auf eis ne fich ruhmliche Art befannt gemacht, daß man nothwendig eine gute Vermuthung für diefe Ues berfetung haben muß.

Biena. Zaffira, Tragedia di Maria Fortuna frà gli Arcadi Isidèa Egirena, e frà gl'Intronati l'Armonica, alla Maestà di Federico III. Rè di Prussia ce, ce, ce. In Siena 1771 per Francesco Ross.

Diefes Trauerspiel einer Dichterinn, die ibe rem Geschlechte Ehre machet, bat lebhafte Situas tionen, und ift wohl verfificiret.

Auszug eines Briefs aus Rom, unter bem 8. Jun. bes vorigen Jahres geschrieben.

Geftern fruh hat der herr Abbt Don Mats tia Burillo, ein Meapolitaner, und Mitglied der könial herfulenensischen Afademie, dem intregie renden Pabste einen sehr schonen und wohl erhaltes nen Cod. Mipt. von Pergamen übergeben. Ders Elbe enthält die berühmte Sammlung der alten zomischen Steinschriften, welche der Fra Biobans ni Giocondo, ein Dominifaner, vermoge eines Auftrags von dem Lorento bei Medici, (bem

Diese Sammlung von Steinen auch in einer sehr gierlichen lateinischen Epistel zugeeignet ift,) ebe mals beforget hat. Diefer Coder ift prachtig gefcbrieben, mit Miniaturgemalden geziert, febr fofts bar und nett gebunden, und zeigt zugleich den Stammbaum des mediceischen Sauses: welche Umftande, nebst einigen andern, es wahrscheinlich machen, daß dieß eben der Cober fen, den ber Fra Giocondo an Lorenzo dei Medici über-Diefer Meligiofe war im Anfang bes fechszehnten Jahrhunderts in Ansehen, und zugleich Theolog, Philosoph, Philolog und vicler Oprachen Renner. Er that eine Reife nach Rom, wo er Untersuchungen über die Alterthumer, die Bau und Bildhauerfunft anftellte, und wo er auch Die genannte Sammlung machte, Commentarien über ben Cafar fcbrieb, zuerft eine Zeichnung von der Brude entwarf, die diefer Feldherr über den Rhein schlagen ließ; vom Raifer Maximilian, bem Mul. Cafar Scaliger jum lehrer gegeben ward, ber auch, als er 1507 sich zu Paris befand, die Brude be Notre Dame, und noch eine zwente Fleinere angab und ausführte, worüber man noch das Disticon des Sannagar hat:

Iucundus geminum imposuit tibi, Sequans, pontent,
Hunc tu iure potes dicere Pontificem.

Er hat auch Commentarien über den Vitrub geschrieben. Zu Venedig sicht man noch den Plan, den er von dem Plate Rialto gemacht hatte, welcher ungemein prächtig ist. Ja man versichert, er sen nach dem Tode des Brasmante

mante der einzige gewesen, der Sabigkeit genug bes feffen, feine Entwurfe ju begreifen, und die Muss führung der Petersfirche in Rom ju übernehmen. Man hat von ihm Ausgaben des Cafars, des Bitrubs und des Frontins. Die obgenannte Sammlung ift nachmals nicht ans Licht getreten, obgleich der größere Theil der darinn enthaltenen Aufschriften bereits von Gruter, Rabretti, Duratorio und Maffei bekannt gemacht worden, welche die Handschrift des Giov. Giovanni vor Augen gehabt zu haben vorgeben. Polizian macht ihm die große Lobrede: Vir umus, titulorum, monumentorum veterum supra ceteros, non diligentissimus solum, sed etiam fine controversia peritissimus. weiß die Zeit von feinem Tode nicht recht genau, Doch muß er in einem ziemlich hohen Alter geftorben senn. Denn noch vor dem Jahre 1500 hats te er das Dominifanerfleid verlassen, und lebte von der Zeit an als ein Weltgeiftlicher; 1517 ftells te er die Commentarien über den Cafar ans licht. Aus diefem allen erhellet, daß diefer Coder in gute Sande zu fallen verdiente. In der Magliabecs . dianischen Buchersammlung, Al 28. Mum. 5. wird von eben diefem Werke ein fehr zierlich auf Pergamen gefchriebenes und mit Miniaturmale renen gefchmudtes Eremplat aufbehalten. Voran fteben die Sigla und Abfürzungen in alphabetischer Ordnung, welche zwanzig Seiten einnehmen. Dierauf folget ein zierlich ausgearbeitetes Anfangs: blatt, mit dem unten ftehenden von zwenen treffe lid

lich gezeichneten Satyren gehaltenen Bappen ber Person, der das Werf zugeeignet worden ift. Man lieft in goldenen, rothen, himmelblauen und gel ben Buchftaben folgende Bufchrift: FRATER. 10ANNES. IVCVNDVS. VERONEN. REVEREN. IN. CHRISTO, P. ET. DOMINO, D. LVD. DE. AGNELLIS. MATVAN. DIVINI. MVNERIS. GRATIA. CONSENTINO. ARCHIEPISCOPO. SAL. PL. D. Sie fanget fich so an: Prisca Vrbis Romae facies, Venerande Pontifex, adeo cst immutata, ut quae in veterum auctorum libris legimus, vix incelligere possimus; und endiget sich also: in quo omnes bonae artes conquiescunt. Vale feliciter humani generis amor et deliciae. Die Steinschriften felbft, an der Bahl 1486, nehmen 214 Seiten Auf der erften Seite dieses Coder flehet der Mame des alten Befigers also angezeiget: Pallantis Oricellarii et Amicorum. Er murde vom Caval Anton. Francesco Marmi erhandelt, welcher ihn dem berühmten Berrn Anton, Frans ceko Gori mittheilte, um die nie abgedruckten Steinschriften feiner Donianischen Sammlung. die er zu Floreng beforgte, einzuverleiben; und die übrigen ließ er dem berühmten Lodovico Antonio Muratori jufommen, welcher in feinem Nuovo tesoro d'antiche Iscrizioni bavon Bebrauch machte. Er fcbreibt auch eben bafelbft von diesem Cober, und schaltet das Zueignungs fcreiben, welches ibm Gori mitgetheilet hatte, volltommen ein; und berichtet außerdem, bas ein andres andres Eremplar der Saminlung des Fra Gios condo ben dem berühmten Marchefe Sciptone Maffei zu Verona aufbehalten worden fin u. f. w.

Rom. Der Pabst ist vor kurzen von Franz Carrara, aus Bergamo, mis einer sehr schonen kleinen Statue aus Bronze beschenket worden. Sie stellt einen schonen etruscischen Knaben spend vor, der eine Bulle am Halse hängend, und eine etrus scische Ausschrift am linken Arme trägt, welche aber, weil die ganze Hand abgebrochen ist, ebend salls zerstümmelt ist. Der Ueberrest lautet nach dem Alphabet des Gort also:

.... vas. Veluma

... is. Celvansk

.... es. Cuer. tuhethli

..... Clan.

Der Abbt Gio. Batifta Pafferi von Befaro, (wie wir aus einem Werkden über bas etrukis sche Alphabet erfehen, das erft neulich aus der Druderen ber Congregation de propaganda fide in Rom, von ihrem Auffeher, bem Abbt Gio. Ehriftofano Amaduggi gefdrieben, ans licht getreten ift, welcher die besagte Aufschrift da mit angeführt und erflart hat) ift ber Dennung, daß ber Ausbruck Veluma ein Geschlechtsnamen, von Velia abgeseitet sen; daß Celvans, anstatt Selvans, die von dem vorgestellten vornehmen Knaben wieder erlangte Gesundheit anzeige, die er burd ein Bunderwerf entweder des fleinen Jupiters, (Giove bambino) oder bes Jupiter Angur, ober auch bes Tagetes wieder erhalten babe.

habe, als welcher, kaum von der Erde geboren. ABunder zu thun ansieng: dahero sen diese kleine Statue nichts anders, als ein ben der Belegenheit gebrachtes Geschent (Donario): daß das Cuer, gleichsam Kogos, das puer der Lateiner sen, und Clan fo viel fage, als natus oder filius, doch in Beziehung auf deffen Mutter, weil die Etrufcer Freunde von metronymischen Ausbrücken gewesen waren. Diese kleine Statue ift dren romifche Palmen boch; daher ift fie nach der Statue des Augur, die unter Cosmo I. im Perufinischen gefunden und ihm geschenkt wurde, und welche Buanarroti in den Zusatzen zu der Etruria regale des Dempster, Bl. 40. anführet, und über fechs Palmen boch ift, die größte unter allen ist bekannten. Ben diefer Gelegenheit hat der Berr Carrara diefem Knaben ein Suggeftell machen laffen, worauf diefe Aufchrift ftebet:

## CLEMENTI XIIII PONT. OPT. MAX

SIMVLACRYM. AENEVM. NOBILIS. PVERI.ETRVSCI EX. GENTE. VOLVMA

REPERTYM. ANNO. MDCCLXX

IN.A GRO. VRBIS. TARQVINIAE. PROPE. CORNETVM

FRANCISCUS. CARRARA BERGOMAS
V. S. REF. A. C. LOCUMTENENS

PRINCIPI. PROVIDENTISSIMO

CVSTODI, VETERVM. MONVMENTORVM

AN. MDCCLXX

Diefes Geschenk ift von Clemens XIIII. für das vatikanische Musaum profansun der Bronzen bes ftimmt, worinnen auch eine Folge filberner Muns zen, ungefahr achtzig an der Zahl, welche Arfaciben und andere barbarische Ronige vorstellen, ibrent Plat bekommen wird; diefe ift demfelben vom P. Lanza, einem Dominifaner und Misionar im Oriente geschenket worden. Go hat auch ber Pabft für daffelbe ben Jupiter für 1500 Scud! erkaufet, der bisher im hofe des Valasts Berofpi ju Rom gewesen ift.

Chend. Ben Benazio Monaldini ift berausgefommen: Isituzione Antiquario Lapideria, o sa Introduzione allo studio delle antiche Latine Iscrizioni in trè Libri proposta 8vo. gran carta in Roma 1770, 532 Seiten ohne die Borrede. Der Unterricht, den ber Berfaffer ju einer genauen Renntnig ber tos miften Aufschriften giebt, ift auf die besten Grunde fate gebauet und durch die trefflichften Benfpiele erlautert. In der Ginleitung redet er von den verschiedenen Rlassen der Inscriptionen. Im erften Buche von dem großen Mugen, den alle Theile der Belehrfamkeit von der Kenntnif derfelben zief Im zwentent von der Behutsamfeit, Die man daben in Abficht auf die Mamen und Zeichen vonnothen bat, und was die verschiedenen Rlaffen, in fo ferne es offentliche oder Privatdenkmaler find; Eigenthumliches haben. Das dritte begreift die Erflarungskunft der Inscriptionen felbft. Es tommen daben eine Menge gelehrter Anmerkungen und

und Ausschweifungen vor. Eben dieser Berfasser verspricht mit nachstem eine gleiche Anweisung für die Mungwissenschaft.

Litterarische Nachrichten aus Engelland.

The Works of Williams Browne. With the Life of the Author, with Notes and Obfervations by the rev. W. Thompson. Three Vols. 8vo. Davies. M. Browne ift ein Dichter, ber felbft unter feinen Landsleuten gang in Vergessenheit gerathen. Er war 1500 gebohs ren, und ftarb ungefähr 1646. Der erfte Theil feiner Bedichte ift tot3, ber zwente toto ges druckt; und hat fich barauf ganglich verlohren, fo daß der inige Berausgeber mit vieler Muhe biefels ben in dffentlichen Bibliotheten auffuchen muffen. Das vornehmfte Gebichte ift Britannia's Paftorals, welches mit Spencere Berenfoniginn eine Achnlichkeit bat. Mirina, ein fcones Magochen, hat einen Liebhaber und eine Menge feltfamer Bes gebenheiten ju überfteben, ebe fie ihrer Bunfche theilhaftig wird. Es ift mit viel Episoden und Digressionen angefüllet, hat wiel allegorische Der . fonen, enthält aber viel gartliche Auftritte, lebhafte Schilderungen und romantische Beschreibungen. Die Pfeise bes Hirten (The Shepherd's Pipe) befteht aus fieben Eflogen, die nicht ohne Anmuth, Maivetat und laune find. Ueberhaupe verdienen fie aufbehalten und gelefen zu werden: Denn wenn man auch bisweilen trocine Buffen und Wildniffe antrifft, fo findet man auch ammus thige '

thige Thaler, paradifische Walder und romantische Grotten.

The English Garden: a Poem. Book the first. By W. Masen, M. A. 4to. Horsfield. Dieß ist ein vortreffliches tehrgedichte von Pflane jung der Garten, dem wahren Geschmacke in Anelegung derselbigen, und dem Fortgange in Engelland. Es ist zugleich voller anmuthiger Bilder und reizender Schilderungen von einem der besten intlebenden Dichter. Die Liebhaber der Kunst sinden zugleich Unterricht in den Anmerkungen; in einer derselbigen kundiget er eine Geschichte der neuern Gartenkunst vom Herrn Walpole an.

The Ancient Buildings of Rome, by Anthony Desgodetz. Published in 2 Vols. by G. Marshall Architect. Vol. I. Fol. Royal Paper. Robson. 1771. Dies Werk ift scon im Franzofischen aus dem vorigen Jahrhunderte bes fannt. Der Verfasser wurde von Colbert nebst andern Afademisten 1674 nach Rom geschickt, die Arditeftur, Maleren und Bildhauerfunft daselbst au flubiren. Dief Buch mar eine Frucht feiner Reife, welches nebft ben baju gehörigen Zeichnungen auf konigliche Roften gedruckt murde. Heberfeter hat das frangofische Original dem englischen gegen über brucken laffen. Die bier befindlichen Rupfer find 1) das Pantheon in dren und zwanzig Platten; 2) der Tempel des Bacchus in Rom, funf Platten; 3) der Tempel bes gaw mis, ebend. zwo Platten; 4) Tempel ber Befta, ebend. dren Platten; 5) berfelbe ju Livoli, vier Platten :

Platten; 6) ber Tempel ber Fortuna Virilis in Rom, vier Platten; 7) Tempel des Friedens in Rom, zwo Platten; 8) Tempel des Antonin und ber Faustina in Rom, funf Platten; 9) der Teinpel der Concordia in Rom, dren Platten; 10) der Tempel des Jupiter Stator in Rom, Dren Platten; 11) ber Tempel bes bonnernden Jupiter in Rom, dren Platten; 12) der Tempel des Mars in Mom, vier Platfen.

The fashionable Lover: a Comedy: Griffin. 1772. Dieses Luftspiel hat einen gleichen Berfaffer mit dem Bestindier, den herrn Cums berland, und er behauptet auch hierdurch ben Ruhm eines der beften igtlebenden dramatischen Schriftsteller in Engelland.

The Grecian Daughter: a Tragedy: As it is acted at the Theatre - Royal in Drury-Lane. 8vo. Griffith. Bu bem Inns halte biefes Trauerspiels hat eine Stelle aus bem Balerius Maximus L. V. c. 4. de pierate in parentes Anlag gegeben, wo eine Griedinn ihren im Kerker verschlossenen Bater, der vor hunger ju fterben verdammt ift, mit ihrer Bruft nahret. Hitrauf hat der Verfasser eine ruhrende Fabel gebaut, bie er in die Zeit bes Dyonne des jungern feget, als Timpleon Gyrafus belagerte. find gute Situationen und viel Barme in der Der Verf. ist herr Poesie dieses Trauerspieles Murphy, der schon den Orphan of China und die Zenobia geliefert hat.

Socrates out of his Senses. Or Dialogues of Diogenes of Sinope. Translated from the German of Wieland, by Mr. Wintersted. Two Vols. Davies. Eine Ueberse gung der Dialogen unsers Herrn Wielands, die in dieser englischen Einkleidung gewiß nicht mißfallen wird.

Indolence: a Poem. By the Author of Almida. 400. Becker. Dieses schone Ges bichte ift voller richtigen philosophischen Gedansten, warmen Empfindungen von Tugend, lebhafsten und malerischen Beschreibungen, und machet ber Verfasserinn viel Ehre.

The Architecture of M. Vitruvius Pollia, translated from the Original Latin, by W. Newton, Architect. Fol. Royal Paper. Dodsley. 1771. Diese Ucbersetung, die nur vorist die ersten fünf Bücher enthält, ist mit ungemeinem Fleiße gemacht. Der Verfasser, der in der Vorztede eine Nachricht von den verschiedenen Ausgaben giebt, und diesenigen hauptsächlich anzeiget, die er vorzüglich daben gebraucht, hat sie mit einer Menge theils eignen, theils anderer Commenstatoren brauchbaren Anmerkungen begleitet. Am Ende sind auch gute Kupser hinzugesüget, die zur Erläuterungen der in dem Buche besindlichen Beschreibungen dienen.

The Elements of Linear Perspective demonstrated by Geometrical Principles, and applied to the most general and concise Modes of Practice. With an Introduction.

## 354 Bermifchte Nachrichten.

Etion, containing so much of the Elements of Geometry as will render the whole Rationale of Perspective intelligible, without any other previous Mathematical Knowledge. By Edward Noble. 8vo. Davies. Benn auch dieses Buch nicht viel Neues enthält, so hat es doch das Berdienst, daß es diese Materie auf eine einseuchtende Art abhandelt.

Poems consisting chiefly of Translations from the Asiatic Languages. To which are added, two Estays, 8vo. Elmsley 1772. Das erste Gedichte in dieser schätbaren Sammlung ist eine Ecloge, Solima betitelt, zum tobe einer arabischen Prinzesinn, die eine Caravansera erbauet hat, mit lieblichen Garten, zur Erquickung der Reisenden und Pilgrimme. Dieß Gedicht ist, wie der Verfasser sagt, keine eigentliche llebersesung aus dem Arabischen: aber alle Bilder, Empsindungen und Beschreibungen sind aus den Dichtern dieses Landes genommen. Hier ist eine kleine Probe dieses Gedichts:

Ihr Magdchen von Aben, hort eine erhabenere Geschichte, als jemals auf Wiesen, in Lauben und Thalern gesungen worden. Das Lächeln der Abela und die Augen der Maja, wo die Schönheit spielet und die Liebe im Schlummer liegt; die wohlriechenden Hyacinthen von der Azza Haar, mit dem die lachens de Sommerluft spielet; der Liebe gefärbte Wangen, wovon die Rosen ihre Blute holen, und die Lippen, von denen der Zephyr seinen Wohlgeruch stiehlt, saden nicht mehr den wilden ungefünstelten Gefang ein, sondern slieben wie Träume vor dem Worgenstrabl. frahl. Lebe alfo wohl, lebe! leb wohl, jugenbliches Feuer; benn fuhnere Lieber follen ben horchenden Walb füllen. Flieffet fauft, ihr Bache, und the Befte fepb ftiffe.

Ciehe jene schonen Balber, Die fich über Amana etheben, und mit ihrem wohlriechenden haupte bie Wolfen balfamiren: wo jedes Luftchen Weihrauch iber die Thaler berabschicket, und jedes Buschchen ben Duft von Ruffaten ausathmet! Giebe burch icwen fich offenbarenben Balb eine glangenbe Scene, immer beitere Fluren und ewig grune Biefen! Dann frage bie Balber, und frage bie tonreichen Lauben, wer ihre boben Wipfel mit blubenben Blumen bedte. bie blanen Strome über fanbichte Thaler fliefen und bie braune Wildniff von ben lebhafteften Karben glie ben lehrte? Die ichone Colima! werben Berge und Thaler fingen, Die Ichone Golima! Die entfernten Echo wieberhallen. Aber nicht, um mit leerem Spielwert eitler Freude bie Seele ju reigen, ober bas Sefichte ju bintergebn : nicht um Mittag auf Gigen ber Bofink zu ruben, wo Lilien, Melten und Rosen ibre Blumen in einander weben.

Richt auf fiolgen Saulen bas nachtliche Feft zu sammeln, bis der Morgen den glubenden Oft mit Perlen bedeckt: ach nein! für diese ließ sie nicht diese kanden empor steigen, und gebot dem ganzen Sden der unfern Angen zu blüben: denn andere Gedanken beschäftigen ihre himmlische Seele. (Weg von ihr, du eitler Stolz! weg von ihr, du täuschende Freude!) Reit, sondern mit einer süßen Mahlzeit den schmachtenden Sast zu erquicken, den Müden auf dem Bette der Auhe einzuschläfern, den von Winterkalte erstarzten Banderer zu erwärmen: den Jüngling zu ermundem, den Greis zu unterstüßen: den Traurigen zu stoffen, und den Schwachen zu unterstüßen: den Armen

au bebecken und ben Berirrten gurechte gu leiten; bief find ihre Gorgen, bieß ihr glorreiches Gefchaffte: tam ber himmel ein ebleres geben, ober Sterbliche ein boberes begehren?

Romme in diefe Bufche, in diefe Lebenathmenden, beschatteten Derter, ihr freundlosen Baifen und ihr unausgestatteten Jungfrauen! Berlaft mit gieriger Eil eure traurigen Wohnungen, ihr Schwachen, Die ihr gittert, und ihr Rranten, ble ihr wehflaget. Sier follen fanfte Belte fich über blubenbe Bluren fpannen, Des Rachts euch ichugen, und bes Mittags überichatten: hier wird bie eofenfarbene Gefundheit die Guffigfeiten bes Lebens herab ichutten, und neue Freude iebe abwechselnbe Stunde beflugeln? Trauert hier eine Bietwe in Stromen von Thranen gebabet? Cenfit bier ein Greis unter ber gaft ber Jahre? Weint bier ein Magbchen in nagenbem Rummer, son gattlichen Meltern verlaffen und ihrer hoffnung beraubt? Gie weinen ber Golima ihren Rummer, fic giegen ibre flagliche Gefchichte ber Solima aus. Gie borts: und alangenb, wie ber Stern bes Tages, babnt fie fich ihren leichten Weg burch ben bichteften Watt : fie fragt, was für Gorgen ben freubenlofen Saufen unterbruden, welche Rrantheit fie vergehret, ober mas für ein Mangel fie angfliget; und indem fie flagen, bebt ihren Bufen ein gartlicher Geufter, inbeffen, bag ibre gange Geele fchmelgend in ibrem Muge fict : bann ergießt fie mit einem freundlichen Edcheln ben beilenben Balfam, und laft eine Ehrane bes Mitleide über ihr Beb fallen, bie, indem fie fallt, ein gartlicher Engel in eine Berle verwandelt, auffaßt, und an feinen Bufen tragt.

Die Ueberschrift des zwenten ift: der Palaft bes Glucks; die Ibee ift bagu aus einer der Erlählungen des Ingtulla genommen. Der Berf. bat

bat bamit einige Beranderungen vorgenommen, und verschiedene Beschreibungen und Episoden aus ben morgenlandischen Dichtern hinzu gethan. Das folgende beißt, bie fieben Brunnen, und ift eine Episode aus den arabischen Erzählungen: fie grundet sich auf eine Allegorie in den Werken des Ebn Arbichah, von Damascus, der im funfe zehnten Jahrhunderte lebte. Eine Dde auf ben Krubling, aus den Werfen des Meribi, einem angesehenen Dichter unter der Regierung Goli. man II. Gine Paftorale und ein Gebicht auf Nachahmungen des Betrarch. das Schach. Alle Gedichte find voll von den reichften und vortrefflichften poetischen Beschreibungen, und in einer fo schönen Verfifikation und geschmeibigen Spras de, als wenige ber neuen englischen Dichter fic ruhmen konnen. Die angehangten Verfuche find voll scharffinniger und nutlicher Unmerkungen. Im erften bemuht er fich ju zeigen, daß die mors genlandischen Dichter mehr Benie als wir befigen, mehr Zeit haben, es ju bearbeiten, und einiger eis genthumlicher Bortheile vor uns genießen. 3m amenten fucht er diejenigen ju beftreiten, die Dicht: und Contunft als bloße nachahmende Runfte betrachten. Er fucht ihren Grund in ben innerften Liefen bes menschlichen Bergens.

Miscellaneous Poems, consisting of Originals and Translations. By Vincent Bourne, M. A. 4to. Dodsloy. Der Berfasser bieser sehr angenehmen Sammlung von Gedichten starb 1747, wie sein vorgesetztes leben besagt. YT. Bibl. XIII.B. 2. St. Aa Es

Es ift eine ungemeine Beinheit und Delikatesse des Ausdrucks darinnen, und er hat verschiedene kleine lateinische Gedichte so glucklich übersetzt, daß man sie für Originale halten sollte. Auch seine eignen lateinischen haben eine außerordentliche Leichtigkeit. Man lefe folgende Beschreibung der Gesellschaft auf einer kandkutsche:

In curru conduco locum, visurus amicum, Millia qui decies diffat ab urbe novem. Empatiens auriga morae nos urget, et, hora Cum nondum fonuit tertia, jungit equos. Vix experrectus, media inter fomnia, furgo, Per longum misere discutiendus iter. Ingredier, sedeo; cubitymque coardor utrumque; Atque duas pingues comprimor inter anus. Cam matre e contra puer est, milesque proteruus; Distente hos inter corpore caupo sedet. Nec vix illuxit, quin hinc agitamur et illinc, Alpera qua ducit, qua salebrosa via. Altera tussit anus, rixatur et altera: jurat Miles, goyalZes caupo, vomitque puer. Dulce fodalitium! si sint haec usque quadrigis Commoda, maluerim longius ire pedes.

An Essay towards a rational System of Music. By John Holden. 4to. Baldwin. Die Absicht, wie der Verfasser in seiner Vorrede sagt, ist: "auf eine vernünftige und leichte Art die Dinge, die derjenige wissen muß, der entweder selbst sich auf die Musik legt, oder sie dochmit Versstande und Seschmack hören will, zu erklären und in eine sussenzische Ordnung zu bringen." Er bat

hat diefes auf eine Art gethan, die feinen Renns

Killarney: a Poem. By John Leslie. 400. Robinson. Ob sich gleich lokale Schönheiten besser durch den Pinsel als die Feder ausdrücken lassen; so hat doch dieses Gedichte wegen der lebs haften Schilderungen, von denen es voll ist, uns gemeine Berdienste: auch hat der Dichter anges nehme Fabeln und Episoden eingewebt.

The Epocha, or the Review. MDCCLXXII. 4to. Bladon. Dieß Gedichte ift eine satyrische Borstellung ber Sitten biefer Zeit, die meistens sehr richtig, mit Lebhaftigkeit geschildert und in eine angenehme Versisitation eingekleidet ift.

Theatrical Biography. Two Vols. 8vo. Kearsly. Diese zween Bande enthalten Lebenss beschreibungen von den vornehmsten Schausplelern und Schauspielerinnen zu Coventgarden und Drus rylane. Baren auch manche Anekoten wahr, die hier erzählet werden: so scheint es doch unverzeihlich, gehäßige Dinge aus der Privatgeschichte einzelner Personen dem Publiko vorzulegen, und zu verlangen, daß man sie auss Wort glauben soll.

Wensley Dale; or Rural Contemplation. A Poem. 4to. Davies. Dieß Gedicht zeiget von einer ungemein reichen Einbildungsfraft und Genie zur malerischen Poesse. Die eingestreueten Episoden sind wohl gewählt, und die Verse sehr harmonisch.

Curae Posteriores, sive Appendicula Notarum atque Emendationum in Theocritum Oxonii nuperrime publicatum. Nourfe. Da wir die mehr prachtige, als wiche tige Ausgabe des Theofrit von Warton zu feie ner Zeit angezeiget, fo tonnen wir diefe Berbeffe rungen, die Berr Toupe bier noch binguthut, nicht mit Stillichweigen übergeben.

A Differtation on Oriental Gardening. By Sir William Chambers. 4to. Davies. Die Abficht diefer Abhandlung ift, zwenen entgegengefets sen Sehlern in Anlegung ber Garten ju begegnen: namlich einer ju gewissenhaften Unhanglichs feit an die Matur, und einer ganglichen Abweichung von derfelbigen. Berfaffer , Der der beswegen nach China gegangen, wo die Runft, mit der Matur vereiniget, fo gludliche Birfungen hervorgebracht, der fich ben ihren Runftlern uns terrichtet und alle Unmerfungen baber genütt bat, fucht gewiffe Grundfage fur eine fo reizende Runft, als die Bartneren ift, fefte ju fegen. Die fconen Ocenen, die er hier befchreibt, geben eine hobe Worftellung von dem aftatischen Geschmade. Das Berfchen ift mit zwen Rupfern gezieret.

Essays on Song-writing. With a Collection of such English Songs as are most eminent for poetical Merit. To which are added some original Pieces, 8vo. Son. 1772. Der Berfasser bat die Dichtungs: art der lieder mit viel Beschmad und fritischer Ginficht behandelt. Er betrachtet fein Gubjeft unter

folgen=

folgenden Hauptabschnitten: 1) von der Liederdich teren überhaupt; 2) von Gesängen und Schäferliedern; 3) von Liebesliedern und Gemälden in liebern; 4) von witigen und icherzhaften liebern. Die Wahl felbst machet ihm Ehre.

Neue Franzdsische Aupferstiche.

Jupiter und Antiope, nach Le Barbier, dem altern, von Duffos geftochen: manzig Zoll hoch und vierzehn breit; macht das

Begenbild von Jupiter und Semele.

Galerie Françoise, oder Bildnisse berühmter Perfonen benderlen Gefchlechts in granfreich, in Folio. No. IV. V. VI. Diese tagen enthalten, wie die vorhergehenden, jede funf Bildniffe: No. IV. Den Marschall Bellisle; Paul Charles Loren, Professor der Rechte; Prosper Joliot de Crebillon; François Boucher und Charles François Vanard, iden Overndichter. Diese find gestochen von Mellini, Ingouf, Moitte, Bosse' und Mis ger. No. V. Den Kanzler Dagvesseau, Mas dame de Grafigny, M. Clairaut, Racine, ber Cohn, und Mir. Gerbandoni, ebenfalls von den besten Meistern gestachen. No. VI. den Grafen von Argenson, Gilbert de Woisins, die Marquise von Chatelet, Claude Nicolas le Cat und den Abbt Prevot, von den Aupferstedern Le Basseur, Levesque, Benriques und Therese Devaur.

Angelique & Medor, Venus & l'Amour, iwen Blatter achtzehn Zoll breit und drenzehn hoch. Die Vorstellung des ersten ist aus der Stelle des Ariost genommen, wo die schone Angelica und ihr geliebter Medor neben einander wollustig sitzend ihre Empsindungen in die Baume graben. Auf dem zwenten unterrichtet Venus den ältesten der Liebesgötter, die sie umgeben, von dem Gebrauche des Bogens, den er in den Händen hat. Das erste ist von Vonez, dem ältern, nach einem Gemälde von Jacques Blanchard, das letztere von Levesque nach Pierre; ein paar angenehme Blätter.

Estampe allegorique sur la naissance du Fils du Prince des Asturies, von Halle' ents worsen, und P. P. Woles, einem Spanier, ge graben: achtzehntehalb Zoll hoch und zwölftehalb breit. Der König von Spanien erscheint im Tempel der Unsterblichkeit, mit korbeern gekrönet, und in einer antiken Heldenkleidung. Der Prinz und die Prinzessinn von Asturien bringen ihm durch die Hande der Fruchtbarkeit die Frucht ihrer Verbinzdung dar. Der in der kuft schwebende Nuhm kundiget es den erfreuten Galliern an.

Johann Racine, nach dem Gemalde J. B. Santerre, von P. Savart. Sehort in die Folge der saubern Miniaturstiche dieses Kunstlers.

Christoph von Beaumont, Erzbischof von Paris, ein Bildniß in Medaillenform, von Romanet nach Duhamel.

April. L'Hommage à l'Amour, vier und zwanzig Zoll hoch und siedzehn breit, nach Karl Banloo von de Corraine gestochen. Ein junges junges Mägdeben, daß die ersten Flammen der Liebe süblt, huldiget dem Amor, den sie als eine Bilds saule in einem Walde sindet, und opfert ihm einen Blumenkranz.

Le Festin espagnol, ein Stud von einer fehr reichen Zusammenfegung, nach einem Gemalde des Palame de Stevens von Louis Lempes reur: Rebzehntehalb Zoll hoch und zwen und zwansig breit. Der Auftritt biefes Reftes, im spanis fchen Coftume behandelt, ift ein prachtiger Saal, ber an einen Barten ftofft. Die Bandlung ift das Ende der Mahlzeit, wo bic Gafte, vom Beis ne erhitet, fich der Freude überlaffen. fingen, andere fagen ihren Schonen Gufigfeiten Bigeuner, die man in ben Saal fommen laßt, fagen einem jungen Spanier mahr, ber fein Glud noch mehr in den Augen feiner Belieb: ten suchet, die ihm gur Geite fteht. Es kann dem Jardin d'amour, das eben dieser Künstler 1769 nach Rubens gestochen, jum Gegenbilde bienen.

Eben bieser Aupserstecher verkauset zwen and dere Blatter. 1) Les Suites du naufrage, nach Vernet, von Katharine Elisabeth Cousinet, herrn Lempereurs Spegattinn. 2) Départ pour le Marché, nach einem Gemälde von J. Vangopen, gestochen von Anne Philiberte Coulet.

Ein kleines Bildniß des Königs von Preußsen, Friedrich II. in Medaillenform von M. B. sestochen.

### 364 Bermifchte Nachrichten.

Die zwente Lieferung der Gemalde des Grafen von Choiseul ist nunmehro auch erschienen. Die erste enthält sunfzig Stücke mit dem Titel: die zwote fünf und siedzig Stücke mit dem Vildnisse des Herzogs, also zusammen 130 Blatt in 4-nebst einer Erklärung sedes Gemäldes, das dem Werke voransteht. Das Ganze kostet 75 Livr. als 36 Liv. die ersten sunfzig Blatt, die letzten 39 Livr. Die meisten Gemälde sind aus der niederländischen Schule. Diese Gemäldesammlung ist den Sten April in Paris an die Meistbietenden verkauft worden.

Saint Jean Baptiste dans le désert, ein Aupferstich von zwanzig Joll hoch und vierzehn breit, von Moles gestochen, nach einem Origis nalgemalde des Guido. Der Heilige sitzt auf einem Felsen ben einer lebendigen Quelle. Sein Schaf steht ihm zur Seite, mit einer Hand halt er einen Rohrstab, der die Figur eines Kreuzes hat: die andere hebt er gen Himmel. Der Aussdruck in seinem Charakter und der halb offne Mund scheinen die Stimme dessenigen anzuzeigen, der in der Wissen predigt. Die Grazie und Harmonie des Originals ist gut ausgedruckt.

Le Fanal exhausse. Ein schones Seestud von Byrne nach Vernet, zwanzig Zoll breit und siebzehn hoch.

Bonnet hat nach Zeichnungsart mit Rothel dren Kinderkopfe in Lebensgröße nach Zeichnungen von Bouchardon gestochen; zwen Akademien von weiblichen Figuren nach Lagrence; La Jardiniére

dinière fleuriste, nach Boucher, und Tête de fille couronnée de fleurs, nach Carl Banson.

L'heureux Retour, ein Blatt, das dem dédommagement. d'Absence, welches vor zwen Jahren erschien, zum Gegenbilde dienet, nach Schonau von Vidal mit vielem Fleiße gestochen. Der Innhalt ift in folgenden Zeilen darunter ausgedrückt:

Le ciel enfin te rend à ma vive tendresse, Qu'il soit béni cent sois de ton heureux rétour, Cher époux, chers ensans, que ce jour d'allégresse Dans nos coeurs réunis sasse briller l'Amour.

May. Jean Charles le Vasseur hat nach einem Originalgemalde von Jean Mestout ein großes Vild, drey und zwanzig Zoll breit und siedzehn hoch, unter dem Litel gestochen: Confiance d'Alexandre en son médecin Philippe. Die Geschichte ist bekannt: dieser Rupserstich dienet demjenigen zum Gegenbilde, welches eben dieser Kunster unter dem Litel: le medecin Erasistrate, découvrant la passion du jeune prince Antiochus pour sa belle mere, gestochen. Preiß 6 sivr.

Le Lever & la Toilette. Zwen anges nehme Blatter von einer artigen Zusammensetung: bende nach Baudouin. Das erste ist von Massart, das zwente von Ponce gestochen. Das erste stellt eine junge Schönheit ben ihrem Aufstehen vor: sie spielt mit ihrer Katze, und ihre Kammerweiber bedienen sie. Auf dem andern

fint eine junge Schone vor ihrem Spiegel, und ein junger Mensch sieht ihr zu, mit dem Ausbruck der Liebe und Bewunderung. Jedes kostet 4 Liv.

Jun. Le Temple de Gnide; nouvelle édition: A Paris chez le Mire, Graveur 1772. gr. in 8vo. & in 4to. Wir zeigen diese stidne Ausgabe wegen der saubern Kupfer, zwölse an der Zahl an: ein historischer Wedaillon mit dem Portraite des M. de Montesquieu zieret das Frontispis. Auch der Tert ist in Kupfer gesstochen.

Le Modèle honnête, ein Aupferstich siebe zehn Zoll hoch und drenzehn breit, radiret von J. M. Moreau, und mit dem Grabstichel ausges führet von J. B. Simonet, nach P. A. Baus douin. Das Gemälde befand sich 1769 ber der Ausstellung im Louvre. Wan bemerkt an eisnem jungen Mägdchen die Gewalt, die sie ihrer Schamhaftigkeit anthun muß, sich nackend zu zeis gen, da sie die Armuth gezwungen, als Modell zu einer Akademie zu stehen. Kostet 8 Liv.

L'Espagnol. Ein junger Spanier, von Flipart, nach einem Gemalde von Grimou.

Chenu hat nach Le Sueur das Bild des Mr. Jacques Dumont des Valdajon, Bunds arztes des Grafen von Provence, gestochen.

Costume des anciens peuples. Dieses Werk ist von dem M. Dandre Bardon, königl. Prosessor der Maler: und Bildhauerkunft. Er tündigte den Entwurf in seinem Werke über die Male:

Maleren 1765 an, und ist gesonnen, ihn ist auf Subscription auszusähren. In dieser Absicht hat er alle Monumente des Alterthums, die Werke großer Schriftsteller, die Kabinette der Liebhaber und Porteseuilles der Gelehrten durchsucht. Hieraus ist eine Sammlung von drenhundert Zeichnungen entstanden, die alles in sich schließt, was nur in Absicht des Ueblichen interessant seyn kann. Das Werk wird aus zwo Abtheilungen bestehen. Die erstere wird die Gebräuche der Griechen und Rosmer, die zwote der Israeliten, Aegypter, Perser und anderer: serner der Schthen, Amazonen, Parthen, Deutschen 2c. ihre enthalten.

Dieser ihre Gebrauche wird er in gottes: dienstliche, burgerliche und militarische abtheilen; ju den Rupferstichen hater die besten Runfts ler gewählet, die sie unter der Anfsicht des M. Cochin flechen werden. Bon fechs ju fechs Bos den wird allezeit eine tage in groß 4. herausgeges ben: wovon er schon im Monate April die erfte Probe geliefert, die den Benfall der Kenner er-Jede lage koftet fur die, die nicht fubscrisbiret haben, 6 Liv. Die Subscribenten bezahlen ben der ersten Lieferung 4 Liv. und 40 Sous auf die fünftige: alsdann ben jeder folgenden Lieferung 4 liv. als 40 Sous fur die gegenwartige, und eben so viel für die kunftige. Es werden in allem 300 Blatt werden, die auch Mr. Barbon mit einer Erflarung begleiten wird. Es läßt fich foliegen, wie intereffant diefes Werk für die Runft: la senn werde.

L'Art du Coutelier, premiere Partie, par M. Jean Jacques Perret, Maktre Coutelier de Paris 1771. 239 pag. in fol. mit 72 Rupferplatten. Die Runft des Messerschmidts ist wieder eine von denjenigen, die unter der Aufssicht der Akademisten bekannt gemacht wird. Der Verf. theilet sie in dren Abschnitte. In dem ersten handelt er von dieser Runst, in so fern sie bloß bessteht, allerhand Messerwert, Scheeren, Korksiesher, Lichtputsen und Uhrketten zu verfertigen. In dem zwenten wird er von Verfertigung dirurgischer Instrumente, in dem dritten von den Schleismitzteln, den Wertzeugen der Scheerenschleiser, der Stecher in verschiedene Metalle, Schwerdsseger u. s. w. handeln.

L'Art de la Porcelaine, par M. le Comte de Milly 1771. 60 pag. in fol. avec 8 planches en taille - douce. Diese Beschreis bung, die auch die Akademie der Wissenschaft ans genommen, dienet der Suite zur Fortsetung, die sie seit 1758 bekannt gemacht. Man sindet in der Einleitung eine Geschichte von verschiedenen Porcellainen: in der Jolge giebt er eine umständsliche Beschreibung vom meisinischen Porcellain und dessen Verfertigung: von der Composition, der Zubereitung, der Auftragung der Farben und Behandlung derselbigen u. s. w.

Neue wißige Schriften aus Frankreich.

Lettres Athéniennes extraites du portefeuille d'Alcibiade: 4 Vol. in 12. A Paris chez Delalain. Berschiedene franzossische moras

lifche Schriftfteller haben gefagt, die Parifer hats ten viel Aehnliches mit den Atheniensern. bat fich ein finnreicher Schriftfteller ju Rute gemacht, und seine Absicht ift, die ausschweifenden Sitten durch lebhafte Gemalde folder Auftritte du bessern, die die Mode und Lebensart veranlassen. Er ftellt alfo den Alcibiabes, nicht als einen Schus ler des Sofrates, oder als einen Feldheren der Athemenser, sondern als einen artigen Bustling auf, der fich ju einem Bauptverdienfte anrechnet, daß er die galanteften Damen besuchet, Liebesgeschichtden anzedbelt, und von nichts anders als Thorheiten fich ju unterhalten weiß. Die Lekture diefer Briefe ift unterhaltend: fie find lebhaft ge fcrieben, und der Berf. zeiget, daß er die Belt fennet.

Les Tableaux, suivis de l'histoire de Mile, de Syane & du Comte de Mancy. A Paris chez Delalain. Der Verfasser, sammelt hierinnen verschiedene wollustige und pathetische Gemalde, die er den Kunstlern zur Aussuhrung vorlegt. Es sind ihrer vierzehn.

Traduction en prose de Catulle, Tibulle & Gallus; par l'auteur des Soirées Helvétiennes & des Tableaux. A Paris chez Delalain. Wenn man eine strenge Untersuchung anstellen wollte, in wie ferne diese llebersetzung getreu ist, so mochte der Uebersetzer sehr zu furz kommen: inzwischen sieht man, daß er ein Mann von Geschmack ist, dessen Uebersetzung sich immer ans genehm lesen läßt. In den Ammerkungen stellet

er oft Bergleichungen mit Nachahmungen und Ues berfegungen anderer frangofischer Dichter an.

Opuscules poëtiques & philologiques de M. Tentry in 8vo. A Paris chez Delalain. Biele dieser schonen Gedichte sind schon jum Theil aus verschiedenen Journalen bekannt. Mit vorzüglichem Benfall sind der Tempel des Todes, die Graber und die Ruinen aufgenommen worden. Außer den poetischen Studen ste hen auch viele prosaische Stude und jum Theil Uebersegungen darinnen.

La fausse statue, Comédie en un Acte & en Prose. Par M. le Chevalier de Laures, in 8vo. Dieses Stud hat viel Delifatesse und Maivetat, und ist eine Machahmung des Orafels und der Zeneide.

Clarisse, Drame en Vactes & en Prose. Par J. A. P. in 8vo. A Paris chez Le-Jay. 1771. Dieses Schauspiel hat rührende Auftritzte, indem es eine Familie, wo sich ein Mann und Frau durch eine Verbindung wider ihres Vaturs Willen, nebst einem Kinde im außersten Glende besinden, vorstellet. Dem Innhalte nach hat es viel Achnlichkeit mit Herrn Gekners Erast, nur daß die Auslösung romanhafter und unwahrscheins licher herben geführet ist.

Observations sur la statue de Marc Aurele & sur d'autres objets rélatifs aux Beaux Arts. Par Erieune Falcones. A Amsterdam, chez Marc-Michel-Rey. 1771. in 12. Die Bildsaule des Marcus Aurelius ju Pferde, die

Mr. Falconet weit weniger ichon als andere findet, veranlaßt ihn, verschiedene wichtige Ammerkungen is ber die Runfte zu machen, und die Wennungen anderer Schriftsteller in Ansehung derfelbigen zu untersuchen.

L'art de faire différentes sortes de colles. Par M. Duhamel du Monceau, 1771.
27 pag. in fol, avec 3 planches en tailledouce. A Paris, chez Defaint. Die Kunft
keime zu machen scheint sehr eingeschränkt zu senn;
indessen hat sie dem M. Duhamel wichtig genug
geschieuen, sie für die Sammlung, die die Ukades
mie herausgiebt, auszuarbeiten, und sie ist es
auch, wenn man auf den großen Nuten sieht, den
sie für den Gebrauch so viel nothiger Dinge im
menschlichen keben, und selbst für die Künste hat.

L'art de l'Indigotier, par M. de Beauvois Raseau. A Paris, chez Desaint. 1770.
118 pag. grand in fol. avec 11 planches en taille douce. Der Indig, dessen man sich blau zu färben bedienet, ist ein wichtiger Gegens stand sur die Hanze, dessen Produkt er ist, wächst, an welden Orten und wie er zubereitet wird, die Vorsicht, die daben zu gebrauchen ist, und ihr Nunen in der Färberen, woben haupssächlich M. Hellot und Macgoer zu Rathe gezogen werden, die die L'Art du Teinturier herausgegeben haben.

Manière de bien juger des ouvrages de peinture. Par feu M. l'Abbé Langier; mise au jour & augmentée de plusieurs notes intéressantes, par M.\*\*\*. A Paris, chez fombert.

### 372 Bermischte Nachrichten.

Jombers. 1771. Der verstorbene Abbt Laugter hat fich burch verschiedene wichtige Bucher, Die Runfte und hauptfachlich die Architeftur betreffend. befannt gemacht: das obangezeigte, das nach deffen Tode erfcbeint, ift nicht weniger feiner wurdig. Er untersucht barinnen Die Gigenschaften, bie man haben muffe, um richtig von den Berbienften und Rehlern in Werken der Maleren zu urtheilen. Dies machet ben erften Abschnitt aus. Er erfobert bas su funfcelen: 1) eine beftige Liebe für die Runft, 2) einen feinen und durchdringenden Berftand, 3) eis ne grundliche Beurtheilungefraft, 4) eine empfinde liche Seele, 5) eine unpartheifthe Gerechtigfeit. Im awenten Abschnitte untersucht er die Renntnis fe, die man erlangt haben muß. In dem britten Die Art und Beife, wie ein Renner urtheilen muffe. Am Ende kommt noch eine Zugabe bingu! von benen Begierben, Die bie Liebe jur Dales ren erzeutgen. Er eifert darinnen hauptsachlich wider die Arten von Bergierungen ber Zimmer und Mobilien, die die guten Malerenen verdrangen. Das Wert felbst so wohl als die Moten enthalten vortreffliche Anmerfungen, und tonnen den fo genannten Kennern ju einem fichern Wegweifer bie nen, über Gemalde zu urtheilen.

Histoire de la rivalité de la France & de l'Anglererre. Par M. Gaillard. 3 Vol. in 12 Des Verfassers Absicht in diesem Buche ist, den Engelländern und Franzosen, diesen benden wetteifernden Nationen, das Schwerdt aus den Handen zu winden, und ihnen zu zeigen, wie sehe

ihr gegenseitiger Bortheil mehr Einigkeit ersobert. Da er dieses nicht bloß von der Seite der Erober tungen und Kriege, sondern auch in Absicht auf den Wetteifer in der Philosophie, in Kultuften und Wiffenschaften untersuchet, so verdienet es auch, von uns angezeiget zu werden.

Poëtique élémentaire. Par M. la Serre. A Lyon, chez les freres Perisse. 1771. Der Berfasser liefert hier eine kleine Poetik von allen Gattungen der Poesse. Seinc kehren sind aus der Kunst selbst und aus den besten Meistern seiner Nastion geschöpft. Das Werk ist voll guter Anmerskungen und gesunder Urtheile, obgleich manches auch einen Widerspruch sinden mochte.

Mes reveries, contenant Erate & l'Amour. Poëme suivi des Riens. A Paris, chez Coftard, in 8vo. 1771. Das erfte Gebichte, welches das langste ift, und aus 350 Verfen beftebt, ift allegorisch. Die Dufen hatten ben Amor von dem Parnag verbannt; durch eine artige Erbichtung bemächtigte er fich des Bergens der Eras to, und to wird am Ende eine Berbindung amis fchen benden gestiftet, die die Dufen genehmigen. Es folget eine große Menge fleiner fluchtiger Does fien. Man findet barinnen viel jugendliche Lebhafe tigfeit, muntere und wolluftige Gemalde, Leichtige feit des Ausbrucks und Harmonie des Berfes. Mur Schabe, daß er ben Reichthum feiner Einbildungsfraft der Pracifion und Starfe aufe opfert.

### 374 . Bermischte Rachrichten.

·Les Comédies de Térence. Traduction nouvelle avec le Texte Latin à coté, & des notes. Par M. l'Abbé le Monnier 3 vol. in 8vo. Grand & petit papier avec de très belies gravures, & in 12. sans figure, A Paris, chez Jombert. 1771. Diek neue Ue berfehung ift, in Absicht ber Elegang ber frangofis fchen Sprache, der Madame Dacier ihrer weit vorzuziehen, und ob der B. gleich nicmals fein Origis nal verläßt, fo fucht er doch mehr ben Geift bes Terent, als bloß feine Worte auszudrücken. berdieß hat er nach den besten Ausgaben den Text an berichtigen gefucht , und in Roten voller Gefcmad und Gelehrfamteit feine Urfachen angeführ ret, warum er eine Lesart ber andern vorgezogen. Endlich hat er zu Ende eines jeden Studs die Stellen beurtheilet, Die neuere tomifche Dichter feiner Marion nachgeahmet ober überfetet haben.

Ma Philosophie in 8vo. Paris chez Delalain, 1771. Dieß ist ein sehr lebhastes und munteres Gedichte des Herrn Dorat, dessen am genehme Muse schon bekannt ist. Er machet sich darinnen hauptsächlich über die Streitigkeiten, die auf dem französischen Parnasse herrschen, und über die Runstrichter lustig, deren Kritiken er ziemlich empfunden hat; endlich entdecket er seine Phis losophie, die darinnen besteht, sich um nichts zu bekümmern, was das Vergnügen des lebens sidren könne. D'une réverie inquiéte

Ne suivons point l'égarement.

Dans l'avenir dès qu'on se jette,

On fait un largin au présent.

Songeons, lorsque le jour commence,

A l'embellir jusqu'à la fin;

Gardons tonjours une espérance,

Pour l'opposer au noir ebagrin,

Pour les revers un front serein,

Pour l'instant une jouissance,

Un désir pour le lendemain.

Satyres de Perfe. Traduction nouvelle. Par M. Carron le Gibert &c. 1771. Man ibbt diese Ulebersetung des Persius imgemein. Der Berfasser hat sie mit erlauternden Anmerkungen begleitet, und am Ende einige Gedichte von sich selbst hinzu gethan. Eben diesen Dichter hat auch ist der Abbt le Monnier mit einer Uebersetung unter solgenden Titel herausgegebet:

Satyres de Perse; avec le texte Latin à côté, in 8vo. grand & petit papier, chez sombers. 1771. Es sind chenfalls Aumerkuns sin hinzu gesommen, die den Text erlautern.

Thédire du Prince Chenerzow Russe, traduit en François par le Baron de Blening, Saxon, 2 Vol. in 8vo. à Paris chez Jorry. Dieses Theater aufältache fleine prosaische Romdolen: Die falschen Unbeständigen, oder die Heurath nach der Mode; das verlorne Billet; die Schauspieler der Gesellschaft und die guten Freundinnen; der Chemann, ein Urzt; die heurigen Freunds

schaften, oder die Menschen nach der Mode. Der Verfasser giebt vor, sie waren von einem Russen, der sich dren Jahre in Paris aufgehalten, und ein Gemalde der französischen Sitten geben wollen: aber es verrath sich bald, daß der Verfasser ein Franzose ist. Sie sind für kleine Gesellschaften bestimmt, die Lust haben, unter einander zu spies len, und das lächerliche der heutigen Sitten ist der Gegenstand des Romischen. Der Dialog ist leicht und angenehm, und der französische gesellschaftliche Ton ist hin und wieder ziemlich gut getroffen: doch sehlt es auch nicht an langweiligen Auftritten.

Contes coniques traduits de l'Allemand, par M. M. \*\*\*. A Paris, chez Fesil. Eine prosaische Uebersegung der bekannten fomischen Erzählungen.

Théatre Allemand, ou, Recueil de diverses pieces traduites de l'Allemand, en prose & en vers, avec des remarques. Par M. C. D. A Amsterdam. Der Ueberseter will einen Versuch machen, wie das Publikum ein deutsches Theater im Französischen nach der Art des englischen von M. de sa Place, aufnehmen würde. Er fängt mit Gottscheds sterbenden Rato, Gellerts Betschwester und franker Frau an, und wir sagen nichts weiter. Ein Glück ist es noch für das erste Stud, daß man das Niedrige und Platte des Ausdrucks, daß der Ueberseter gewiß nicht gesühlt hat, in der veränderten Sprache wes wiger empfindet.

Les Graces, imitation de l'Allemand, par M. d'Useux in 8vo. A Paris chrez Feil 1771. Dieß ist eine Nachahnung der Grassien des Herrn Wielands. Wer aber dieses Ges dicht einmal französisch lesen will, dem empfehlen wir lieber die getreuere Ueberstung, die ebenfalls unter folgenden Litel in Paris erschienen ist: Les Graces & Psyché entre les Graces, traduite de l'Allemand de M. Wieland, par M. Junker. A Paris, chez de Hansy.

Hygieine sive ars sanitatem conservandi, poëma Vol. in 800. Parisiis. Dieß große lateinische Gebichte von M. Geoffron, Doston und Prosessor der Armenkunst in Paris, besteht aus sieben Suchern oder Gesängen. Es enchale eben so nügliche tehren, als angenehme Beschreisbungen und Gemälde. Sein Vers ist voll, sliefs

fend und wohlflingend.

Almanach des Muses, ou ehoix des poësies sugitives de 1771. A Paris, chez Delalain. 1772. Errennes du Parnasse, poesies, chez Féril. Diese hepten Musenals manache haben einerlen Absichten, und hepte ents halten sehr angenehme Gedichte, die im vorigen Jahre jum Vorschein gesommen: doch scheint die Wahl in dem ersten noch bester, als in dem letzten.

Poélies Pastorales. Par M. Leonard. in 8vo. A Geneve, & à Paris, chez le Jay. 1772. Der Verfasser dieser Ibyllen hat in der Borrede eine kleine Geschichte der Schäferpoesie vorgesetzt. Er ist ein Vernunderer unsern Gests ners, und man sindet auch überall den Nachahmer desselbigen. Zwey davon sind außer den Veransderungen, die die französische Versisstation soderte, Uebersehungen. Man sindet darinnen viel anges nehme Schilderungen aus der Natur, und einen leichten und sansten Ausbruck. Am Ende des erssten Buchs sieht ein Gedicht über die Unsterdelichteit der Geele: das zwehte schließt sich mit einem didaktischen Gedichte in drey kurzen Gesangen, unter dem Litel: la voix de la Nature. Der erste betrifft das Dasenn Gottes: der 2te die Lugend: der dritte die Unsterblichkeit der Geele.

Romeo & Juliette, Drame en einq actes, en vers libres, in 8vo. A Paris, chez le Jay. 1771. Der französische Verfasser dieses Trauerspiels, welcher auch vor einiger Zeit den Belisar herausgegeben, hat fast nichts gethan, als daß er den deutschen Romeo matt gedug verzsissieret hat.

Epitres sur la Vieillesse & sur la Verité, suivies de quelques pieces sugitives en vers & d'une Comedie nouvelle en prose & en un acte, qui a pour titre, le Maringe de Julie, par M. Saurin. A Paris, chez la Veuve Duchesne. Diese benden poetischen Gende streiben so wohl als die slucktigen Gedichte sind voller schonen Gestlen: auch das kleine kusspiels hat seine Berdienste.

Les Pelopides, tragédie de M. Voltaire. A Paris, chez Valade. Der Sperausgeber melbet. meldet, daß dieses neue Trauerspiel von Boltaire aus der neuen Ausgabe seiner Werke ist, die Grasset in Lausanne veranstaltet. Der Innhalt ist die bekannte schreckliche Geschichte des Atreus und Thoest, und es scheint, daß er mit seinem Nebens buhler, dem Crebillon, noch nach seinem Tode um den Borzug streiten wolle. Ben allen Sehlern, die der Kunstrichter bemerken wird, muß man ims mer den Geist des achtzigsährigen Dichters des wundern.

Elégies de Properce, traduites par M. de Longchamps, in 8vo. A Paris chez le Jay. 1771. Der Verfasser hat den Geist des Dicheters gut ausgedrückt. Die Uebersetung ist prossaisch, mit Anmerkungen und Erläuterungen begleitet, und der lateinische Text gegen über abgedruckt.

Théâtre lyrique de M. de la J. 2 Vol. in gvo. (Jeder Band 400 Seiten.) A Paris, chez Barbou. Diese Sammlung enthalt einen Bersuch über die Oper, acht Opern, und kritische Briefe über einige neue Werke, die Musik und Nachahmung der Künste betressend. Der Berssuch ist in fünf Abschnitte getheilet: welche die Poesie, die Musik, den Gesang und die Deklamation, den Lanz, die Maschineren, und alles, was die Pracht diese Schauspiels angeht, zum Gegenstande has den. Es folgen sieben dramatische Gedichte, die in heroischen Balleten und Opern bestehen.

Les Odes pythiques de Pindare, traduites avec des rémarques, par M. Chabanon. A Paris.

Paris, chez Lacombe. 1772. in 8vo. Dies fer Llebersegung der pythischen Oden des Pindarsist das Original bengedruckt. Jeder ist eine Einzleitung vorgesetzt, und die Anmerkungen erklären die schweren Stellen und Anspielungen des Dichsters. Die Vorrede ist eine Einleitung zum Pinzdar, und überhaupt zur Lesung der lyrischen Dichster.

De l'Art de la Comédie etc. par M. de Cailbava, 4 Vol. in 8vo. A Paris, chez Didot. Der Berfaffer, der fich durch einige fleis ne Berfuche auf dem frangofifchen Theater befannt gemacht, bat fein Berf über die Romodie in vier Bucher abgetheilet. Im erften handelt er von den verschiedenen Theilen der Romodie, von der Baft bes Innhalts, ber Jabel und dem Titel an, bis gur Entwickelung. 3m zwepten von ben verfchies benen Gattungen ber Kombbie. Im britten und vierten von der Runft des Machahmers. erften biefer benben, die er ben Nachahmungen bes Moliere gewidmet, zeiget er, mit wie vielem Ges fomade biefer große tomifche Dichter Einheimifche. und Fremde nachgeahmet. Im vierten, wie man ihn wieber nachgeahmet babe. Er beschließt mit einem Ras pitel, von den Ursachen des Verfalles des Theas ters, und ben Mittelneibm wieder aufzuhelfen. Er hat feine Grundsate, die von Kunftrichtern ges prufet ju werden verdienen, mit wohlgewählten Benfpielen unterftaget, und feine Kritifen find bes fceiben.

Théarre allemand, ou Recueil des meilleures piéces dramatiques, tant anciennes que modernes, qui ont paru en langue allemande, précédé d'une dissertation sur l'origine, les progrès & l'étât actuel de la poésie théâtrale en Allemagne. Par MM. Junker & Liebault, 2 Vols. in 12. A Paris chez Coftard. 1779. Wenn ein Deutscher, ber ber frangofischen Sprache vollfommen machtig ift, uns in Paris überfett, fo werden wir immer mehr daben gewinnen, als wenn dief von einem frans zofischen Sprachmeister in Deutschland geschieht. Die Urfachen find leicht ju cerathen. Berr 3unfer hat fich ichon durch feine deutsche Grammatil und verschiedene andere gluckliche Uebersenungen um uns verdient gemacht, und gezeigt, wie mache tig er bender Sprachen fen. Das obangezeigte deutsche Theater enthält seche Stude. 1. Mis Sara Samson. 2. Die Juden, bende von herrn Leging. 3. Die geprüfte Treue, von Bar Gartner. 4 Den Frengeift, von herrn 5. Das Loos in der Lotterie, von Lekina. Bellert. 6. Den Schaf, von herrn Lefting. Die Ueberfeter haben eine Abhandlung über bas deutsche Theater vorgesett, die eine Beschiche te des deutschen Theaters enthalt, und von ihren fritischen Ginfichten zeigt.

Phedon, ou Entretiens sur la spiritualité & l'immortalité de l'ame, par M. Moses Mendels-Sohn. Traduit de l'Allemand, par M. Junker. in 8vo. A Paris, chez Saillant etc. 1772. Wir haben von herrn Junker die französische Uebersegung der sammtlichen Werke des herrn Moses in vier Bandchen zu gewarten.

Ben dem vorhergehenden Buchhandler ist ers schienen: L'Iliade d'Homére. Traduite en vers, avec des remarques, & un Discours sur Homére. Nouvelle edition, par M. de Rochefort, augmentée d'un examen de la philosophie d'Homére. 3 Vol. in 8vo. Diese neue Ausgade der poetischen Uedersetung des Hosmer von M. de Rochefort hat so wohl in Anssehung der Zusätze, als der unzähligen Berbesserungen vieles gewonnen.

Les élémens, Poeme. Nos Venerem tutam, concessague furta canemus; Igne meo
nullum carmine crimen erit. Ovid. Paris,
chez Costard. 1770. in 8vo. 32 pages,
Dies Gedichte ist in vier Abschnitten. Der
Dichter sammelt in einem kurzen Raume alles,
was ihm die Fabel von sedem der Elemente an
die Hand giebt. Alles hat eine Beziehung auf
die Liebe. Sie entwickelt das Chass, und ords
net und beseelct die Elemente, so wie den Dichter,
in welchem dieses Gedichte viel Talente zur leichen
Doesse ankundiget.

## Neue französische Schauspiele.

Den 7ten Marz haben die französischen Kor modianten die erste Borstellung von den Druis den, einem neuen Trauerspiele des M. Le Blane gegeben Der Benfall dieseschules war ben der ersten Bors Borftellung zweifelhaft. Doch hat es nach einis gen Beranderungen, die der Berfaffer nach ders felbigen vorgenommen, defto mehr erhalten.

Den 19ten Marz ist auf dem italianischen Theater eine neue komische Oper von M. Sedaisne, Le faucon, aufgeführet worden. Die Jasbel aus dem Bocaz ist bekannt. Die Musik ist von M. Moncini, und hat mehr Benfall, als das Stuck selbst erhalten.

Den 14ten Man hat man eben daselbst l'Ami de la Maison in dren Aften und in Versen mit viel Benfall aufgeführet. Die Musik ist von Mr. Gretri.

Den oten Jul. ift auf dem französischen Theaster zum erstenmale vorgestellet worden: Les Amans sans le scavoir, eine neue Komodie in Prose und dren Aufzügen. Man schreibt dieses Stück einer Dame zu. Es hat einen leichten Stil und lebhaften Dialog: aber die Fabel bedeutet nicht viel; die einzelnen Theile stimmen nicht allezeit wohl zum Sanzen, die Handlung ift nicht sonderlich vorbereitet, und überhaupt wenig Handlung darinnen. Das Stäck ist gedruckt.

Den 4ten Nov. ift eben daselbst von herrn Goldoni ein Stud, le Bourru bienfaisant, in dren Aften in Prosa aufgeführet worden. Dieses Stud hat Benfall erhalten. Es ist wohl dialogiret, und die Charaftere sind in guten fomischen Situatios nen enswidelt. Es ist ebenfalls schon gedruckt.

### 384 Bermischte Nachrichten.

La Mère jaloule, ein kuftspiel in dren Aufspiegen, in Bersen, von Mr. Barthe, wurde den 23sten Decemb. 1771 auf der franzosischen Schausbuhne aufgeführet. Unstreitig ist es eines der besten Stude, die seit langer Zeit, daselbst erschies nen sind. Es sind gute Situationen und einige neue wohl ausgeführte Charaktere darinnen. Vielsleicht wurde durch eine bessere Verbindung der Schan, die an sich lebhaft genug sind, auch die Handlung noch lebhafter geworden senn. Es ist ben Duschessite gedruckt zu haben.

# Register.

X

| Quite de lix portraits d'Acteurs & d'Actrice   | es de trois |
|------------------------------------------------|-------------|
| D Theatres,                                    | 192         |
| Aedes Barberinae, a Com, Hier. Titio descri    | ptae, 246   |
| Zeneas. eine Unterfuchung über beffen Reife t  | on Trois    |
| bis nach Italien, 79 ff. wie, er mit bei       | Dibo lin    |
| ein Zeitalter fomme,                           | 20          |
| Meneibe, ein paar Untersuchungen barube        |             |
| einige Anmertungen aus Beyns Comme             | ntar iffer  |
| das IV. Buch,                                  | 73          |
| Agius, Ranonifus und Bibliothefar in           | Maltha.     |
| hat eine Grammatit ber malthefifchen Gp        | rache were  |
| fertiaet,                                      | 230         |
| Agrigent. etwas von beffen Ruinen,             | 228         |
| Alwen einige Radricht von ihm,                 | 313**)      |
| Almanach des Muses, 1771.                      |             |
| Assertation for the Committee of the Committee | 377         |
| les Amans sans le savoir, eine Romobie,        | 383         |
| l'Ami de le Maifen, ein neues Schaufplel,      | 383         |
| Amior, P., Schreiben aus Pefing, welch         | is head     |
| richten von P. Attiret und bem Buffande        |             |
| leren in China enthält,                        | 197         |
| A'Ardeveque, berühmter Poufirer in Schu        | eben, 148   |
| Love-Epistles of Aristaenetus, Translated      | from the    |
| Greek into English Metre,                      | 178         |
| Armine and Elvira, s. Cartwright.              |             |
| Attiret, D., ein Jesuit und geschickter Mal    |             |
| richt von ihm, 197. er wird nach Chi           | ina geseno  |
| bet, 198. feine Anfnahme und Schickfal         | e daselbst, |
| 198 ff. Unbequemlichfeiten, benen er           | ich unter-  |
| werfen muß, 200 f. 209. 219. f. wirb           |             |
| 202 f. ethalt bon einem chinefischen Di        |             |
| Unterricht, 204 ff. Ausjug aus einige          |             |
| nen Briefen, 219. einige bon feinen Arb        | eiten, 202. |
| 320. 222 ff. fein Absterben,                   | . 224       |
| de S. Aubin, PArt du Brodeur,                  | 187         |
| Aufschriften, f. Inscripciones; it. Inflienzi  | one.        |
| Augeburg. Die vornehmften Mertwurdig           | Leiten ber  |
| Stadt Augsburg,                                | 324         |
| Court was a unit.                              |             |
|                                                | 1 78 7TT    |

| <b>~</b> •                                      | •                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2. M., Bilbnif bes R. von Preufen, Fri          | ebrich II                              |
| in Medaillenform,                               | 36:                                    |
| Baldinucci, Filippe, Notizie dei Profesiori del | Difegno                                |
| mit Anmerkungen von Domenico Maria              | Hone                                   |
| ni,                                             | 330                                    |
| Barbenfeyer am Tage Therefiens, 96.             | Man bei                                |
| Gedichts, und Ausguge,                          | 100                                    |
| Barbenlieber. Schwierigfeiten ben benfelber     |                                        |
| Barbon, Dandre, Costume des anciens             | Pennlet                                |
| Anfundigung Diefes Werts,                       | 366 f                                  |
| Barthe, la Mere jaloufe, ein neues Euftspiel    | 300 1                                  |
| Bartolozzi, Jupiter und Europa, nach Guil       | 1 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 |
| Wartoroggi, Jupiter und Europu, num Guitannen   | Charles                                |
| ni, 163. Bruftbild eines reizenden jungen       | Quantu                                 |
| gimmers mit dem Schleper, nach G. C. Cipri      | anu 170                                |
| Baffre, J., Polades und Dreft, nach Benj. M     | Mft. 103                               |
| Basrelief an dem Canffleine ber Domfirche       |                                        |
| genti, 227. in Meffina befindliches,            | 234                                    |
| Bautunft, etwas von beren Fortgange und A       |                                        |
| besonders in Italien, 334 ff. eine Urfache      |                                        |
| tern, 338. wenn fie wieber in Flor gefommer     | 1, 338 f                               |
| - gothifche, von beren Urfprung, 335.33         | ). außer                               |
| Italien, 338. wie fie bermuthlich entftanber    | ı, 336 f.                              |
| Baumgartner, Albrecht Seinrich, will eine       | Samm-                                  |
| lung aller mertwurbigen Ruinen bes Drie         | ats ber-                               |
| ausgeben,                                       | 328                                    |
| Baufe, eine Artemisia, nach Guido, 307.         | 308 f                                  |
| Bildnif Rabeners, 309. hrn. Baumeifter          | Rafbar                                 |
| Richters, nach Kausmann, und hen.               | Búrger.                                |
| meifter Schubarts, nach Wefer, 321. bi          | e Punfe                                |
| breper Apostel, nach Michel Angelo Me           | riai de                                |
| Caravaggio, ebend. Bildnif Leffings, ing        |                                        |
| belssohns, nach Graff,                          | 322                                    |
| Bedeutend und unbedeutend, in ben Figur         |                                        |
| Benazech, la Pêche à la ligne, und le Retor     | ur da la                               |
| Peche, nach Verner,                             | 192                                    |
| Bernd, M. eine Anmerfung über beffen Le         |                                        |
|                                                 | venouce                                |
| fchreibung,                                     | 65                                     |
| Bertaud, Mabem., les Pécheurs italiens uni      |                                        |
| che au clair de la Lune,                        | 190                                    |
| Bilder. einige Bemerkungen über Die auf alter   |                                        |
| malern befindliche überhaupt,                   | 94 F                                   |
| Biography, sheatrical,                          | 359                                    |
|                                                 | Bifca.                                 |
|                                                 |                                        |

|                                                                                                                             | •                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Register.                                                                                                                   | 1                                 |
| Bifcari, Pring von, will ein Bert von ben !<br>mern ju Catanea berausgeben, 232. pr                                         | n beffen                          |
| Antilensammlung, ebend.<br>le Blanc, die Druiden, ein Trangespiel,<br>de Blening  Buron,  Theatre Ruffe.                    | . 332                             |
| Blendel, J. F., Cours d'Arhitecture, ou Tradecoration, distribution & construction of                                       | ité de la<br>les Bati-            |
| mens &c. publié par M. R.  von Bochole, S., ist kein anderer, ald Is                                                        |                                   |
| Mediein, ober Menkemen,<br>Boetius. Chr. Friedr., bas Thor und ber 4<br>Safthofes, nach Thom. Wyck, 129. sie                | 258 f.<br>dof eines<br>poblais    |
| fcher Bauer, nach einer Driginalzeichnung bel<br>von Gachfen-Erfchen; ein Spanier unb                                       | Kherzogs<br>eine Ban-             |
| rengesellschaft, nach bergt von Joh. Denj<br>ebend. Eimon und Pero, ob fie nach Ge<br>gers, 304 f. ein Bacchantenkopfchen,  | erb Ge                            |
| blinde Bettler, nach Zeichnungen von Dier Bonnet, einige ben ihm zu habende neue 191. 192. 194. le Jardinier Fleuriffe, fia | rido, 306                         |
| des, 192. le Rendezvous, nach Zaudel<br>le Sommeil de Venus, nach Zoucher,                                                  | III, 194.                         |
| fomnie amoureule, nach Cagreene, 19 Rindertopfe in Lebensgroße, nach Bou-                                                   | 5. drep                           |
| swey Afabemien, mach Lagreene', la j<br>Fleuriste, nach Boucher, und Tète de<br>ronnée de Fleurt, nach B. Vanloo,           | fille cou-                        |
| Both, Johann, Borfiellung des Ankenbe ein Gemalbe,                                                                          | A Lages,                          |
| Boule, f. Remy. Bourne, Vincent, miscellaneous Poems, le Bourre bienfaifant, f. Goldoni.                                    | 357                               |
| Boydell, Joh. f. Sammlung, a Collection.  Mezzotintoes after the most capital Pai                                           | ntings in                         |
| England, Brookscham, R., Thunderstorm, nach Sebell.                                                                         | 165<br>ine. <b>X0</b> 0<br>166 f. |
| The Works of William Browne, with the L. Author &c., by W. Thompson,                                                        |                                   |
| de Benn, Charles, f. les Peineures.<br>Brunet, S, Flora, nach Carlo Maratti<br>Brunpellefch, Fillippo, Derfteller ver gi    | . ISI                             |
| funft in Italien,<br>N.Bibl. XIII.B. a. St. Cc                                                                              | ;40<br>Such                       |

# Regifter.

| Buchdruckertunft, etwas jur Gefchichte berfeiben,                                     | 260        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Burney, Charles, the present state of Music in Fra                                    | ruce       |
|                                                                                       | 174        |
| Byrne, le Fanal Exhausse, nach Vernet,                                                | 364        |
| €.                                                                                    |            |
| le Cabinet des Beaux Arts,                                                            | 247        |
| Cabinet, de Mer. Boyer d'Aguillet à Aix en Provence,                                  | 240        |
| - de M. Crozas, Baron de Thiers, 248. f. R.                                           | -47        |
| - du Roi de France, 242. anbre baju gehe                                              | Stige      |
| Werfe, eben                                                                           | b. f.      |
| Cabinet. barunter verfteht Derr von geineche                                          | Pri-       |
| batfammlungen, 241. Verzeichnig ber burch                                             |            |
| Stich befannt gemachten, 24                                                           | 16 FF.     |
|                                                                                       | 51 f.      |
| des Grafen von Derby,                                                                 | 25I        |
| — — Gerard Regust,                                                                    | 250        |
| des Grafen von Dence,                                                                 | 250        |
| de Cailbava, de l'art de la Comédie,                                                  | 380        |
| Calau, ein alter Mannetopf, ingl. einer alten &                                       | rau,       |
| und eine historische Bufanunenfepung im Umriffe,                                      |            |
| Lairesse,                                                                             | 141        |
| Camerata, Joseph, Bildnif bes Rotari, nach                                            | ipm        |
| felbft, 129. einige Zeichnungen von ihm, nach                                         |            |
| do Reni und andern,                                                                   | 03 f.      |
| Canale, Bildnif R. Augusts bes III, nach Ro                                           | iati,      |
| 128. Zeichnung eines Frauenzimmers, nach                                              | DR,        |
| trich, 131. Die Magbalene, nach Battoni, Canot, P. C., Eroberung zweper franzofischer | 303        |
| fe in dem Safen bon Luisburg, nach R. Da                                              | wer-       |
| 158. Returning from Market, nach Berge                                                | 408,       |
|                                                                                       | 160        |
| Capacelli, March. Stanc. Albergati, Theatro                                           | Co-        |
| mico,                                                                                 | 330        |
| Carey, f. Poems.                                                                      | 230        |
| (Cartwright) Armine and Elvira, a legendary                                           | Ta.        |
| le,                                                                                   | 173        |
| Casanova, Job. einige Zeichnungen von ihm,                                            | 130.       |
| bes Jupiters, ber bem Sanymebes einen Ruß                                             | riche      |
| 131. ein Amor,                                                                        | 299        |
| ·Castello, Gabriele Lancelloto, s. Sicilia numisima                                   | tica i     |
| it,                                                                                   | 329        |
|                                                                                       | -<br>خده • |

| Catanica von einigen bafigen Alterthamern,<br>Catulids, f. Traduction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>232</b>           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| the Life of Benevenque Callini, a Florentine Artift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ac.                  |
| written by himself in the Tuscan Language                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | and                  |
| translated &c. by Thomas Nugent,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| Censor, the diametic, or critical Companion &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173                  |
| Cefaretti, Melchiore; la Semiramide del Sig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 178                  |
| Lejarossi, mesconore, in Semuamue un Sig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| Velsaire, Trasportata &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 343                  |
| Chabenon, f. Pindare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>.</b>             |
| Chambers, William, a Dissertation on oriental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| dening,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 360                  |
| Charafter. ob die gang vollfommenen in ber D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | icht.                |
| funft intereffant fenn fonnen, 45 ff. mas der I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Didy.                |
| ter dekfalls zu beobachten hat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48                   |
| Charing, Rupferftecher in Schweben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 148                  |
| Charing, Rupferflecher in Schweben,<br>Chenn, Jacq. Dumont bes Balbajon, nad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | le                   |
| Sueur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 366                  |
| Chevalier, troisieme cahier des Charges,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190                  |
| China, f. Malerey. Triumph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١                    |
| Chodowiely, Cabinet d'un Peintre, 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eid.                 |
| nungen zu Basedows Elementarbuch und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| thofrator, 150. swolf Blatter in ben berlini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | feben                |
| Lafthentalenber b. 3. ebend. premiere Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| nade de Berlin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 323                  |
| Christianity unmasqued &c. f. Mich. Smith.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                    |
| Cimon und Dero, verschiedne Rupferstiche ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 304 f. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| Clarisse, Drame en V. Actes & en Prose,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| 11 Claustro di S. Michele in Bosco di Bologna,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 370                  |
| Classiff at 5. Interest in Dujes at Dologia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 246                  |
| Clenerado, f. Theatre Ruffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                    |
| Companion, critical, f. Cenfor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Contes comiques, traduits de l'Allemand par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                    |
| M***,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 376                  |
| Coofe, Chomas, Jupiter und Gemele, nach 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 100eft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 159                  |
| A American Manual Manual Manual Company of the Comp | <b>Gal</b>           |
| Coppola, Gemalde von ibm in ber Domfirche ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 236                  |
| lipoli, 235. ob er mit Coppel einerlen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| lipeli, 235. ob er mit Coppel einerlen,<br>Costume, etwas von dem chinesischen in dee !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| lipeli, 235. ob er mit Coppel einerlen,<br>Costume, etwas von bem chinesischen in ber !<br>leren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rales<br>204         |
| tipeli, 235. ob er mit Coppel einerlen,<br>Costume, eswas von dem chinesischen in der Leren,<br>Leren, 203<br>Condray, Peter, Vorstellung der Religion,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rales<br>204<br>128. |
| lipeli, 235. ob er mit Coppel einerlen,<br>Costume, etwas von bem chinesischen in ber !<br>leren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rales<br>204<br>128. |
| lipeli, 235. ob er mit Coppel einerlen,<br>Costume, estwas von dem chinesischen in der Leren,<br>Leren,<br>Coudray, Peter, Vorstellung der Religion,<br>Rachricht von seinem Absterden und vorneh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rales<br>204<br>128. |

# Register.

| • -                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Coulet, Anne Obiliberte, Départ pour le M                                               | كالمسمأ        |
| Stateer, White Shinkshirtel pehare hose the                                             |                |
| nach J Vangoyen,                                                                        | 36             |
| Coufinet, Ratbarine Elifabeth, les Suites d                                             |                |
| irage, nad Vernet,                                                                      | 36             |
| Coypel, s. Coppola                                                                      |                |
| Crufius, ber altere, molf Blatter in bem le                                             | wiga           |
| genealogifchen Eufchencalender,                                                         |                |
| Cumberland, R., de fashionable Lover, a Co                                              | medy           |
|                                                                                         | 2- 351         |
| Cupego, Brutus ben bem Lobe ber Lucrejia                                                | 3. 22          |
|                                                                                         |                |
| , Samilton,                                                                             | 158            |
| Crucifir, über beffen Borfteffung,                                                      | 314            |
| Copfelus. über beffen Raften, f. Seyne. Befder beffelben, 91. Erflarung ber Siguren und | eibung         |
| Deffelben, 91. Erflarung ber Figuren und                                                | Inn            |
| fd)riften ;                                                                             | 92 1           |
| <b>D.</b>                                                                               | - "            |
|                                                                                         | • .            |
| D., C., f., Theesre Allemand.                                                           |                |
| Daktyliothek, s. Lippert.                                                               | •              |
| Abote Wooden on sound Contemplation                                                     |                |
| , Wale, Wenfley, or rural Contemplation,                                                | ី 3ង           |
| Dauthe, eine ganbichaft mit Gebauden und                                                | <b>Dift</b>    |
| fluden, nach Breenberg, auf Zeichnungsar                                                | t, 312         |
| Delattre, J. M. a mutical Conversation, m                                               | ac) C          |
| Wetscher,                                                                               | 157            |
| Desgodetz, Anthony, the ancient Buildings of                                            | Rome           |
| published by G. Marshall,                                                               | 352            |
| Denis, f. Barbenfeyer.                                                                  | 330            |
| Desnos, f. Merian.                                                                      |                |
| A                                                                                       | ,              |
| . Digs sepse Sau ,                                                                      | <b>9</b>       |
| Dichter. was er in Anfebung ber Erregung b                                              |                |
| benfchaften zu beobachten hat,                                                          | 38 F.          |
| cyklische. eine Abhandlung von ihnen,                                                   | 78             |
| Διετραμμενος,                                                                           | 92             |
| Diegrich, Chr. Wilh. Eruft, zwo Landschafte                                             | n, da          |
| Morgen und Abend, 119. ber erweckte La                                                  | earus.         |
| 124 f. zwo Lanbichaften mit Bafferfallen,                                               | 900            |
| Dinglingerinn, Coppia Friederica, Die L                                                 | nuten.         |
| fclagerinn, ingl ber Rnabe mit bem Bogeinef                                             | le nub         |
| der Rabe, imo Miniaturgemalbe, nach Vlogar                                              | 1 -36          |
| Diron T. Mr. Carrick in the Character of                                                | 17 A 50        |
| Diron, J., Mr. Garrick in the Character of                                              | APQ.           |
| Drugger, nach J. Joffany, 154. Seinr. De<br>Geaf von Pembrofe, nach Reynolds, ingl      | avell,         |
| Staf von Pembroke, nach Reynolds, ingl                                                  | . <b>E</b> arl |
| Lownshend, 160. Miffrif Blade, nach                                                     | Jojus          |
|                                                                                         | Key.           |

# Regifter.

| Reynolds, ber Herzog bon Buccleugh, nach G      | Africa      |
|-------------------------------------------------|-------------|
| became his Calling and Mandage to be de         | #1110-      |
| borough, die Grafinn von Pembrote, neb          | t dem       |
| Lord Herbert, nach Asynolds, 169. Remb          | rani's.     |
| Frame Maker,                                    |             |
|                                                 | 171         |
| Dorat. (. Ma Philosophie.                       |             |
| Die Druiben, f. le Blanc.                       | i           |
|                                                 |             |
| Duckewing, ber Gobn, Zeichnungen von Mufc       | hinen       |
| benm Bergbane,                                  | 138         |
|                                                 |             |
| Düftos, Jupiter und Antiope, nach de Barbier    | s, vem      |
| ditern,                                         | <b>46</b> I |
| Dubamel du Monceau, Tact de Seire différentes   | Chrise      |
|                                                 |             |
| des Colles,                                     | 371         |
| Dumond, Sammlungen von Rupferstichen zc.        | 184         |
| Duntarton, 7. Siftere contemplating on N        | - UT        |
|                                                 |             |
| lity, nach G. Romney,                           | 165         |
| Dunter, ein junger Aupferflecher aus Bommer     | t. Acr      |
|                                                 |             |
| sich in Paris aufhält,                          | 143         |
| , and                                           |             |
| <b>SC.</b> ,                                    |             |
| And are the Call and talls are & Caller         |             |
| Carlom, eine heilige Familie, nach Aubens,      | 156.        |
| the Virgin and Child, nach Cantarini, 165.      | eme         |
|                                                 |             |
| Werkfladt vom huffdmiebe, hach Josua Wr         | igot,       |
| 168. Bildnif bes herzogs von Glocefter,         | nach        |
| Samilton, 169. Die Darftellung Chrifti im       |             |
| and mad Y ambana                                |             |
| pel, nach Rembrant,                             | 171         |
| Egnatia. Etwas von den bafigen Ruinen,          | ·236        |
| Chrenbezeigungen, großen Mannern erwiefene      |             |
|                                                 |             |
| Albhandlung davon,                              | 183 f.      |
| Eichler, Zeichnungen von Landschaften nach bei  | Ma.         |
| tur,                                            |             |
|                                                 | 320         |
| Eiferfucht, ein Stoff ber Trauerspiele,         | 24          |
| les Elémens, Poeme,                             | 382         |
| Elluin, la tendre Education, nach Caresme       |             |
|                                                 |             |
| In belle Union, nach Schonau; ingl. Portri      | ait de      |
| Marie Louise de France, nach Macrel,            | 194         |
| Eletable Comment Asian Comment Class            |             |
| Elpingbflon, James, Animadversions upon Eler    | nents       |
| of Criticilm &c. with an Appendix on Scotticism | 1,776       |
| Marrazione delle Gesta di Enea Silvio Piccolo   | an in i     |
|                                                 |             |
| poi Pio II, rappresentate &c. dal Pinturio      |             |
| colle schizzi e cartoni di Roffaello d' Urbino, | 340 f       |
| Epifile, a familiar, from a Student of the M    | مالية       |
| appear, w jaminar, mun a student of the M       | naure       |
| Temple, London, to his Friend in Dublin,        | 179         |
| the Epocha, or the Review MDGCLEXII,            | 4.7.4       |
|                                                 |             |
| <b>€</b> c3 E                                   | rreurs      |

## Megiffers.

| Erreurs des Peintres &C., J. Objernations          |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Etremes du Parnasse,                               | 377          |
| Exposition des Peintures, Scalptures, Gravures     | de           |
| M M. de l'Acad. Royale,                            | 188          |
| <b>S.</b>                                          |              |
| Falconet, Etienne, Observations sur la statue de M | are.         |
| Aurele &c.                                         | 370          |
| Sarben. Ungulänglichkeit ber Ramen für biefel      |              |
| Justen unjuduguntu vet studen für vieje            | ven,         |
| 271. Entwurf ju einer prbentlichen Samml           | THE STATE OF |
| 272. Classification derselben, 273. ob weiß        |              |
| fchwarz, barunter ju rechnen, 273 f. Regelin       | DOM          |
| Barbengufammenfegungen, 274. Difchung me           |              |
| rer Farben,                                        | 275          |
| blaue. Ordnung aller Schattirungen be              |              |
| ben, nebft ben beutschen Benenungen, 276.          |              |
| diese Mischungen entstanden, 277. wie sie beg      |              |
| Maleren anzuwenden, 2                              | 78 f•        |
| Sarbenfyftem, f Shiffermüller, it. Sarben.         |              |
| Fasti. Slaccus.                                    |              |
| Saucci, Cart, Aupide in ber Jusel Coprus,          | nach         |
| Buido Abeni,                                       | 162          |
| le Fancon, s. Gedaine.                             |              |
| Sechbelm, Chrift. Gottlob, Bilbnif feiner Mutter,  | 140          |
| Gottlob, ein Architefturftuck,                     | 140          |
| Sehler ber Maler, wiber bie geiftliche Gefchichte  | unb          |
| bas Roftum Rritifche Unmerfungen barüber,          |              |
| mas baju Gelegenheit gegeben, 268. Bepfpiele       | ha           |
| pon, 264. 267. 269. Dawider schon ebedem           | ata          |
| machte Grinnerungen                                | 964          |
| Sicquet, Portrait de Mr. J. J. Rousseau, nach &    |              |
| Cour, 193. de M. Prosper Joliot de Crebil          |              |
| nach Aped,                                         | 196          |
|                                                    |              |
| Siniguerva, Maso. ob er die Aupferstecherkun       |              |
| Italien erfunden,                                  | 253          |
| Sinlay son, 3., Die Bertoginn von Argyle, geb.     | 20Us         |
| ning, nach Charlotte Read, 160.                    | 169          |
| Slaccus, Derius. beffen Statue und Fasti me        |              |
| aufgesucht, 3                                      | 29 f.        |
| Slemming, Graf von, ein Kopf in Pastell,           | 142          |
| Lipart, l'Espagnol, nach Grimon,                   | 366          |
| Sloding, Rupferstecher in Schweden,                | 148          |
| Foote, James, Penseroso, or the pensive Philoso    | pher         |
| in his Solitude, a Poem,                           | 180          |
| Fort                                               | nna ,        |
|                                                    |              |

# Register.

| Fortune, Maria, Zaffira, Tragedia, 343                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Srauenzimmer, dinefifdes, wie es gemalt werben                                                                                   |
| muffe, 204 ff.                                                                                                                   |
| Sriedrich , Job. Aler. Dav., eine handzeichnung                                                                                  |
| pop dem samaritanischen Belbe, 137                                                                                               |
| der Gobn, Originallanbfthaften, 138                                                                                              |
| Sriedrichinn, Dabem., ein Blumengefchirr, nebft ba-                                                                              |
| nebenliegendem Pomeranzenzweige, 136                                                                                             |
| Sruigt, ein schwedischer Buchführer, giebt in feiner                                                                             |
| Druckeren gebruckte Roten beraus, 148<br>Süger, Bildnif bes herrn geheimben Raths von                                            |
| Segner, 313. einige Nachricht von ihm, 313*)                                                                                     |
|                                                                                                                                  |
| eine Kreuzigung von ihm, 314                                                                                                     |
| <b>G</b> .                                                                                                                       |
| Gaillard, histoire de la rivalité de la France & de                                                                              |
| l'Angleterre. 371                                                                                                                |
| Galerie Françoise, ou Portraits des Hommes & Fem-                                                                                |
| mes illustres qui ont paru en France, amote Hus-                                                                                 |
| gabe, 186. IV. V. und VI. 361                                                                                                    |
| — pottique &c. 195                                                                                                               |
| Ballerien, burch ben Stich befannt gemachte, 242.                                                                                |
| in Bertin . 245. bes Grafen pon Brubl . 251.                                                                                     |
| Bruffelsche, 243. ju Copenhagen, 246. ju Dresben, 245. f. Aupfersammlung. bie Duf-<br>felhorfer, 246. von Florenz, 244. des Mar- |
| Dresden, 245. f. Aupfersammlung. bie Duf-                                                                                        |
| seldorfer, 246. von Florenz, 244. des Mar-                                                                                       |
| chese Germi, 24%. Lichtensteinische, 251. ju                                                                                     |
| Galzdahlen, 245. Wienerische, 243. zu Winds                                                                                      |
| for und Aenfigton, 245                                                                                                           |
| Gallo, Andrea, Beschreibung eines Basrelief ju                                                                                   |
| Meffina, 234                                                                                                                     |
| Gallus, (. Traduction.  Gandellini, Giov. Gori, Notizie storiche degl'Inta-                                                      |
| gliatori, 342                                                                                                                    |
| de Garsault, l'Art de la Lingère, 188                                                                                            |
| du Gafe, Mab., bie altere Arria, ein Gemalbe, 302                                                                                |
| Baucher, Chr. E., Bilbnig bes Mr. E. C. Freron,                                                                                  |
| noch YI. Codein. 190                                                                                                             |
| Gemaldeausstellung ber Afabemie ber bilbenben                                                                                    |
| Runfte in Dresben, in ben Jahren 1769. und 1770.                                                                                 |
| 117.299                                                                                                                          |
| - im Louve, f. Exposition. ein Paar Reitifen                                                                                     |
| barüber, 189                                                                                                                     |
| Ge 4 Geldichte,                                                                                                                  |

# Regiffer.

| Gefbichte, beilige, f. Sehler ber Maler                                             | duige                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Entwurfe ju neuen Borftellungen aus ber C                                           | seldid.                   |
| Gefiner, rabirte ganbichaften,                                                      | 266<br>153 <b>f</b> .     |
| Gepfer, Chrift. Gottlieb, ein vom Moube                                             | nitheine                  |
| beleuchtetes Gestade mit Schiffen, nach P                                           | ynafer,                   |
| 134 hat schone Vignetten zum Diogenes                                               | u. f. w.                  |
| geliefert, 307. bas Bilbnif bes Malers &                                            |                           |
| nach ihm selbst,                                                                    | 308                       |
| le Gibert, Carron, f. Perfe.<br>Biefel, eine Lanbichaft,                            | 7.45                      |
| Gillberg, Rupferftecher in Schmeben,                                                | 142                       |
| Giocondo, Fra Giovanni Sammlung b                                                   | er alten                  |
| romischen Steinschriften: ein schoner Cob                                           | .Mapt.                    |
| 343. einige Radyrichten bon ihm, 344. it                                            | igh bon                   |
| biefer Sammlung und einigen andern D                                                |                           |
| bon,<br>Gioffreda, Maria, dell'Architettura, Parte I                                | 345 F                     |
| Glasmalerey. einige Rachrichten bavon, u                                            | , 33 <b>3</b><br>nk ikeen |
| berschiebenen Arten,                                                                | 301 f.                    |
| Godfroy, von beffen Glasmaleren,                                                    | 301                       |
| Botter. Arten ihrer Erscheinungen und Zeich                                         | un ibret                  |
| Gegenwart,                                                                          | 1.77                      |
| Goldoni, le Bourra bienfaifant, ein neuts                                           |                           |
| Bottlob, eine Landschaft auf Zeichnungsar                                           | 383<br>T 200              |
| Kembrand,                                                                           | 312                       |
| les Graces, Imitation del'Allemand par M. D.                                        | U/ficus.                  |
|                                                                                     |                           |
| - & Pfychê entre les Graces, traduite                                               | de l'Al-                  |
| icinality de M. Evietana, par M. Junger.                                            | 277                       |
| Graff, Anton, funf Bildniffe von ihm, 124<br>nig bes Grafen von Einstebel, 300. bes | . 20110e                  |
| ven Dallwis, und Hrn. d'Onis,                                                       | 301                       |
| Grazie, de Marcenay Beschreibung berfelb                                            | en wird                   |
| gelobt,                                                                             | 22                        |
| Green, Valentin, bas Bild David Garrid                                              | ls, nach                  |
| C Gainsborough, 166. ber herzoginn vo                                               | n Marie                   |
| borough, nach & Coces, ebend, ber Sier Barell, in ber Rolle bes R. Johann,          | naupie                    |
| Mortimer, 167. Bruftftuck Archibalb L                                               | ىلى Inuu)<br>مالەلەردا    |
| nach G Willison,                                                                    | 170                       |
| Guibal, einige Nachricht von ihm,                                                   | 313*)                     |
|                                                                                     | Buttem                    |

| Guttenberg, aus Marnberg, ein                                 | unace With in thank  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| and alternar Bunfandaden                                      |                      |
| ambaltenber Rupferftecher,                                    | 143                  |
| Gaye, voyage litteraire de la Grec                            | e &c. 280 ff. 夏0ts   |
| gige ber beutschen Ueberfepung,                               | 287 f.               |
| 4.                                                            | 4 1-                 |
| Seer, Mabem. Scene de l'Afti                                  | L de la narria da    |
| Seer, Rabem., Scene de l'Acte<br>Chaffe de Henri IV.          | 40 Sump as ve        |
| Salbon, les intrigues amoureufes,                             | 193                  |
| Latt Cimen was Maken                                          | 193 - 193            |
| Sall, Joh., Limon von Athen,                                  | nacy Trathanoel      |
| Dance,                                                        | 164                  |
| Sarte. warum fich ber Maler fe                                | lbst ibrer nicht bes |
| wußt ift,                                                     | 137                  |
| Said, J. G., eine Mabonna, nac                                | h Tob. Omirinua      |
| Jahn, 151. Bilbnif Marimi                                     | I helle made see     |
| Dobt,                                                         |                      |
|                                                               | 151 %                |
| —— I., Bildniff 21: Graffs,                                   |                      |
| Rniepuct,                                                     | 154                  |
| Sandzeichnungen, Sammlungen i                                 | on gestochnen,232f.  |
| the Pursuis of Happiness,                                     | 174                  |
| Selbengebicht. Megeln beffelben.                              | 71                   |
| (pon Seinefe) lde generale                                    | A'nna Collabian      |
| Complete 4, Edember & Com                                     | Chamballant Pi       |
| complette d'Estampes &c. 237                                  | Sentibennud ler-     |
| nes Plans, 238 ff. einige anbri                               | unmerfangen und      |
| Berbefferungen, 253. einige be                                | n ihm versprochene   |
| Werfe,                                                        | 261                  |
| she Hermit, of Warkworth: a Nort                              | humberland Ballad    |
| Čtc.                                                          | 172                  |
| Heyne, Chr. Gostl. f. Virgilius.                              | hen han Oallen had   |
| Empleyed she stand Brings we                                  | note ath Walter are  |
| Eppfelus, ein altes Runftwerf                                 | n Sidubia, mit ces   |
| bobenen Figuren, nach bem Pa                                  | usanias, 90          |
| Holden, John, an Essay towards:                               |                      |
| Matic,                                                        | 358                  |
| Solzschnitte, wann und von wen                                | fe nach Stallen ge-  |
| bracht; 254. ingl. nach Frank                                 | reich. 255. in ben   |
| Mieberlanden, 256. in Engla                                   | nd, 257. find in     |
| Deutschland eher, als die Rup                                 | for Gids that Must-  |
| building property and the Man                                 | iti piuje uuo zoudje |
| brudertunft, befannt gewesen;                                 |                      |
| Urforung,                                                     | 260                  |
| Somers Jliabe. Erfter Band,<br>Proben von biefer Ueberfepung; | 289. Urtheil und     |
| Droben von biefer Ueberfenna:                                 | 291f einige Er-      |
| innerungen, 293 ff. f. auch a                                 | Rochefort.           |
| Soufton, A., a Blackimith's Sho                               | m. nach (Phoneinh    |
| Denny,                                                        | Li man mannin        |
|                                                               | 168                  |
| £6.5                                                          | Kover.               |

## Register.

| •                                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Soyer, Cornelius, Mitglieb ber durfarfil.                                             | : Mabe                |
| mie in Dresben, 312. fein Receptionsfluck                                             |                       |
| von feiner Manier,                                                                    | -                     |
| Photo in Wishen had her sman nishen                                                   | 313                   |
| Sucin, ein Magdchen, bas ben zween nieder                                             | Bcichten              |
| Bafferenmern ruhet , 121. ber Rnabe r                                                 | nit dem               |
| Canarienvogel, und ber betende Alte, ebend.                                           | . f. eine             |
| Anefdote bom lettern Scmalde, 122 f. eine                                             | e allean              |
| rische Zeichnung von ihm: Le Genie de la !                                            | Peinture              |
| &c. 129 f. Elifa erweckt ber Gunamitinn Ge                                            | hn 200                |
| Hygieine, f. Ars sanitatem conservandi, Poer                                          | 7911/ <del>2</del> 33 |
| Zungehalen mbilelembilden mie fie zu han                                              | .u <b>a.</b> 3//      |
| Sypothesen, philosophische wie fie gu beu                                             |                       |
| . wenn man fie in einem Dichter findet,                                               | 81                    |
| <b>J</b> .                                                                            |                       |
| de la J., Théatre lyrique,                                                            | 379                   |
| Jahrszeiten, vom P. Attiret in China geme                                             | ılte. 223             |
| (Ignarra, Nicola) de Palaestra Neapolitana,                                           | 328                   |
| Indolence, a Poem. By the Author of Almida,                                           |                       |
|                                                                                       | 353                   |
| Inscriptiones, s. Siciliae &c.                                                        |                       |
| Instituzione Antiquario lapidaria &c.                                                 | 349                   |
| Incereffe, aus den Vorftellungen und Leiben                                           |                       |
| Bedenten ben biefer Eintheilung, I. in !                                              | pic weit              |
| fie bennoch wahr,                                                                     | 5                     |
| Inceregirende. Fortfetung ber Gebanten                                                |                       |
| Iff. genauere Eintheilung beffelben, 5.                                               | and hen               |
| Begebenheiten, wie es beschaffen, 6. f. J                                             | Baiken-               |
|                                                                                       | Criven-               |
| Schaften.                                                                             |                       |
| Junker, f. les Graces : Phedon: Theatre Allei                                         | nond.                 |
| <b></b>                                                                               |                       |
| Rauperz, Joh. Veit, eine Artemissa, nac                                               | h Mab.                |
| Cherbufd; ein Toback fcmauchenber Bay                                                 | ier, nach             |
| Teniers; und ein Weib mit ber Delgmite ut                                             | ib einem              |
| Eßigfruge, nach Joh. Graf,                                                            | 152                   |
| Aien-long, Raifer von China. sein Geschmac                                            |                       |
| Melma 200 Cinc Sinche accen his Trumh                                                 | T HI OCT              |
| Maleren, 198. feine Snade gegen die Fremb                                             |                       |
| feine Siege,                                                                          | 210 ff-               |
| Rlaß, eine Afabemie von ihm,                                                          | 132                   |
| Rlengel, Kopien nach Lucatelli,                                                       | 138                   |
| Anofter, Bottfr., Abbildung ber Urania, 1                                             |                       |
| terpe,                                                                                | 299                   |
| Bopfe. Etwas von beren Bilbung,                                                       | 318                   |
| Traff Character will belen Willeling                                                  | 319                   |
| Braft, fdwebifcher Portrait und Lanbichaftme Bunft, fcmarge. beren Erfinder ift ein D | цет, 142              |
| erunt, sowarze, deren Erfinder ift ein O                                              | entlang,              |
| pon Biegen,                                                                           | 257                   |
|                                                                                       | Kün-                  |
|                                                                                       |                       |

# Register.

| Zünfte, eine Abbandlung von dem Bachseff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ame Ser                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kunfte und Willenschaften unter Lubmia ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KV, 102                                                                                                       |
| Aunier, aice, od sie bloß der Ratur gefolg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | f. 284                                                                                                        |
| Viadicicht von Leinigen jungen deutsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hose. hie                                                                                                     |
| no ist in varis authaken, 142, heraleic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hon and                                                                                                       |
| Scheecele dou Runitiern and Linklachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 147 ff.                                                                                                     |
| -Aunitwerte, alte griechische, ob sie alle in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bolifona                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| Aupfersammlung, s. von Seineke. wel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | thes hie                                                                                                      |
| Baturlichite und bequemfte Methode. 220 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gina                                                                                                          |
| theilung gamer befanntgemachter Samm<br>in Gallerien, 242. Cabinetter, 246. Recue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kunaen :                                                                                                      |
| in Gallerien, 242. Cabinetter, 246. Reque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | le. 252                                                                                                       |
| - Uresoner. of he die naturlichke kn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | und au                                                                                                        |
| einem Mufter fur einen Privatfammler bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | en fans                                                                                                       |
| ne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 228                                                                                                           |
| Aupferftecher, wer unter ben Deutschen ber ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rfte. 258                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| vornehmfte istlebende schwedische.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T48                                                                                                           |
| ARMOTER RECOGNIZATION, NORTH POTON INTERNATION IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~?PAI1444                                                                                                     |
| 253 f. ingl. in Franfreich, 255. in ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rieber                                                                                                        |
| 253 f. ingl. in Franfreich, 255. in ben landen, 256. in England, 257. ob fie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | non bên                                                                                                       |
| Somimmenen betrubee,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 258                                                                                                           |
| Rupferftiche, ob es rathfam, fie in Banbe ju !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ringen.                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 240                                                                                                           |
| - neue deutsche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49. 32 E                                                                                                      |
| - englische,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 154                                                                                                           |
| — — franzosssche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89. 361                                                                                                       |
| <b>Q</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                             |
| Lagreene', fechete weibliche Afabemie, aus B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | onnets                                                                                                        |
| Sammlung, 192. flebente und achte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 194                                                                                                         |
| Chimitand, 132. Itertite and autt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |
| Landi, Antonio Abb., Raccolta di Poefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | teatrall                                                                                                      |
| Landi, Antonio Abb., Raccolta di Poefi<br>Tomo I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 341                                                                                                           |
| Laudi, Antonio Abb., Raccolta di Poesi<br>Tomo I.<br>Laugier - Abbé, Maniere de bien juger des o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 341                                                                                                           |
| Laudi, Antonio Abb., Raccolta di Poesi<br>Tomo I.<br>Laugier - Abbé, Maniere de bien juger des o<br>de Printure, mise au jour &c., par M.***,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 <b>1</b><br>uvrag <b>es</b><br>371                                                                         |
| Laudi, Antonio Abb., Raccolta di Poesi<br>Tomo I.<br>Laugier - Abbé, Maniere de bien juger des o<br>de Printure, mise au jour &c. par M.***,<br>de Laures, Chevalier, la fausse Statue, Comedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34 <b>1</b><br>uvrag <b>es</b><br>371                                                                         |
| Laudi, Antonio Abb., Raccolta di Poesi<br>Tomo I.<br>Laugier - Abbé, Maniere de bien juger des o<br>de Printure, mise au jour &c. par M. ***,<br>de Laures, Chevalier, la fausse Statue, Comedi<br>Laurener, Miniaturmaler in Schweben.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 341<br>uvrages<br>375<br>ie, 370                                                                              |
| Laudi, Antonio Abb., Raccolta di Poesi<br>Tomo I.<br>Laugier, Abbé, Maniere de bien juger des o<br>de Printure, mise au jour &c. par M.***,<br>de Laures, Chevalier, la fausse Statue, Comedi<br>Laurener, Miniaturmaler in Schweben,<br>Leidenschaften. brenfache Urt, sie hervorzub                                                                                                                                                                                                                                        | 341<br>uvrages<br>375<br>e, 370<br>148<br>ringen:                                                             |
| Laudi, Antonio Abb., Raccolta di Poesi<br>Tomo I.<br>Laugier, Abbé, Maniere de bien juger des o<br>de Printure, mise au jour &c. par M.***,<br>de Laures, Chevalier, la fausse Statue, Comedi<br>Laurener, Miniaturmaler in Schweben,<br>Leidenschaften. brenfache Urt, sie hervorzub<br>9. wie sie bie redende Runste erwecken, ro                                                                                                                                                                                          | 345<br>uvrages<br>375<br>ie, 370<br>148<br>ringen:<br>ff. mel-                                                |
| Loudi, Antonio Abb., Raccolta di Poesi<br>Tomo I.<br>Langier, Abbé, Maniere de bien juger des o<br>de Printure, mise au jour &c. par M.***,<br>de Laures, Chevalier, la fausse Statue, Comedi<br>Laurener, Miniaturmaler in Schweben,<br>Leidenschaften. drenfache Art, sie hervorzub<br>9. wie sie redende Künste erwecken, 10<br>che am meisten interessiren, 11. verschiede                                                                                                                                               | 345<br>uvrages<br>375<br>e, 370<br>148<br>ringen:<br>ff. wel-<br>ne Ein-                                      |
| Loudi, Antonio Abb., Raccolta di Poesi<br>Tomo I.<br>Longier, Abbé, Maniere de bien juger des o<br>de Printure, mise au jour &c. par M.***,<br>de Loures, Chevalier, la fausse Statue, Comedi<br>Laurener, Miniaturmaler in Schweben,<br>Leidenschaften. brenfache Art, sie hervorzub<br>9. wie sie redende Rünste erwecken, 10<br>che am meisten interessien, 11. verschiede<br>theilungen derselben, 13. welche, und wie                                                                                                   | 345, uvrages 375, 370 148 ringen: ff. wel- ne Ein-                                                            |
| Loudi, Ansonio Abb., Raccolta di Poesi<br>Tomo I.<br>Longier-Abbé, Maniere de bien juger des o<br>de Printure, mise au jour &c. par M.***,<br>de Loures, Chevalier, la fausse Statue, Comedi<br>Lawrener, Miniaturmaler in Schweben,<br>Leidenschaften. brenfache Art, sie hervorzub<br>9. wie sie redende Künste erwecken, 10<br>che am meisten interessiren, 11. verschlebe<br>theilungen derselben, 13. welche, und wie<br>am leichtesten mittheilen saffen, 14. was                                                      | 345<br>uvrages<br>375<br>e, 370<br>148<br>ringen:<br>ff. wel-<br>ne Ein-<br>fie sich<br>hieraber              |
| Loudi, Ansonio Abb., Raccolta di Poesi<br>Tomo I.<br>Longier-Abbé, Maniere de bien juger des o<br>de Printure, mise au jour &c. par M.***,<br>de Loures, Chevalier, la fausse Statue, Comedi<br>Lawrener, Miniaturmaler in Schweben,<br>Leidenschaften. brenfache Art, sie hervorzub<br>9. wie sie vie redende Rünste erwecken, 10<br>che am meisten interessiren, 11. verschlebe<br>theilungen berselben, 13. welche, und wie<br>am leichtesten mittheilen saffen, 14. was i<br>die Praris der Dichter sehret, 20. warum de | 341<br>uvrages<br>375<br>ie, 370<br>148<br>ringen:<br>ff. wel-<br>ne Ein-<br>fie fich<br>hieraber<br>r Streit |
| Loudi, Ansonio Abb., Raccolta di Poesi<br>Tomo I.<br>Longier-Abbé, Maniere de bien juger des o<br>de Printure, mise au jour &c. par M.***,<br>de Loures, Chevalier, la fausse Statue, Comedi<br>Lawrener, Miniaturmaler in Schweben,<br>Leidenschaften. brenfache Art, sie hervorzub<br>9. wie sie redende Künste erwecken, 10<br>che am meisten interessiren, 11. verschlebe<br>theilungen derselben, 13. welche, und wie<br>am leichtesten mittheilen saffen, 14. was                                                      | 341<br>uvrages<br>375<br>ie, 370<br>148<br>ringen:<br>ff. wel-<br>ne Ein-<br>fie fich<br>hieraber<br>r Streit |

erc. 1772. Wir haben von Herrn Junker die französische Uebersehung der fammtlichen Werke des Herrn Moses in vier Bandchen zu gewarten.

Ben dem vorhergehenden Buchhandler ist ers
schienen: L'Iliade d'Homére. Traduite en
vers, avec des remarques, & un Discours
sur Homére. Nouvelle edition, par M. de Rochefort, augmentée d'un examen de la philosophie d'Homére. 3 Vol. in 8vo. Diese
neue Ausgabe der poetischen Uebersehung des Hos
mer von M. de Nochefort hat so wohl in Ansehung der Zusäte, als der unzähligen Verbesse
rungen vieles gewonnen.

Les élémens, Poeme. Nos Venerem tutam, concessaque furta canemus; Igne mes
nullum carmine crimen erit. Ovid. Paris,
chez Costard. 1770. in 8vo. 3 e pages,
Dieß Gedichte ist in vier Abschnitten. Der
Dichter sammelt in einem kurzen Raume alles,
was ihm die Fabel von sedem der Elemente an
die Hand giebt. Alles hat eine Beziehung auf
die Liebe. Sie entwickelt das Chaes, und ords
net und beseelct die Elemente, so wie den Dichter,
in welchem dieses Gedichte viel Talente zur leichten
Voesse ankundiget.

## Neue französische Schauspiele.

Den 7ten Mary haben die französischen Kor anddianten die erste Borfiellung von den Druis den, einem neuen Trauerspiele des M. Le Blanc gegeben Der Benfall dieses Studis war ben der ersten Bors Borftellung zweifelhaft. Doch hat es nach einis gen Beränderungen, die der Berfaffer nach ders felbigen vorgenommen, defto mehr erhalten.

Den 19ten Marz ist auf dem italianischen Theater eine neue komische Oper von M. Sedaisne, Le faucon, aufgeführet worden. Die Fasbel aus dem Bocaz ist bekannt. Die Musik ist von M. Moncini, und hat mehr Benfall, als das Stuck selbst erhalten.

Den 14ten Man hat man eben daselbst l'Ami de la Maison in drey Aften und in Versen mit viel Benfall aufgeführet. Die Musik ist von Mr. Gretri.

Den Sten Jul. ift auf dem französischen Theaster zum erstenmale vorgestellet worden: Les Amans sans le scavoir, eine neue Romödie in Prose und dren Aufzügen. Man schreibt dieses Stück einer Dame zu. Es hat einen leichten Stil und lebhasten Dialog: aber die Fabel bedeutet nicht viel; die einzelnen Theile stimmen nicht allezeit wohl zum Sanzen, die Handlung ist nicht sonderlich vorbereitet, und überhanpt wenig Handlung darinnen. Das Stück ist gedruckt.

Den 4ten Nov. ift eben baselbst von herrn Goldoni ein Stud, le Bourru bienfaisant, in dren Aften in Prosa aufgeführet worden. Dieses Stud hat Benfall erhalten. Es ist wohl dialogiret, und die Charaktere sind in guten komischen Situation nen entwickelt. Es ist ebenfalls schon gedruckt.

## 384 Bermischte Nachrichten.

La Mère jaloule, ein kuftspiel in dren Aufsaugen, in Bersen, von Mr. Barthe, wurde den 23sten Decemb. 1771 auf der franzosischen Schaue' bühne aufgeführet. Unstreitig ist es eines der bessten Stude, die seit langer Zeit, daselbst erschies nen sind. Es sind gute Situationen und einige neue wohl ausgeführte Charaktere darinnen. Viele leicht wurde durch eine bessere Verbindung der Schandlung noch lebhafter geworden senn. Es ist ben Duschesne gedruckt zu haben.

X

| Cuite de six pottraits d'Asseurs & d'Astrices d                | e trois      |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| O Theatres,                                                    | 192          |
| Aedes Barberinae, a Com, Hier. Titie descriptae                | 246          |
| Aeneas. eine Unterfuchung über beffen Reife von                | Troia        |
| bis nach Italien, 79 ff. wie, er mit ber D                     | ido lin      |
| ein Zeitalter fomme,                                           | 80           |
| Aeneide. ein paar Untersuchungen barüber,                      | 71.72.       |
| einige Anmertungen aus Beyns Commenta                          | r über       |
| das IV. Buch,                                                  | . 73         |
| <b>Agius, Ranonitus</b> und Bibliothefar in M                  | altha,       |
| hat eine Grammatit ber malthefischen Sprad                     | e ver-       |
| fertiget,                                                      | 230          |
| Agrigene. etwas von deffen Ruinen,                             | 228          |
|                                                                | 313**)       |
| Almanach des Muses, 1771.                                      | 377          |
| les Amans sans le savoir, eine Romodie,                        | 383          |
| l'Ami de la Maison, ein neues Schauspiel,                      | 383          |
| Amior, P., Schreiben aus Pefing, welches                       | Nach         |
| richten von P. Attiret und bem Buftande be                     |              |
| leren in China enthält,                                        | 197          |
| L'Ardeveque, berühmter Poufirer in Schwebe                     |              |
| Love-Epistles of Aristdenetus, Translated fro                  |              |
| Greek into English Metre,                                      | 178          |
| Armine and Elvira, f. Cartwright.                              | m. 4         |
| Attiret, D., ein Jefuit und geschickter Maler.                 | 3(00)        |
| richt von ihm, 197. er wird nach China                         | geien        |
| bet, 198. feine Anfnahme und Schickfale b                      | aleibit,     |
| 198 ff. Unbequemlichfeiten, benen er fich                      | unter        |
| werfen muß, 200 f. 209. 219. f. wird ge                        |              |
| 202 f. erhält von einem chinesischen Male                      | guten        |
| Unterricht, 204 ff. Auszug aus einigen v                       | on ler-      |
| nen Briefen, 219. einige von feinen Arbeite                    |              |
| 220. 222 ff. fein Absterben,<br>de S. Anbin, l'Art du Brodeur, | 224          |
| Aufschriften, f. Inscriptiones; it. Inflituzione               | 187          |
| Management his boundhooden Mentuchingsis                       | i<br>Ion han |
| Augsburg. bie bornehmften Mertwurdigleit                       |              |
| Stadt Augsburg,                                                | 324          |
|                                                                |              |

| <b>25.</b>                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23., MR., Bilbnif bes R. von Preufen, Friedrich II                                         |
| in Medaillenform, 362                                                                      |
| Baldinucci, Filippo, Notizie dei Profesiori del Dilegno                                    |
| mit Anmerkungen von Domenico Maria Mon-                                                    |
| ni, 330                                                                                    |
| Bardenfeyer am Tage Therefiens, 96. Plan bet                                               |
| Gedichts, und Ausjuge, 100                                                                 |
| Bardenlieder. Schwierigfeiten ben benfelben, 97 f                                          |
| Barbon, Dandre, Costume des anciens Peuples                                                |
| Anfundigung diefes Berts, 366 f                                                            |
| Barthe, la Mere jalouse, ein neues Luftspiel, 384                                          |
| Bartologgi, Jupiter und Europa, nach Gnido Abe                                             |
| mi, 163. Bruftbild eines reizenden jungen Frauen                                           |
| zimmers mit dem Schleper, nach G. C. Cippiani, 179                                         |
| Basire, J., Polades und Orest, nach Benj. West. 163                                        |
| Basrelief an dem Canfficine der Domfirche ju Gri                                           |
| genti, 227. in Meffina befindliches, 234 Bautunft, etwas von beren Fortgange unb Abnahme   |
| besonders in Italien, 334 ff. eine Ursache der let                                         |
| tern, 338. wenn fie wieber in Flor gefommen, 338 f.                                        |
| - gothische, von beren Ursprung, 335. 339. außer                                           |
| Italien, 338. wie fie vermuthlich entftanben, 336 f.                                       |
| Baumgartner, Albrecht Seinrich, will eine Samm-                                            |
| lung aller mertwurbigen Ruinen bes Drients ber-                                            |
| ausgeben, 322                                                                              |
| Baufe, eine Artemifia, nach Buibo, 307. 308 f.                                             |
| Bilbnif Rabeners, 309. Drn. Baumeifter Rafpar                                              |
| Bildnif Rabeners, 309. Orn. Baumeifter Rafpar<br>Richters, nach Sausmann, und Sen. Burger- |
| meifter Schubarts, nach Befer, 321. Die Ropfe                                              |
| dreper Apostel, nach Michel Angelo Merigi da                                               |
| Caravaggio, ebend. Bildnif Leffings, ingl. Den-                                            |
| belssohns, nach Graff, 322                                                                 |
| Bedeutend und unbedeutend, in ben giguren, 123                                             |
| Benazech, la Pêche à la ligne, und le Retour de la                                         |
| Peche, nach Vernet, 192                                                                    |
| Bernd, M. eine Anmerfung über beffen Lebenebe-                                             |
| fchreibung, 65                                                                             |
| Bertand, Mabem., les Pecheurs italiens und la Ps                                           |
| che au clair de la Lune,                                                                   |
| Bilder. einige Bemerfungen über Die auf alten Dent-                                        |
| mälern befindliche überhaupt, 94 f.                                                        |
| Biogr <b>ap</b> by, sbeasrical, 359<br>Zsifcas                                             |
|                                                                                            |

| Miscari, Prinz von, will ein Werk von den Mercher mern zu Catanea berausgeben, 232. don dessen Antikensammlung, ebend.  le Ilanc, die Druiden, ein Traperspiel, 382 de Blening. Baron, K. Theatre Ruse.  Blondel, J. F., Cours d'Arhitecture, ou Traine de la decoration, distribution & construction dez Barimens &c. publié par M. R. 185 von Bocholt, H., ist kein anderer, all Israel von Mecheln, oder Menkemen, 258 f. Boetius. Chr. Friedr., das Thor und der Pos eines Gasthofes, nach Thom. Wyck, 129. sin pohlnisscher Baner, nach einer Driginalzeichnung dekherzogs von Gachsen. Teschen; ein Spanier und eine Banerengesellschaft, nach dergt von Joh. Benj Müller, ebend. Eimon und Pero, ob sie nach Gerh Sengers, 304 f. ein Bacchantenkoschen, ingl. der blinde Bettler, nach Zeichnungen von Dietrich, 306 Bonnet, einige ben ihm zu habende neue Kupser, 191. 192. 194. le Jardinier Fleuriste, nach Bonscher, 192. le Rendezvous, nach Baudouin, 194. le Sommeil de Venus, nach Boucher, 194. Insomnie amoureuse, nach Lagreene', 195. drey |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| le Blanc, die Drusden, ein Transchiel.  de Blening., Baron, K. Theatre Rufe.  Blondel, J. F., Cours d'Arhitecture, ou Traite de la decoration, distribution & construction dea Batimens &c. publié par M. R.  von Bocholt, J., ist kein anderer, ald Isaal von Medieln, oder Menkemen,  Boetius. Chr. Friedr., das Thor und der Pof eines Gasthofes, nach Thom. Wyck, 129. sin poblinissen Basthofes, nach Thom. Wyck, 129. sin poblinissen Basthen-Teschen; eine Danier und eine Banierengesellschaft, nach dergt von Joh. Benj Miller, edend. Einwei und derg, von Schriften, impl. der gers, 304 f. ein Bacchantentofechen, impl. der blinde Bettler, nach Zeichnungen von Dietrich, 306  Bonnet, einige ben ihm zu habende neue Kupser, 191. 192. 194. lv Jardinier Fleuriste, nach Bonscher, 192. le Rendezvous, nach Baudouin, 194. le Sommeil de Venus, nach Boucher, 194. Infomnie amoureuse, nach Lagreene, 194. here                                                                                                                                  |
| Blendel, J. F., Cours d'Arhitecture, ou Traite de la decoration, distribution & construction dea Batimens &c. publié par M. R.  185 von Bochole, F., is kein anderer, ald Ifeael von Medieln, oder Menkemen,  Boetius, Chr. Friedr., das Thor und der Pof eines Gasthoses, nach Thom. Wyck, 129. sin poblinis scher Baner, nach einer Driginalzeichnung dek Derzogs von Gachsen-Teschen; ein Spanier und eine Banerengesellschaft, nach dergl. von Joh. Benj Müller, einen Einen und hero, ob sie nach Gerh Sengers, 304 f. ein Bacchantenkosschen, ingl. ver blinde Bettler, nach Zeichungen von Dietrich, 306 Bonnet, einige ben ihm zu habende neue Kunser, 191. 192. 194. le Jardinier Fleuriste, nach Bonscher, 192. le Rendezvous, nach Baudouin, 194. le Sommeil de Venus, nach Boucher, 194. ln-somnie amoureuse, nach Lagreene, 194. der                                                                                                                                                                                                               |
| Blendel, J. F., Cours d'Arhitecture, ou Traite de la decoration, distribution & construction dea Batimens &c. publié par M. R.  185 von Bochole, F., is kein anderer, ald Ifeael von Medieln, oder Menkemen,  Boetius, Chr. Friedr., das Thor und der Pof eines Gasthoses, nach Thom. Wyck, 129. sin poblinis scher Baner, nach einer Driginalzeichnung dek Derzogs von Gachsen-Teschen; ein Spanier und eine Banerengesellschaft, nach dergl. von Joh. Benj Müller, einen Einen und hero, ob sie nach Gerh Sengers, 304 f. ein Bacchantenkosschen, ingl. ver blinde Bettler, nach Zeichungen von Dietrich, 306 Bonnet, einige ben ihm zu habende neue Kunser, 191. 192. 194. le Jardinier Fleuriste, nach Bonscher, 192. le Rendezvous, nach Baudouin, 194. le Sommeil de Venus, nach Boucher, 194. ln-somnie amoureuse, nach Lagreene, 194. der                                                                                                                                                                                                               |
| Blondel, J. F., Cours d'Arhitecture, ou Traine de la decoration, distribution & construction dez Barimens &c. publié par M. R.  183 von Bocholt, H., ist kein anderer, ald Ifrael von Medieln, oder Menkemen,  258 f. Boctius. Chr. Friedr., das Thor und der Hof eines Gaschofes, nach Thom. Wych, 129. sin poblinis scher Bauer, nach einer Driginalzeichnung de Herzogs von Gachsen. Teschen; ein Spanier und eine Banseragesellschaft, nach dergl. von Joh. Benj Mülter, edend. Einwin und Pero, od sie nach Gerh Seigers, 304 f. ein Bachantensopschen, ingl. der blinde Bettler, nach Zeichnungen von Dietrich, 306 Bonnet, einige ben ihm zu habende neue Aupser, 191. 192. 194. le Jardinier Fleuriste, nach Bonsetper, 192. le Rendezvous, nach Baudouin, 194. le Sommeil de Venus, nach Boucher, 194. linfomnie amoureuse, nach Lagreene, 195. deren                                                                                                                                                                                                  |
| mens &c. publié par M. R. 185 von Bocholt, S., ist kein anderer, all Ifrael von Mecheln, oder Menkemen, 258 f. Boerius. Chr. Friedr., das Thor und der Pof eines Gasthofes, nach Thom. Wyck, 129. sin poblitis scher Bauer, nach einer Driginalzeichnung dek Derzogs von Gachsen. Teschen; ein Spanier und eine Bauerengesellschaft, nach dergl. von Jod. Denj Müller, edend. Einen und Pero, ob sie nach Gerh Seigers, 304 f. ein Bachantensopschen, ingl. der blinde Bettler, nach Zeichnungen von Dietrich, 306 Bonnet, einige ben ihm zu habende neue Ausser, 191. 192. 194. lv Jardinier Fleuriste, nach Boudouin, 194. le Sommeil de Venus, nach Boucher, 194. lnesomnie amoureuse, nach Lagreene, 194. dres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mens Sc. publié par M. R.  185 von Bocholt, S., ist kein anderer, all Ifrael von Mecheln, oder Menkemen,  258 f. Boetius. Chr. Friedr., das Thor und der Hof eines Gasthofes, nach Thom. Wyck, 129. sin pohlnisscher Bauer, nach einer Driginalzeichnung dek Derzogs von Gachsen. Teschen; ein Spanier und eine Bauerengesellschaft, nach dergl. von Joh. Denj Müller, ebend. Einwin und Pero, ob sie nach Gerh Seigers, 304 f. ein Bachantensopschen, ingl. der blinde Bettler, nach Zeichnungen von Dietrich, 306 Bonnet, einige ben ihm zu habende neue Aupfer, 191. 192. 194. lv Jardinier Fleuriste, nach Boudouin, 194. le Sommeil de Venus, nach Boucher, 194. Insomnie amoureuse, nach Lagreene, 194. der horn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Von Bocholt, S., ist kein anderer, all'Israel von Meckeln, oder Menkemen,  258 f. Boerius. Chr. Friedr., das Thor und der Hof eines Gasthofes, nach Thom. Wyck, 129. sin pohlnis scher Bauer, nach einer Driginalzeichnung dekterzogs von Sachsen. Teschen; ein Spanier und eine Bauerengesellschaft, nach dergl. von Joh. Benj Mülter, edend. Einen und Pero, ob sie nach Gerh Seigers, 304 f. ein Bachantensopschen, ingl. der blinde Bettler, nach Zeichnungen von Dietrich, 306 Bonnet, einige ben ihm zu habende neue Aupser, 191. 192. 194. le Jardinier Fleuriste, nach Bonscher, 192. le Rendezvous, nach Baudouin, 194. le Sommeil de Venus, nach Boucher, 194. Insomnie amoureuse, nach Lagreene, 196. dere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Boetius, Chr. Friedr., das Thor und der Pof eines Sasshofes, nach Thom. Wych, 129. ein pohlnisscher Baner, nach einer Driginalzeichnung dekherzogs von Sachsen-Teschen; ein Spanier und eine Banerengesellschaft, nach dergl. von Joh. den Miller, ebend. Eimon und Pero, ob sie nach Gerh Sesgers, 304 f. ein Bacchantenkofschen, ingl. der blinde Bettler, nach Zeichnungen von Dietrich, 306 Bonnet, einige ben ihm zu habende neue Kupser, 191. 192. 194. le Jardinier Fleuriste, nach Bouder, 194. le Sommeil do Venus, nach Boucher, 194. le Sommeil do Venus, nach Boucher, 194. le Sommeil amoureuse, nach Lagreene', 105. der der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Boetius, Chr. Friedr., das Thor und der Hof eines Gasthofes, nach Thom. Wyck, 129. ein pohlnisscher Bauer, nach einer Driginalzeichnung dekt derzogs von Sachsen-Teschen; ein Spanier und eine Bauerengesellschaft, nach dergl. von Joh. Benj Mülter, ebend. Einwin und Pero, ob sie nach Gerh Seigers, 304 f. ein Bachantensopschen, ingl. der blinde Bettler, nach Zeichnungen von Dietrich, 306 Bonnet, einige ben ihm zu habende neue Aupfer, 191. 192. 194. lv Jardinier Fleuriste, nach Bonscher, ig2. le Rendezvous, nach Baudouin, 194. le Sommeil de Venus, nach Boucher, 194. Insomnie amoureuse, nach Lagreene, 195. bren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sappores, nach Chom. Wyc, 129. sin pohlnis scher Banernach einer Driginalzeichnung dekherzogs von Sachsen-Teschen; ein Spanier und eine Bansengesellschaft, nach dergl. von Joh. den Miller, ebend. Eimon und Pero, ob sie nach Gerh Sengers, 304 f. ein Bacchantenkopschen, ingl. der blinde Bettler, nach Zeichnungen von Dietrich, 306 Bonnet, einige ben ihm zu habende neue Kupser, 191. 192. 194. lu Jardinier Fleuriste, nach Bouder, 194. le Sommeil do Venus, nach Boucher, 194. le Sommeil do Venus, nach Boucher, 194. lasfomnie amoureuse, nach Lagreene', 105. deren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| son Sachsen-Teschen; ein Spanier und eine Ban- rengesellschaft, nach dergt von Joh. Dens Atülter, ebend. Eimon und Pero, ob sie nach Gerh Se- gers, 304 f. ein Bacchantenkopschen, ingl. der blinde Bettler, nach Zeichmungen von Dietrich, 306 Bonnet, einige ben ihm zu habende neue Kupser, 191. 192. 194. lv Jardinier Fleuriste, 11ach Bons ches, 192. le Rendezvous, nach Baudouin, 194. le Sommeil do Venus, nach Boucher, 194. In- somnie amoureuse, nach Lagreene', 105. dere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rengesellschaft, nach dergi von Joh. Benj Atülter, ebend. Eimon und Pero, ob sie nach Gerh Sengers, 304 s. ein Bacchantenkopschen, ingl. der blinde Bettler, nach Zeichnungen von Dietrich, 306 Bonnet, einige ben ihm zu habende neue Kupser, 191. 192. 194. lu Jardinier Fleuriste, nach Bonscher, 192. le Rendezvous, nach Baudouin, 194. le Sommeil do Venus, nach Boucher, 194. Infomnic amoureuse, nach Lagreene', 105. dren fomnic amoureuse, nach Lagreene', 105. dren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rengesellschaft, nach dergl. von Joh. Benj Atüller, ebend. Eimon und Pero, ob sie nach Gerh Segers, 304 s. ein Bacchantenkopschen, ingl. der blinde Bettler, nach Zeichmungen von Dietrich, 306 Bonnet, einige ben ihm zu habende neue Aupser, 191. 192. 194. le Jardinier Fleuriste, nach Boudouin, 194. le Sommeil do Venus, nach Boucher, 194. le Sommeil do Venus, nach Boucher, 194. lasfomnie amoureuse, nach Lagreene', 195. dress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| gers, 304 f. ein Bacchantenkipschen, ingl. der blinde Bettler, nach Zeichnungen von Dietrich, 306 Bonnet, einige ben ihm zu habende neue Kupser, 191. 192. 194. lu Jardinier Fleuriste, nach Bons cher, 192. le Rendezvous, nach Baudouin, 194. le Sommeil do Venus, nach Boucher, 194. Infomnie amoureuse, nach Lagreene', 105. dren fomnie amoureuse, nach Lagreene', 105. dren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dinbe Bettler, nach Zeichungen von Dietrich, 306<br>Sonnet, einige ben ihm zu habende neue Kupfer,<br>191. 192. 194. lu Jardinier Fleuriste, nach Bons<br>cher, 192. le Rendezvous, nach Baudouin, 194.<br>le Sommeil do Venus, nach Boucher, 194. In-<br>fomnie amoureuse, nach Lagreene', 195. dres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sonnet, einige ben ihm zu habende neue Kupfer, 191. 192. 194. lv Jardinier Fleuriste, nach Boudeum, 194. le Sommeil de Venus, nach Bouder, 194. le Sommeil de Venus, nach Bouder, 194. ln-fomnie amoureuse, nach Lagreene', 195. dress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 191. 192. 194. le Jardinier Fleuriste, nach Bous ther, 192. le Rendezvous, nach Baudoum, 194. le Sommeil do Venus, nach Boucher, 194. Infomnie amoureuse, nach Lagreene', 195. hren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 191. 192. 194. le Jardinier Fleurisse, nach Bous<br>192, 192. le Rendezvous, nach Baudoum, 194.<br>le Sommeil de Venus, nach Boucher, 194. In-<br>somnie amoureuse, nach Lagreene', 195. hren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| le Sommeil de Venus, nach Baudenin, 194. le Sommeil de Venus, nach Boucher, 194. Informic amoureule, nach Lagreene', vos. hren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| formic amoureuse, nach Lagreene', 194. In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10mnic amoureule, nach Lagreene', 105. hren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| remote amoutence, man sautesue, 194, Dell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Distribute in Cohandandle 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rindertopfe in Lebensgroße, nach Boudiardon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| swen Afabemien, mach Lagreene', la jardiniere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fleuriste, nach Boucher, und Tête de file cou-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ronnée de Fleurs, nach R. Danloo, 364 K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Borb, Johann, Borftellung bes fintenben Lages,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ein Gemálde, 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bonie, f. Remy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bearne, Vincent, miscellaneous Poems, 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| be Bourrn bienfaifant, f. Boldoni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Boydell, Job. f. Sammling. a Collection of fifty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mezzotintoes after the most capital Paintings in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| England, 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Brookscham, R., Thunderstorm, nach Seine Ro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bell, 166 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| The Works of William Browne, with the Life of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Company Day has IN THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Author &c. by W. Thompson, 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| le Brun, Charles, f. lez Peintures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| de Brun, Charles, f. lex Pemeures.<br>Brunet, S., Flora, nach Carlo Maratti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| de Benn, Charles, f. lex Peineures.<br>Brunet, J., Flora, nach Carlo Maratel, 151<br>Brunpellefch, Filippo, Derfteller ber auten Botts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| le Brun, Charles, f. lex Peintures,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Regiffer.

| Buchbruckertunft, etwas jur Sefchichte berfelben<br>Burney, Charles, the prelent ftate of Mufic in F | , 260<br>rance |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| and Italie &c.                                                                                       | 174            |
| Byrne, le Fanal exhausse, nach Vernet,                                                               | 364            |
| €.                                                                                                   |                |
| le Cabinet des Beaux Arts,                                                                           | 247            |
| Cabinet, de Mr. Boyer d'Aguilles à Aix en Provenc                                                    | c, 249         |
| - de M. Crozas, Baron de Thiers, 248. f.                                                             | Remy.          |
| - du Roi de France, 242. andre baju gel                                                              |                |
|                                                                                                      | nd. f.         |
| Cabinet. barunter verfteht herr von Zeined                                                           |                |
| vatsammlungen, 241. Verzeichniß ber buro                                                             |                |
|                                                                                                      | 246 ff.        |
|                                                                                                      | 251 f.         |
| — — des Grafen von Derby,                                                                            | 25 I           |
| — — Gerard Regust,                                                                                   | 250            |
| des Grafen von Vence,                                                                                | 250            |
| de Cailbava, de l'art de la Comédie,                                                                 | _·380          |
| Calau, ein alter Mannetopf, ingl. einer alten                                                        | Frau,          |
| und eine hiftorifche Bufanunenfegung im Umriffe                                                      | , nach         |
| Laireffe,                                                                                            | 141            |
| Camerata, Joseph, Bilbnif des Rotari, nác                                                            |                |
| felbft, 129. einige Zeichnungen bon ihm, nach                                                        | Gui-           |
| do Reni und andern,                                                                                  | 303 f.         |
| Canale, Bildnif R. Angusts bes III, nach R.                                                          | otari,         |
| 128. Zeichnung eines Frauenzimmers, nach                                                             | Die,           |
| trich, 131. Die Magdalene, nach Battoni                                                              | . 303          |
| Canot, P.C., Etoderung imener franzonicher s                                                         |                |
| fe in dem Dafen bon Luisburg, nach X. P                                                              | atou,          |
| 158. Returning from Market, nach Berg                                                                | ıbem.          |
| 161. Sun Rising, nach Claude Lorrain,<br>Capacelli, March. Sranc. Albergati, Theatr                  | 164            |
| Capacelli, March. Sranc. Albergati, Theatr                                                           | o Co-          |
| mico,                                                                                                | 330            |
| Carey, f. Poems.                                                                                     |                |
| (Cartwright) Armine and Elvira, a legenda                                                            | ry Ta-         |
| le,                                                                                                  | 173            |
| Casanova, Joh. einige Zeichnungen von ihm                                                            | 130.           |
| bes Jupiters, ber bem Ganymedes einen Ruf                                                            | giebe          |
| 131. ein Amor.                                                                                       | 290            |
| Castello, Gabriele Lancelloto, s. Sicilia numism                                                     | utica j        |
| it,                                                                                                  | 329            |
|                                                                                                      |                |

## Megifter.

| Catameal von einigen bafigen Alterthamern,                              | 239   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Latullus, f. Traduction.                                                | _     |
| the Life of Benevengte Celliul, a Florentine Artist                     | . Ac. |
| written by himself in the Tuscan Language                               | and   |
| translated &c. by Thomas Nument.                                        | *     |
| Cenjury the dismatic, or childed Companion Ara                          | T=0   |
| Cefaretti, Melchiore; la Semiramide del Sig.                            | de    |
| Voisaire, Traiportata Occ.                                              | 343   |
| Chabanon, f. Pindare.                                                   |       |
| Chambers, William, a Differtation on oriental                           | Gat.  |
| dening,                                                                 | 260   |
| Charafter. ob die gang bollfommenen in ber D                            | ids.  |
| · tuille interespont sent connex, 44 ff. was der 3                      | Didn. |
| ter bestand in beddachten bat.                                          | 48    |
| Charing, Rupferftecher in Schweben,                                     | 140   |
| Chenn, Jacq. Dumont bes Balbajon, nad                                   | 5 le  |
| Onene,                                                                  | 366   |
| Chevalter, troisieme cahier des Charges,                                | 190   |
| China, f. Malerey. Triumph.                                             | 1.    |
| Chodowier, Cabinet d'un Peintre, 149.                                   | eich. |
| nungen in Sandows Elementarbuch und                                     | Yaa   |
| thofrator, 150. swolf Blatter in ben berlini                            | d)en  |
| Lafthencalender b. 3. ebend. premiere Pro                               | me-   |
| nade de Berlin,                                                         | 323   |
| Christianing unmasqued &c. f. Mich. Smith,                              |       |
| Cimon und Pero, verschiebne Rupferstiche ba                             | bon,  |
| 61-16 Drama - 31 AO A 304 f. 305                                        | (tt   |
| Clariffe, Drame en V. Actes & en Profe,                                 | 370   |
| Il Claustro di S. Michele in Bosco di Bologna,                          | 246   |
| Clementation, f. Theatre Ruffe.                                         | 2     |
| Companion, critical, f. Cenfor.                                         |       |
| Contes comiques, traduits de l'Allemand par                             |       |
| Coole Thomas Quality and Court, and to                                  | 376   |
| Cooke, Thomas, Jupiter und Gemele, nach B                               |       |
| Coppola, Semalbe von ibm in ber Domfirche ju                            | 159   |
| lipali, 235- ob er mit Coppel einerley;                                 |       |
| Consume, esmos non hem chinesisten in his con                           | 236   |
| Copume, etwas von bem chinefischen in bee M                             |       |
| Coudray, Peter, Borfiellung ber Religion,                               | 204   |
| Radricht bon seinem Absterben und vornehm                               | 128.  |
|                                                                         |       |
| ~·························· / 4.60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00. | 87    |

| Coulet, Anne Dhiliberte, Depart pour le M                                       | erchiă      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| nach J Dangoyen,                                                                | 363         |
| Coufinet, Raebarine Blifabeth, les Suites di                                    | Nan         |
| Continue, Starbature applicately to anticome                                    | 363         |
| irage, nach Dernet,                                                             | 202         |
| Coypel, f. Coppola.                                                             | inciaer.    |
| Cruftus, ber altere, smolf Blatter in bem le                                    | 154         |
| genealogifchen Lafchenealenber,                                                 |             |
| Cumberland, R., de fashionable Lover, a Con                                     | acuy,       |
| 47                                                                              | 5.353       |
| Cupego, Brutus ben bem Tobe ber Lucrejia                                        | , much      |
| , Samilton,                                                                     | 158         |
| Crucifir. über beffen Borfiefung,                                               | 314         |
| Copfeiud. über deffen Raften, f. Seyne. Befor                                   | tipnud.     |
| deffelben, 91. Erflarung ber Figuren und                                        | 244         |
| fchriften                                                                       | 92 F        |
| <b>D</b> ,                                                                      | •           |
| Title:                                                                          | -           |
| D., C., f., Theatre Allemand.                                                   | -           |
| Takevliather, f. Aippert.                                                       |             |
| that Weafley, or rural Contemplation,                                           | 359         |
| Thatiphe eine Kandichaff MML Gebauden und                                       | <b>Deng</b> |
| fuctor, with Breenberg, aut Leichnungsgi                                        | 7, 312      |
| Delaure, J. M. a mutical Conversation, n                                        | ach C.      |
| Metsher.                                                                        | 157         |
| Desvodetz, Anthony, the ancient Buildings of                                    | Rome,       |
| published by G. Mershell,                                                       | . 353       |
| Denis, f. Bardenfeyer.                                                          |             |
| Desnos, f. Merion.                                                              | 3           |
|                                                                                 | 93          |
| Dichter. was er in Anfehung ber Erregung                                        | er leb      |
| benfchaften ju beobachten bat,                                                  | 38 ∰-       |
| - cyflische. eine Abhandlung von ihnen,                                         | 78          |
| Americanos.                                                                     | 92          |
| Digitide. The Wills Eruff, two landschaft                                       | en, da      |
| Morgen und Abend, 119. der erweckte T                                           | ajarus,     |
| 144 f. imo Lanbichaften mit Bufferfallen,                                       | 299         |
| Dinglingering, Gophia Ariederica, Die                                           | Eauten-     |
| Chlegerinn, ingl. ber Rnahe mit dem Bogeine                                     | ne nud      |
| der Pake, emo Miniaturaemalde, nach Lloga                                       | M, I36      |
| Diron 7. Mr. Garrick in the Character of                                        | I VDE       |
| Drugger, nach J. Joffany, 154. Beine &<br>Graf von Pembrote, nach Reynolds, ing | erbert.     |
| Grat hon Rembrofe, nach Remoins, inc                                            | i. Carl     |
| Lownshend, 160. Miffris Blacke, nach                                            | Joine       |
| Settli Attich see. Stilling Angel, mad                                          | Ker.        |

## Megifter.

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Reynolds, ber Herzog bon Sneelengh, nach (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bairis.           |
| botough, die Grafinn bon Pembrote, ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aff Same          |
| Park Kanking was Tolerally with the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bit bent          |
| Lord Herbert, nach Reynolds, 169. Rem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Drant's.          |
| Frame Maker,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 171               |
| Dotat (. Ma Philosophie."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                 |
| Die Druiben, f. le Blanc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i                 |
| Distriction of the Column of the Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Duckewing, ber Gobn, Zeichnungen von Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a)inen            |
| benm Bergbaue,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 138               |
| Duflos, Jupiter und Antiope, nach de Barbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | er, bem           |
| áltern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 361               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Dubamel du Monceau, l'art de Luire différentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | itories           |
| des Colles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 371               |
| Dumond, Sammlungen von Rupferstichen ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 184               |
| Duntatton, VI. Sifters contemplating on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| lity nach G. Romney,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165               |
| Dunter, ein junger Rupferftecher aus Pomme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in, der           |
| sch in Paris aufhält,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 143               |
| the state of the s | , ,               |
| Œ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Andrew des Call of alle was & Washing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Carlom, eine heilige Familie, nach Aubens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , 150.            |
| the Virgin and Child, nach Cantarmi, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5. eme            |
| Werkstadt vom hufschmiebe, nach Josua W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | riabt.            |
| 168. Bilbnif bes Derjogs von Glocefter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | noch              |
| Lowilson of his Darkelling Challis by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Samilton, 169. Die Darftellung Chrifti im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| pel, nach Rembrant,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171               |
| Egnacia. Etwas von den bafigen Ruinen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · <b>2</b> 36     |
| Ehrenbezeigungen, großen Mannern erwiefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ne. eine          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 183 f.            |
| Lichler, Zeichnungen von gandschaften nach b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | er nego           |
| tur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 320               |
| Elferfucht, ein Stoff ber Trauerspiele,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24                |
| les Elémens, Poeme,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 382               |
| Elluint, la tendre Education, nach Caresmo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Eunit, is tendre Education, nam Caresin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | s, uno            |
| la belle Union, nach Schonan; ingl. Port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Marie Louise de France, nach Macrel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 194               |
| Elpingbffon, James, Animadversions upon El                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ements            |
| of Criticism &c. with an Appendix on Scottici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lm nak            |
| Manager Jalla Cada 11 For Citata Bian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                 |
| Narrazione delle Gesta di Enea Silvio Picco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| poi Pio II, rappresentate &c. dal Pinsus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| colle schizzi e cartoni di Raffaello d' Urbino,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 340f.             |
| Epifle, a familiar, from a Student of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Temple, London, to his Friend in Dublin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aug               |
| at the fact of the project MOCC PV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ), 17 <b>9</b>    |
| she Epocha, or the Review MDGCLXXII,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ <del>3</del> 59 |
| <b>5</b> c 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erreurs           |

## Rosifier,

| Erreurs des Peintres &c f. Observations.                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etremes du Paraaffe, 877                                                                          |
| Exposition des Peintures, Scalprures, Gravures de                                                 |
| M.M. de l'Acad. Royale, 188                                                                       |
| Š                                                                                                 |
| Falconet, Etienne, Observations sur la statue de Mare.                                            |
| Aurele &c. 370                                                                                    |
| Sarben. Ungulänglichkeit ber Ramen für biefelben,                                                 |
| 271. Entwurf ju einer prbentlichen Sammlung,                                                      |
| 272. Claffification berfelben, 273. ob weiß und                                                   |
| fcmary, barunter ju rechnen, 273 f. Regeln von                                                    |
| Barbengusammensegungen, 274. Difchung mehre-                                                      |
| rer Farben, 275                                                                                   |
| blaue. Orbnung aller Schattirungen berfel-                                                        |
| ben, nebft ben beutschen Benennungen, 276. wie                                                    |
| biefe Mifchungen eutstanden, 277. wie fie ben ber                                                 |
| Maleren anzuwenden, 278 f.                                                                        |
| Sarbenfyftem, f. Schiffermüller, it. Sarben.                                                      |
| Fasti. f. Slaccus.                                                                                |
| Saucci, Cart, Aupibe in ber Jufel Caprus, nach                                                    |
| Guido Rheni, 162                                                                                  |
| le Faucon, f. Gedaine.                                                                            |
| Sechbelm, Chrift. Bottlob, Bilbnig feiner Mutter, 140                                             |
| - Gottlob, ein Architefturftuck, 140                                                              |
| Sehler der Maler, wider die geiftliche Sefchichte und                                             |
| das Rofium. Rritische Anmerkungen darüber, 262,                                                   |
| mas baju Gelegenheit gegeben, 268. Bepfpiele ba-                                                  |
| von, 264. 267. 269. dawider schon chebent ge-                                                     |
| machte Erinnerungen, 264                                                                          |
| Siconet Portrait de Mr. I. I. Ponissen, mach Se le                                                |
| Sicquet, Portrait de Mr. J. J. Rousseau, nach de la Cour, 193. de M. Prosper Joliot de Crebillon. |
|                                                                                                   |
| siniguerra, Mass. ob er die Kupferstecherkunst in                                                 |
| Challen                                                                                           |
| Simlantan & his famasing ten Strants ask Sun                                                      |
| Sinlayson, 3., Die Bergoginn von Argyle, geb. Sun-                                                |
| ning, nach Charlotte Read, 160. 169                                                               |
| Slaccus, Verlus. beffen Statue und Fasti werden                                                   |
| aufgesucht,  Slemming And son in Austin Austin                                                    |
| Slemming, Graf von, ein Kopf in Pastell, 142                                                      |
| Slipart, l'Espagnol, nach Grimon, 366                                                             |
| Sloding, Rupferstecher in Schweben, 148                                                           |
| Foote, James, Penseroso, or the pensive Philosopher                                               |
| in his Solitude, a Poem,                                                                          |
| Fortuna,                                                                                          |

# Megifter.

| Fortuna, Maria, Zaffira, Tragedia, 343               |
|------------------------------------------------------|
| Srauenzimmer, dinefifdes, wie es gemalt werben       |
| muffe, 204 ff.                                       |
| Friedrich , Joh. Alex. Dav., eine handzeichnung      |
| von bem famaritanischen Beibe, 137                   |
| ber Sobn, Driginallanbfthaften, 138                  |
| Sriedrichinn, Dabem., ein Blumengefchirr, nebft ba-  |
| nebenliegendem Pomerangengweige, 136                 |
| Sruigt, ein Schwedischer Buchführer, giebt in feiner |
| Druckeren gebruckte Roten beraus, 148                |
| Siger, Bilbnif des herrn geheimben Rathe von         |
| Segner, 313. einige Nachricht von ihm, 313*)         |
| eine Kreuzigung von ihm, 314                         |
|                                                      |
| <b>6</b>                                             |
| Gaillard, histoire de la rivalité de la France & de  |
| l'Angleterre, 371                                    |
| Galerie Françoise, ou Portraits des Hommes & Fem-    |
| mes illustres qui ont paru en France, amote Mus-     |
| gabe, 186. IV. V. und VI. 361                        |
| — — pottique &c. 195                                 |
| Gallerien, burch ben Stich befannt gemachte, 242.    |
| ju Bertin, 245. bes Grafen von Brubl, 251.           |
| Bruffelsche, 243. ju Copenhagen, 246. ju             |
| Dresben, 245. f. Aupfersammlung. Die Duf.            |
| relocater, 240. Don Alorenz, 244. Des Mar-           |
| chefe Gerini, 247. Lichtensteinische, 251. ju        |
| Salzdahlen, 245. Wienerische, 243. ju Wind-          |
| for und Aensigton, 245                               |
| Gallo, Andrea, Beschreibung eines Basrelief ju       |
| Meffina, 234                                         |
| Gallus, f. Traduction.                               |
| Gandellini, Giov. Gori, Notizie storiche degl'Inta-  |
| gliatori, 342                                        |
| de Garfauls, l'Art de la Lingère, 188                |
| du Gasc, Mab., bie altere Arria, ein Gemalbe, 302    |
| Baucher, Chr. E., Bilbnif bes Mr. E. E. Freron,      |
| nach VI. Cochin, 190                                 |
| Gemäldeausstellung ber Afabemie ber bilbenben        |
| Runfte in Dresden, in den Jahren 1769. und 1770.     |
| 117.299                                              |
| - im Louvee, f. Exposision. ein Paar Rritifen        |
| barüber, 189                                         |
| Sca (Seiduldur)                                      |

| Gefthichte, heilige, f. Sehler ber Maler     | i alira        |
|----------------------------------------------|----------------|
| Entwinfe in main Parfellinam dus des         | THIG           |
| Entwurfe ju neuen Borftellungen aus ber C    | 26(u)1Ct)      |
| Befiner, tabirte lanbichaften.               | 153 f          |
| Geyfer, Chrift. Gottlieb, ein vom Moude      | T S C I        |
| beleuchtetes Gestabe mit Schiffen, nach D    | mare e         |
| 134 hat schone Vignetten um Diogenes         | 11 ( <b>**</b> |
| geliefert, 307. bas Bilbnif bes Malers &     | u r. w.        |
| nach ibm felbft.                             | 308            |
| le Gibert, Carron, f. Perfe.                 | 30,0           |
| Biefel, eine Lanbichaft,                     | 149            |
| Gillberg, Rupferftecher in Schmeben,         | 148            |
| Giocondo, Fra Giovanni Cammlung b            | er alten       |
| romifchen Steinschriften: ein Schoner Cob.   | Micot          |
| 343. einige Radyrichten bon ibm, 344. it     | ial, pon       |
| biefer Sammlung und einigen anbern DR        | icot. Da-      |
| bon,                                         | 245 E          |
| Gioffrede, Maria, dell'Architettura, Parte I | . 332          |
| Glasmalerey. einige Radrichten babon, ut     | ib ihrem       |
| verschiedenen Arten,                         | 301 f.         |
| Godfroy, von besten Glasmaleren,             | 301            |
| Botter. Urten ihrer Erfcheinungen und Beid   | un ihret       |
| Gegenwart,                                   | 77             |
| Boldont, le Bourra bienfaifant, ein neues    |                |
| fpiel,                                       | 383            |
| Bottlob, eine ganbschaft auf Zeichnungsar    | t, nach        |
| Rembrand,                                    | 312            |
| les Graces, Imitation del'Allemand par M. D. |                |
| - & Pfiche entre les Graces, traduite        | 377            |
| lemand de M. Wieland, par M. Junker,         | IG I VI        |
| Graff, Anton, fünf Bildniffe von ihm, 124.   |                |
| niß des Grafen von Einsiedel, 300. Des       | A CONTRACTOR   |
| pon Dallwis, und Hrn. d'Onis,                | 301            |
| Grazie. De Marcenay Befchreibung berfelb     | en thirk       |
| gelebt,                                      | 19             |
| Breen. Dalentin, bas Bilb Davis Garrid       | s. nad         |
| C Gainsborough, 166, ber herwainn vo         | n Marl         |
| borough, nach & Cotes, ebend, ber Ge         | Daufole.       |
| ter Parell, in der Rolle des R. Johann,      | nach I.        |
| Mortimer, 167. Brukstick Archibald T         | euglas,        |
| nach G Willifon,                             | 170            |
| Guibal, einige Nachricht von ibm,            | 313*)          |
|                                              | Butten         |

| •                       | <b>-</b> ·                                |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Characteria and the     | makery also been as the                   | L des The annual of |
| Guttenberg, aus Ri      | truperd' ein frufer fin                   | रे । या क्रेयताक    |
| anfhaltenber Rupfe      | rftecher,                                 | 143                 |
| Guys, voyage litterair  | e de la Grece &c. 29                      | OF More             |
| ave a tem boundaber 1   | Libration in                              | oll. Socs           |
| juge ber beutschen 1    | leverjegung,                              | 287 f.              |
|                         | <b>4</b> .                                |                     |
| 5, Mabem., Sce          | no do PAROZ do la                         | and 'da             |
| A ser docine, see       | HE GET VICE I'ME IN                       |                     |
| Chasse de Henri s       |                                           | 193                 |
| Kalbou, les intrigues   | amoureules, nach 🕳 🍎                      | M411. TO2           |
| Lall Mak Ciman          | wan blaken made &                         | Zaak saaa           |
|                         | von Athen, nach Ti                        | arbaneci            |
| Dance, -                | •                                         | 164                 |
| Kärte, marnin fich      | der Maler felbst ihrer                    | mide has            |
| week in                 | Acr Menter letale ideer                   | maye or             |
| wußt ist,               |                                           | 137                 |
| Said, J. B., eine T     | Radouna, nach Joh. (                      | Duirinus            |
| Tahm yet Skill          | niß Maximil. hells,                       | wach YY             |
| 20011, 131. 2011        | auf martmur Renol                         |                     |
| Pobl.                   |                                           | 151 f.              |
| Ti. Bilbnik 2           | L: Graffs, nach bein                      | elben, ein          |
| Rnicpinct,              | b. Coulter and com                        |                     |
| Mulchutt,               |                                           | . <del>1</del> 54   |
| Sandzeichnungen, C      | ammlungen von geftod                      | duen,252f.          |
| the Purfuirs of Happi   | nels.                                     | 174                 |
| Seibengedicht. Rege     | In halfallian                             | • •                 |
| Beivengeorent. Derge    | in peliement                              | 71                  |
| (pon Seinere) lde       | e generale d'une                          | Collection          |
| complette d'Estam       | pes &c. 237. Beurts                       | reiluna feis        |
| med Mond ood 6          | einige anbre Anmerf                       | remede total        |
| mes Platts, 238   -     | einige anote anmerti                      | nuatu mua           |
| werdenungen, 25         | 3. einige von ihm be                      | erspeadene          |
| Werte,                  |                                           | 261                 |
| the Hannie of Wanh      | porth: a Northumberl                      | and Belled          |
| TELIBIT, OF SERVER      | MALLO: W MALCHANDELY                      | KING DELIEN         |
| Ac.                     |                                           | 173                 |
| . Heyne . Chr. Gottl. C | Virgilius. über ben                       | Raften bes          |
| Employed sin also       | Grimbinat in Manue                        | in mit our          |
| Cypicius a cin unce     | rantitineit En Sidunt                     | ind interes         |
| govenen Figuren,        | Kunstwerf zu Olymp<br>nach dem Paufanias, | 90                  |
| Holden, John an E       | flay towards a rational                   | System of           |
| Molic,                  |                                           | 358                 |
| Salas house and an arm  |                                           | 220                 |
| announte, mann          | und von wem fte nach                      | Italien des         |
| bracht, 254, ina        | l. nach Frankreich, 25                    | s. in den           |
| Micherlanden as         | 6. in England, 257                        | Anh in              |
| Deserting 1             | o. in england 25/                         | 1000                |
| seuthaliand ever,       | als die Kupferstiche                      | nuo zona            |
| druckerfunft. befa      | nut gewesen; ihr mut                      | bmaßlicher          |
| Urforung,               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 260                 |
| Same and the same       | E-A 60 +                                  |                     |
| SOUTH THUSE             | Erfter Band, 289. 1                       | rriden nud          |
| Proben von diefer       | Ueberfegung, 291 f                        | einige Er-          |
| innervingen and         | f. f. auch de Rochef                      | ort.                |
| Southern 19 71          | all the ship Change of the                | Manage 4            |
| Saniton, W. 5 Bi        | ecklinith's Shop, nach                    | <b>Komuno</b>       |
| Denny,                  | •                                         | - 168               |
| •                       | <b>6</b> c 5                              | Kover.              |
|                         |                                           |                     |

## - Register.

=

| _ '                                             | _                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Soyer, Cornelius, Mitglied ber durfürfil. Af    | aber                                    |
| mie in Dresben, 312. fein Receptionsftuct, 31   | 2**)                                    |
| von feiner Manier,                              | 313.                                    |
| Sucin, ein Magbenen, bas ben zween niebergefe   | gten                                    |
| South the designation one on her Croke mis      | b.m                                     |
| Mafferenmern rubet, 121. ber Rnabe mit          | Utill                                   |
| Canarienvogel, und ber betende Alte, ebend. f.  | cine                                    |
| Anetbote vom lettern Gemalbe, 122 f. eine al    | ego.                                    |
| rifche Zeichnung von ibm: Le Genie de la Peir   | ture                                    |
| &c. 129 f. Elifa erweckt ber Sunamitinn Gobn,   | 299.                                    |
| Hygieine, f. Ars sanitatem conservandi, Poema.  | 277                                     |
| Sypochefen, philosophische. wie fie gu beurthe  | ilen.                                   |
| wenn man fie in einem Dichter finbet,           | 21                                      |
| . Wells man he in einem Dioper finder           | 9.                                      |
| <b>J</b>                                        |                                         |
| do la J., Théatre lyrique,                      | 379                                     |
| Jahrszeiten, vom D. Attiret in China gemalte    | , 223                                   |
| (Ignarre, Nicela) de Palaestra Neapolitana,     | 328.                                    |
| Indolence, a Poem. By the Author of Almida,     | 353                                     |
| Inscriptiones, f. Siciliae &c.                  |                                         |
| Instituzione Antiquario lapidaria &c.           | 349                                     |
| Intereffe, aus ben Vorftellungen und Leibenfcha |                                         |
| intereffe, and bett confermingen and television | mais                                    |
| Bedenken ben diefer Eintheilung, I. in wie      | meir                                    |
| fle dennoch mahr.                               | 5                                       |
| Incerefirende. Fortfenung ber Gebanten bar      | uber,                                   |
| T ff. genouere Gintheilung bellelben. 5. que    | Dett                                    |
| Begebenheiten, wie es beschaffen, 6. f. Lei     | den-                                    |
| idea frem.                                      |                                         |
| Junker, f. les Graces : Phedon; Theatre Alleman | ď.                                      |
| A.                                              |                                         |
| Raupers, Joh. Veit, eine Artemisia, nach        | do.                                     |
| Aduptes, 10th Delly the Attention, and s        | D(40.                                   |
| Therbufch; ein Tobact fcmauchender Bauer,       | nau                                     |
| Ceniers; und ein Beib mit ber Pelgmuge und e    |                                         |
| Eßigfruge, nach Joh. Graf,                      | 152                                     |
| Bien-long, Raifer von China. fein Gefchmad i    | n der                                   |
| Maleren, 198. feine Gnade gegen bie Fremben,    | 209.                                    |
|                                                 | 10 ff.                                  |
| Rlaß, eine Afabemie von ihm,                    | 132                                     |
| Riengel, Kopien nach Lucatelli,                 | 138                                     |
| Builden Marsh Whileson ker Heavie Tor           |                                         |
| Anöffer, Gottfr., Abbildung ber Urania, 127.    |                                         |
| terpe,                                          | . 299                                   |
| Röpfe. Etwas von beren Bilbung,                 | 318                                     |
| Rraft, fcwebifcher Portrait-und Landschaftmaler | , 142                                   |
| Zunft, fcmarge, beren Erfinder ift ein Deut     | jaha,                                   |
| pon Siegen,                                     | 257                                     |
|                                                 | Rün                                     |
| •                                               | -4 - 42 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - |

| - Aller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rünste, eine Abhandlung von dem Wanisteund Wissenschaften unter Ludwickinster, alte, ob sie bloß der Natur—— Nachricht von einigen jungen sich ist in Paris aushalten, 143. de Schweden von Künstern und Kunstunstwerke, alte griechische, ob sie amen; Ursache ihrer Vorzüge, Kupfersammlung, s. von Seinete natürlichste und bequemste Methode, theilung ganzer bekanntgemachter in Gallerien, 242. Cabinetter, 246.—— Dresdner. ob sie die natürlich einem Muster für einen Privatsammine, | gefolgt, 284 deutschen, bie ergleichen aus klachen, 147 ff. ille so vollkom. 283 f. welches bie 239 f. Ein. Sammlungen: Recueils, 252        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
| Aupferftecher. wer unter ben Dentsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n der erste, 258                                                                                                                             |
| - junge deutsche, in Paris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143 ff.                                                                                                                                      |
| vornehmfte igtlebende fcwebif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -T7 !!*                                                                                                                                      |
| opencymite interestor justoros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d)e, 148                                                                                                                                     |
| Aupferstecherkunft. von beren Urfpru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nge in Italien,                                                                                                                              |
| 253 f. ingl. in Frankreich, 255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n ben Rieber-                                                                                                                                |
| Inham of in Gralanh and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ah Ga han h                                                                                                                                  |
| landen, 256. in England, 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
| Goldschmieben herrühre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 258                                                                                                                                          |
| Aupferstiche, ob es rathfam, fiein Ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nde su bringen.                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
| mana SameCha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 240                                                                                                                                          |
| neue deutsche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 149. 32 E                                                                                                                                    |
| - englische,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 154                                                                                                                                        |
| franzosische,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 189. 361                                                                                                                                     |
| 12-1-1-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -07.204                                                                                                                                      |
| Andreas California in Allich a Mile to contra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Th annual 2                                                                                                                                |
| Lagreene', fechste weibliche Afademie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | qus Sonnecs                                                                                                                                  |
| Sammlung, 192. stebente und acht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (, 194                                                                                                                                       |
| Laudi, Antonio Abb., Raccolta di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Poefi teatrali                                                                                                                               |
| Tomo I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 441                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
| Laugier - Abbé, Maniere de bien juge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r des ouvrages                                                                                                                               |
| Laugier - Abbé, Maniere de bien juge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r des ouvrages                                                                                                                               |
| Laugier - Abbé, Maniere de bien juge<br>de Printure, mife au jour &c. par M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r des ouvrages                                                                                                                               |
| Laugier - Abbé, Maniere de bien juge<br>de Pointure, mile au jour &c. par M<br>de Laures, Chevalier, la fausse Statue,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r des ouvrages<br>1.***, 375<br>Comedie, 370                                                                                                 |
| Laugier - Abbé, Maniere de bien juge<br>de Pointure, mise au jour &c. par M<br>de Laures, Chevalier, la fausse Statue,<br>Lauresner, Miniaturmaler in Schwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r des ouvrages<br>1.***, 371<br>Comedie, 370<br>ben, 148                                                                                     |
| Laugier - Abbé, Maniere de bien juge<br>de Ppinture, mise au jour &c. par N<br>de Laures, Chevalier, la fausse Statue,<br>Lawesner, Miniaturmaler in Schwe<br>Leidenschaften. brenfache Art, sie bei                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r des ouvrages 1.***, 37 F Comedie, 370 ben, 148 rvorzubringen:                                                                              |
| Laugier - Abbé, Maniere de bien juge<br>de Ppinture, mise au jour &c. par N<br>de Laures, Chevalier, la fausse Statue,<br>Lawesner, Miniaturmaler in Schwe<br>Leidenschaften. brenfache Art, sie bei                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r des ouvrages 1.***, 37 F Comedie, 370 ben, 148 rvorzubringen:                                                                              |
| Laugier - Abbé, Maniere de bien juge<br>de Ppinture, mise au jour &c. par N<br>de Laures, Chevalier, la fausse Statue,<br>Lawesner, Miniaturmaler in Schwe<br>Leidenschaften. brenfache Art, sie ber<br>9. wie sie bie redende Künste erwech                                                                                                                                                                                                                                                  | r des ouvrages 1.***, 371 Comedie, 370 ben, 148 roorgubringen: ten, 10 ff. mel-                                                              |
| Laugier - Abbé, Maniere de bien juge<br>de Ppinture, mise au jour &c. par M<br>de Laures, Chevalier, la fausse Statue,<br>Lawrener, Miniaturmaler in Schwe<br>Leidenschaften. drenfache Art, sie her<br>9. wie sie die redende Kunste erwech<br>che am meisten interessiren, 11. we                                                                                                                                                                                                           | r des ouvrages 1.***, 371 Comedie, 370 ben, 148 rvorzubringen: ten, 10 ff. wel- rfchiebene Ein-                                              |
| Laugier - Abbé, Maniere de bien juge<br>de Ppinture, mise au jour &c. par M<br>de Laures, Chevalier, la fausse Statue,<br>Lawesner, Miniaturmaler in Schwe<br>Leidenschaften. brenfache Art, sie her<br>9. wie sie die redende Kunste erwech<br>che am meisten interessiren, 11. we<br>theilungen berselben, 13. welche, w                                                                                                                                                                    | r des ouvrages 1.***, 371 Comedie, 370 ben, 148 rvorzubringen: ien, 10 ff. wel- rschledene Ein- und wie sie sich                             |
| Laugier - Abbé, Maniere de bien juge<br>de Ppinture, mise au jour &c. par Me Laures, Chevalier, la fausse Statue,<br>Lawrener, Miniaturmaler in Schwe<br>Leidenschaften. brenfache Art, sie bei<br>9. wie sie bie redende Kunste erwech<br>che am meisten interessiren, 11. we<br>theilungen berselben, 13. welche, u<br>am leichtesten mittheilen lassen, 14.                                                                                                                                | r des ouvrages 1.***, 371 Comedie, 370 ben, 148 rvorzubringen: ien, 10 ff. wel- rschledene Ein- und wie sie sich was hieraber                |
| Laugier - Abbé, Maniere de bien juge<br>de Ppinture, mise au jour &c. par Me Laures, Chevalier, la fausse Statue,<br>Lawrener, Miniaturmaler in Schwe<br>Leidenschaften. brenfache Art, sie bei<br>9. wie sie bie redende Kunste erwech<br>che am meisten interessiren, 11. we<br>theilungen berselben, 13. welche, u<br>am leichtesten mittheilen lassen, 14.                                                                                                                                | r des ouvrages 1.***, 371 Comedie, 370 ben, 148 rvorzubringen: ien, 10 ff. wel- rschledene Ein- und wie sie sich was hieraber                |
| Laugier - Abbé, Maniere de bien juge<br>de Ppinture, mise au jour &c. par Ne Laures, Chevalier, la fausse Statue,<br>Lawsener, Miniaturmaler in Schwe<br>Leidenschaften. drenfache Art, sie her<br>9. wie sie redende Kunste erwech<br>che am meisten interessiren, 11. we<br>theilungen derselben, 13. welche, u<br>am leichtesten mittheilen lassen, 14.<br>die Praris der Dichter lehret, 20. wa                                                                                           | r des ouvrages 1.***, 371 Comedie, 370 ben, 148 rvorzubringen: ien, 10 ff. wel- rschlebene Ein- und wie sie sich was hieraber rum ber Streit |
| Laugier - Abbé, Maniere de bien juge<br>de Ppinture, mise au jour &c. par Me Laures, Chevalier, la fausse Statue,<br>Lawrener, Miniaturmaler in Schwe<br>Leidenschaften. brenfache Art, sie bei<br>9. wie sie bie redende Kunste erwech<br>che am meisten interessiren, 11. we<br>theilungen berselben, 13. welche, u<br>am leichtesten mittheilen lassen, 14.                                                                                                                                | r des ouvrages 1.***, 371 Comedie, 370 ben, 148 rvorzubringen: ien, 10 ff. wel- rschlebene Ein- und wie sie sich was hieraber rum ber Streit |

| fem abuliche Falle, die gleichfalls febr intereffan               | 1,325  |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| f. auch Streit. Gebrauch , ben ber Dichter                        |        |
| von zu machen bat, 38. allgemeine Regeln                          | ton    |
| Mitcheitung der Leidenschaften,                                   | 39 f-  |
| Leitenforff, Stanc. Anton, eine figenbe unt                       | eine   |
| angelehnte stehende Figur nach bem Mobelle,                       | 133    |
| Remiso, f. lo Temple de Gnide.                                    |        |
| Lempereur, Luis, Bildnif bes herrn be Bon                         |        |
| Foresta, nach Vanloo, 192. le Festin Espa                         |        |
| nach Palame de Stevent,                                           | 363    |
| Leonard, Poelies pattorales,                                      | 377    |
| Leslie, John, Killarney, a Poem,                                  | 359    |
| Lestres athénieures, extraites du Porteseuille d'                 |        |
| biades                                                            | 368    |
| Levesque, D. C., la Douleur, nach Lebrin,                         |        |
| la Gaieté, mach A. Daniso, 191. Venus &                           | -6-6   |
| mour, nach Pierre,<br>Liart, Mattheus, ber Bertrag swifthen Jacol | 361 f. |
|                                                                   | 161 K  |
| laban, nach P. von Cortona,  Liebault, f. Theatre allemand.       | ioi k  |
| Liebe, ber Gefchlechcer. warum fie von ben @                      | don    |
| spieldichtern vorgezogen worden, 20 ff. Unter                     |        |
| mifchen ben alten und neuern,                                     | 22     |
| Liebe, die Stadt Altona jur Rechten des Elbfti                    |        |
| ein Aupfer,                                                       | 316    |
| Ried. Ueberfehung eines neuen griechifchen,                       | 286    |
| Lindner, einige rofalbifde Ropfe in Paffell,                      |        |
| gren Stud mit hunern, Enten u. bgl. 319.                          | Eo.    |
| pien nach Sondekoeter,                                            | 19 7   |
| Alppert, Phil. Dan , Ausjug eines Briefes                         | , ein  |
| neurs Canfend antifer Gemmen betreffend,                          | 144    |
| de Longebamps, f. Properce.                                       |        |
| Lorenz, gwo Landschaften,                                         | 142    |
| de Lorraine, l'Hommage à l'Amour, nach A.                         |        |
| loo,                                                              | 362    |
| Lundberg, ein schwedischer Portrait-und Lands                     |        |
| moler,                                                            | 148    |
| Lundberg, vornehmfter Mebailleur in Schweben,                     | 149    |
| Lustade, f. Mickle. Inhalt und Geschichte                         |        |
| Gedichts,                                                         | 177    |
| VII.                                                              |        |
| 113 ***, f. Contes comiques; Langier.                             |        |
| Maler, einige berühmte schwedische,                               | 148    |

## Migifter.

| Malerey: Rachrichten von bem Buftenbe berfelben                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in China, 197 f. Coffume benm Malen der Blat-                                                  |
| ter und Ameige, 203. ber Frauenzimmer, 204 f.                                                  |
| Malthefer. Eine Unmentung über ihre Sprache, 230                                               |
| the Man of Family: a sentimental Comedy, 174                                                   |
| Manui, Domenico Maria, f. Boldinneci.                                                          |
| Mansfeld, Bildnuffe Carl Glob. Dendreich, Chr.                                                 |
| Sottlob. Stephani, Mad. Chr. Friedr. Suberinn und - Maria Anna Jaquet, nach Long, bem jungern, |
| 153. ingl. des Frenheren von Gebler, ebend.                                                    |
| do Marcenay, Effai fur la Beaute, 83. Urtheil bat-                                             |
| uber, 83 ff. le Vieillard à la Toque, nach Rem-                                                |
| brand, 196                                                                                     |
| le Mariage de Julie, (. Saurin.                                                                |
| Marmor, von dem grünhannischen, 309. von ei-                                                   |
| nigen andern aus bem Wurtenbergischen, 310*)                                                   |
| Marmora Arundeliana, 259                                                                       |
| Marihall; G. f. Dergodeta,                                                                     |
| Martin le bean, der Franzosen, ift Martin Schon, 258                                           |
| Majon, J, Sun Setting, nech Claude Loppain, 162 — W., the English Garden, a Poem, 351          |
| 351 Maffart, le Lever, nach Baudouin, 351                                                      |
| Maffen, ungeheure, mie fie bie Alten in bie Dobe                                               |
| gearbeitet, 297                                                                                |
| Mayer, Schwedischer Bilbhauer, bat eine fiebende                                               |
| Statue R. Guftav bes 1. berfertiget, 148                                                       |
| Medau, Chriftus, ber die Rranten heilt, eine Beich-                                            |
| nung, 131. Paulus, wie er bie Otter ins Feuer                                                  |
| fibleubert, eine bergleichen; und ein Bacchanal, nach                                          |
| Carpioni radict, 315                                                                           |
| von Mechel, das beblipperische Medaillenwert; ingl-                                            |
| sin Tobientang, nach Solbeins Driginalzeichnung.                                               |
| won Madeln gon Menkemen, Ifrael. mer er ge-                                                    |
| mefen; ift eben ber S. von Bocholt, 258 f.                                                     |
| Medaillenfammlungen in Schweben, 149                                                           |
| Medaillone, große, auf fehredifche Gelehrte gemacht,                                           |
| 148                                                                                            |
| Melodica, f. Stein.                                                                            |
| Mendelafobn, Moset, f. Phedan.                                                                 |
| de Mere jalouse, s. Barthe.                                                                    |
| Merian, Marie Sibylle, Pflangen und Infeftenge                                                 |
| fchichte. Desnos verfauft davon die Aupfer, · 190                                              |
| शास्त्री                                                                                       |

| , , ,                                         |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Meffineft, Caval., bat bie Decke ber Ball     | erie bek        |
| Pringen Scaletta ju Reffina gemalt,           | 233 f.          |
| Mezzotinto, s. Boydel. it. schwarze Run       |                 |
| Michel, S. N., Traite de Perspective lineaire | 100             |
| une Planche,                                  |                 |
| Mickle, William Julius, the first Book of the | 7 18 <b>5</b>   |
| Mickle, William Julius, the fift book of the  | Lunad,          |
| published as a Specimen of a Translation &    |                 |
| Miensch, Christ. Gottlob, sein eignes Bil     |                 |
| paftel, und die Auferfichung bes Soilands,    |                 |
| de Milly, le Comte, l'Art de la Porcelaine,   |                 |
| Micleiden. wenn es vorzäglich inteteffire,    | 31 f.           |
| Moilin, Mad. geb. Lafont; ein Frauenzimn      | derbild-        |
| niß, nach Rosalba fopirt,                     | 137             |
| Moles, D. D., Estampe Megorique sur la        | maiffan-        |
| · ce du Mils du Prince des Afmries, nach Sal  | le, 362.        |
| Saint Jean Baptiste, nach Gusto,              | 364             |
| Monnier, Abbt, f. Perfe.                      | 274             |
| Moreau, M., Pouvoir de l'Amour, nach Des      | baves.          |
| 194. F Simonet.                               | ,,,,,,,         |
| Moeifano, Don Buifeppe, will bie Infdrif      | ten und         |
| Alterthamer von Reggio herausgeben,           | 234             |
| Mortimer, S., Maria unterrichtet den jung     | 23 <del>9</del> |
| hames, nach Guercino,                         | 162             |
| Mainten & C. Annua Magnifetan non han         |                 |
| Müller, S. S., genaue Nachrichten von den     | Depoett         |
| R. R. Schaubuhnen und andern öffentlichen     |                 |
| lichkeiten in Wien,                           | 152             |
| - Joh. Benj., Theatermaler in Dresbe          |                 |
| Rachricht von ihm,                            | 129*)           |
| ' and Schwaben, ein funger, in Paris          | luditen-        |
| ber Rupferstecher,                            | 144             |
| -Mingbibliochet. Rachricht von einer jum !    | Bertauf         |
| angebotnen,                                   | 145 f           |
| -(Murphy) the Grecian Daughter, a Tragedy     |                 |
| 'Mufenin, vaticamfches einige neue Been       | ot brutt-       |
| gen beffelben,                                | 349             |
| Mull, f. Burney.                              | 74              |
| · Myfteres: was es gewefen; geben Gelegenheit | m Beld          |
| dern ber Maler in ber heiligen Geschichte,    | 268 f.          |
| 7 seem vee skuter in ver henigen Ortanapter   | 200,10          |
| Ylachrichten , letterarifche, aus Engelland   | . nen           |
| - and Tealier                                 |                 |
| —— aus Italien,<br>—— vermischte,             | 325             |
|                                               | 43. 30E         |
| Newton, W. f. Viernviae.                      | AT: 4           |

Nicolo Abbate, S. le Pitture. Noble, Edward, the Elements of linear Perspective, 353 Mothnagel, Joh. Andr. Benj. Senior, einige rabirte Blatter in Rembrands Manier, Nugent, Thomas, f. Cellini.

#### Ø.

Observations historique & critiques sur les Errbire des Peintres, Sculpteurs & Deslinateurs dans la représentation des sujets tirés de l'histoire sainte &c. nebft der Ueberfegung, .**e**62 Befer, Joh. Griedr., Die ergarnte Athenerinn, 121. 123. Sefchichte berfelben, 124\*) eine Frauens. person, die Kindern das Bild des Churfürsten vothalt, 299. f. auch Schlegel. Joh. Friedr. Andw., eine große Lanbschaft, nach Aufsdal, und eine reiche Jufammenfebung, nach Perdier, imo Zeichnungen, 134. anatomifche Zeichnungen nach bem Leben, ingl. eine in Del gemalte Flucht nach Egypten, nach Dietrich , 316 Ouveier, J., le petit Glouton, und les Rafans cotriges par l'affront, nach Schonau, 196

de Pointfira Neapolitana &c. ad calcem operia adag. Stitur de Buthytiae Agone Puteolano Biff. Partiers, A., Sammlung von verschiednen Bafen, 154 Peruta, Filippo, f. Sicilia Numifinatica. Dafch, ein schwedischer Poetrait-und Landschaftmaler, 148 Dafferi, Giambatifta, Leben von 36 großen Runge lern in MS&. von beffen Ausgabe, Passe, Memoires sur les objets les plus importants de l'Architecture, 180. Monumens érigés en France à l'honneur de Louis XV. &c. 182 Daul, G., ein hollanbifches Baurenftud, nach Du-170 fatt, les Paineures de Charles le Brun & d' Euftache le Sueur, qui sont dans i' Hotel du Chastelet, 247 f. les Pelopides, Tragédie de M. de Voltaire, Pellegrino Tibaldi , (. le Pitture. Penseroso, s. Foote. Perret, Jean Jacques, l'Art du Couteller, I, partie, 368

## . Stegifter.

| _ \                                                |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Satyres de Perfe. Traduction nous, par Gerren A    | e Gi   |
| sertit avec le Texte latin à côté,p.l'Abbe Monuier |        |
| Perfective du abatean & des jardins de Verfailles. |        |
| Dether, Will, ber Mitter Bayard, nach Ebn          |        |
| Denny,                                             | 167    |
| Phedon, &c. par M. Moses Mendels-Sohn, tr          | adnii  |
| de l'Allemand par M. Junker,                       | 381    |
| Me Philosophie, pon M. Dorat,                      | 374    |
| les Odes pythiques de Pindare, traduites aver      | 5/4    |
| Remarques par M. Chahanon,                         |        |
| Pinsuricchio. [. Enes Silvio.                      | 379    |
| le Pitture di Pellegrino Tibaldi e di Nicolo Ab    | L      |
|                                                    | 46 f   |
|                                                    | 40 [   |
| Pies II , f. Enea Silvio.                          |        |
| Histoire naturelle de Pline, traduite en François  |        |
| Peers, from a Manuscrit written in the Time of     | 181    |
|                                                    |        |
| ver Cromwell,                                      | 175    |
| - confishing chiefly of Translations from the      |        |
| ric Languages,                                     | 354    |
| Doiffon, prémier & second cahier des Cris de Paris |        |
| Ponce, la Toilette, nach Baudouin,                 | 365    |
| Porporati, jeune Fille jouant avec son chien,      | -      |
| Greuze,                                            | 19     |
| Prüneau, Bildnif bes herrn van Switten,            |        |
| Aug de St. Aubin,                                  | 194    |
| Rlogies de Properce, traduites par M. de Luegobe   |        |
| BC. W. Son a Lo Conserve C. Lie Conserve           | 379    |
| Psychi-eitage les Graces, f. les Graces.           |        |
| <b>X.</b>                                          |        |
| R., J. I. F. Blondel.                              | ٠.     |
| Raffaello d'Urbino, f. Enen Silvio.                |        |
| Raphael, le jeune, Lettre &c. fur les peintures    | Stc.   |
| expolées au Louvre,                                | 189    |
| - 1'Ombre de, à son neven Raphael &c.              | 189    |
| Rasens, Beanvals, l'art de l'Indigotier,           | 271    |
| Ravenet, Phrone und Tenocrates, nach Galv.         |        |
| fa, 162. eine Bignette, die Erfindung ber Bei      | den-   |
| funst, nach Mortimer,                              | 164    |
| 'Recweils,'was hert von Seinete barunter ver       | iebt . |
| 241 einige bergleichen Sammlungen,                 | 252    |
| Reife burch Sicilien und Großgriechenland.         | 225    |
| Zeife burch Sicilien und Großgriechenland,         | ,      |

Remy, P., Catalogue des Estampes, Vales de Poterie. Etrusques, Figures, Bas-reliefs & Bustes de bronze &c. du celebre Boules, Pere, piéces de mécanique &c. du Cabinet du feu Mr. Crozat, Baron de Thiers, 121 warum fie von ben Schausbielbichtern por-Reue, züglich oft gebraucht worden, Richter, einige rabirte Blatter von ibm, 316 Riedelinn, Maria Theresia, bas nieberlandische Dagoden, bas an einem Saffe ftebt, und Dein trinft, eine Ropie nach Gerb. Dom, Roberts, W. H., a poetical Eslay on the Providence of God. Part. II & III. de Rochefort, l' lliade d' Homere, traduite en vers, 382 Rode, J. Bernb., die heilung bes Gichtbruchigen und Chrifti Gebet in bem Garten Gethfemane, 149 Romanet, Christoph von Begumont, Erthischof von Paris, nach Dübaniel, **462** Romeo & Juliette, Drame en cinq Aces en vers libres, 2005, Joh. Melch , eine gebürgische ganbschaft, mit einem Wafferfalle und rubenben Deerben, 125 Roubo, le Fils, l'art du Menuisier, seconde Partie. 187. l'Art di Menuisier - Carossier I. Sect. de la III. Partie, Ruisdael, Jakob. von beffen Jagd in dem Walbe, 200 Ayland, Wilh. Wynne, Charlotta R. von Groff. britannien und die tonigl. Pringefinn, noch Srang Cotes,

Sahler, Joh. Octo, zwo Bilbniffe bes Churfurften bon Cachfen in weiffem, und eine Auferwedung Lajari in rothem Bachfe,

Sammlung, von Aupferstichen, Boydelliche. nachgeholfene oder mit andern vertauschte rabirte Stude des U. Bandes, 161. fonft ausgewechfel

von ben Gemalben bes Grafen von Choifeul, 364

| Sammlung von Aupferflichen, von Damond ver                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| anfialtete, 182                                                                                   |
| von Auinen des Orients, f. Baumgartner                                                            |
| Capart, D., Portrait de François de Salignac de la                                                |
| Motte Fenelon, nach J. Divien, 193. Johann                                                        |
| Racine, nach J. B. Santerre, 369                                                                  |
| Cauerland, Philipp. Berbrufflichfeit, bie er megen                                                |
| eines nach seiner Zeichnung in Kupfer geftochener                                                 |
| Erneifires gehabt,                                                                                |
| Saurin, Epitres sur la Vieillesse & sur la Vérité, sui-                                           |
| vies &c. & d'une Comedie nouvelle, le Mariage                                                     |
| de Julie, 378                                                                                     |
| Schaubühne, englische, s. Victor.                                                                 |
| wienerische, f. h. g. Müller; Theaterka-                                                          |
| Schiffermiller, Ignag, Berfuch eines Farbenfp-                                                    |
| stems, 270. f. Jarben.                                                                            |
| Schlangenfchroange an ben Siganten, beren Be-                                                     |
| beutung,                                                                                          |
| Schlegel, Friedr. Sam., Elmire, Gelinde und Cha-                                                  |
| ron, eine Bruppe, nach der Gellertichen Ergablung,                                                |
| 134. Mobell ju einem Monumente bes Grafen von                                                     |
| Sonmb, 310. bie Erfindung ift bon Beren Defer                                                     |
| 311. ift wirkich ausgeführt, 311*                                                                 |
| Somid, Bilbnif eines armenifden Raufmanns in                                                      |
| feiner kanbestracht, 315. einige Nachricht von                                                    |
| ihm, 315****                                                                                      |
| Schmuger, Jacob, Bilbnif Raphael Donners, nach                                                    |
| Eroger, 151                                                                                       |
| Schon, Martin, ber erfte befannte beutsche Rupfer-                                                |
| ftecher, 258                                                                                      |
| Schonbeit. f. de Marcenay. beffen Definition ber                                                  |
| selben und beren Mangel, 85. 87                                                                   |
| Schonbeit, ein Merfur, nach Pigale modellirt, 317<br>Schulze, der betende Alte, nach Spitin, 122° |
|                                                                                                   |
| Scwola di Pisagora, mas es sen, 235                                                               |
| Serie degli Uomini' i più illustri in Pittura, Scultura                                           |
| ed Architettura &c. T. III & IV.                                                                  |
| Alla Sicilia Numismatica di Filippo Paruta &c. Cor.                                               |
| rezzioni ed Aggiunte di Gabriele Lancellete Caftel-                                               |
| le,                                                                                               |
| Ziciliat                                                                                          |

## Registeri

| Siciliae et obiacentium infularum veterum Infcriptie-<br>num nova collectio, -329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siege, dinefifche, werben fogleich in Gemalbe ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bracht, 216. Staatsflugbeit ber Kaiser hierhen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| von Siegen, f. schwarze Aunft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Simonet, 3. 3. le Modele honnete, nach 3411-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| douin, von M. Mareau redict,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beiengeion, mas barunter eidentlich zu verfiehen, 34 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Smith, Michael, Christianity unmalqued, or unavoida-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ble Ignorance preserable to corrupt Christianity,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ein Goldgrenfeft, zween Meistern zugeschrieben. 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ellays on Song writing, with a Collection of English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Songs &c. 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stacclati, Andrea, beffen Absterben, 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Statue, eine fleine eines etruftifchen Anabeng aus Bronie, nebft Erflarung ber Infchrift, 347 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bronge, niebst Erfldrung ber Inschrift, 347 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stein, August Ludw., ein radirter Ropf von ihm, 316 — Johann Andreas, Befchreibung eines neu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| erfundenen Clavierinftruments, Melodica genannt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stelliola, Glov. Magio., foll eine Abhandlung über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bie burgerliche Baufunft geschrieben baben; mer er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gemelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beolgel , ein Enabe mit einer Maufefalle, nach Dis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| trida hem vialet, 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Strange, John, an Account of leveral fepulchral In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| scriptions and Figures in Bas-relief, discovered                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| in 1755 at Bonn &c. 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bereit ber Leidenschaften, f. Leidenschaften. auf wie vielerlen Art er möglich, 27. eine andere Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| schiedenheit, 36. wie darque die Situation wier-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| flaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - iwischen Leidenschaft und Vernunft, 29f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| le Sueur, Euftache, f. les Peintures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sympathie, ift brepfach, II. von ber moralifdien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sympathie, 17f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Syratus. von einigen Alterthumern baselbst, 230 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a ten den de la companya de la compa |

| the Tebecconiff, a Comedy of two Acts,                                                | 179                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| les Tableaux, suivis de l'histoire de Mile. de                                        | Sva-                   |
| ne & du Comte de Mancy,                                                               | 369                    |
| Cagebuch, gebeimes, von einem Beobachter-                                             | ciner                  |
| felbft, 51. von bem Rugen eines folden                                                | Lage-                  |
| duchs,                                                                                | 66                     |
| Canje', Flora, nach Parmegiano,                                                       | 151                    |
| Cempel. von Ueberbleibfeln einiger alten in Sit                                       | llien                  |
| 226-229                                                                               |                        |
| la Temple de Guide, nouvelle edition,                                                 | 366                    |
| Tentry, Opulcules postiques & philologiques. Thester ju Syrafus, 231. 31 Caurominium, | .370                   |
| Therier in Syrafus, 231, in Caurominium                                               | 233                    |
| Cheatertalender von Wien für das Jahr 1772                                            | 153                    |
| Theatre Allemand &c. avec de Remarques par !                                          | 4. C.                  |
| D.                                                                                    | 376                    |
| - précéde d'une Dissertation &c. par MM.                                              | Ťm-                    |
| kêr & Liebault,                                                                       | 381                    |
| - du Prince Clenerzow, Ruffe, traduit p                                               | ar le                  |
| Baron de Blening,                                                                     | 375                    |
| lyrique, de M. de la J.                                                               | 379                    |
| 'Theil, A., Borftellung eines Rirchhofe, mit R                                        | uinep                  |
| und verfallenen Grabern, in Paftell, 138. ein                                         | ic gos                 |
| thisdie Kirche,                                                                       | . I42                  |
| TheoPrit, f. Toupe.                                                                   | •                      |
| Theron, un beffen Grabmale bemerfte einzige U                                         | nrich                  |
| tigfeit ihrer Art,                                                                    | 229                    |
| Thempfon, W. (. Browne.                                                               | 7                      |
| Tibaldi, Pellegrino, f. le Pitture.                                                   |                        |
| Tibullus, C. Traduction.                                                              |                        |
| Torremuzza, Principe di,                                                              | 329                    |
| (Coupe) Curse posteriores, s. appendicula No                                          | tarum                  |
| arque Emendationem in Theocritum &c.                                                  | 360                    |
| Traduction en profe de Catulle, Tibulle & Galla                                       | u &c.                  |
|                                                                                       | 369                    |
| Triumph bee Cfaoboei, eines chinefichen Selbi                                         | berru,                 |
|                                                                                       | 219                    |
| <b>.u.</b>                                                                            |                        |
| Is Waltern Steen Chaples Confered Paler                                               | onde-                  |
| le Daffeur, Jean Charles, Confiance d'Alex                                            | auure<br>Bane          |
| en son Medecia Philippe, nach Jean Re                                                 | 40 <i>0</i> 16,<br>365 |
|                                                                                       |                        |
| ,                                                                                     | van                    |

## Regiffer.

| van den Velde, Adrian, hat Kuisdaels Jagd in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bem Balbe ftaffirt, 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vernisseur parfait, on Manuel du Vernisseur, par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| l'Anteur du nouvesa Teintwier, 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Versailles, f. Perspective.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Victor, the History of the Theatres of London &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die l' beureux Resour , noch Schonan, 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| le Dillain, & R. Portrait de Mr. Jean Etienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TAPOS NAO LEIDE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P. Virgilii Maronis opera, varietate lectionis et per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| perpa adnotatione illustrata, a Chr. Getal. Heyar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10m, 11,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| the Architetture of M. Visravius Pollio, translated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| &c. by W. Newton, 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vollert, Job. Chrift., ber Minter und noch bren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Landschaften, 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| de Volenire. (. les Petopides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Veyage litteraire de la Grece, f. Gays.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Doyes, Angelique & Meder, nach Jacq. Blan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| chard, 361 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Urnen, porphyrne, im Dom zu Palermos 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| d'Offican, f. les Graces,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The Control of the Co |
| <b>10.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marton, f. Toupe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Warfon, J., die beuben alteften englifchen Bringen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Scorg und Friederich, nach Charlotte Read, 160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sohann, Bergeg van Argnie, nach Gainsborongs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| und Sir John Gult Fart, nach Reynolds, ' 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - T., a Storm with Lightening, nach Seine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bobell, 166 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Webel, Grafen haben in Dresben Zelchnungen aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gestellt, 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Weirotter, beffen Abfterben, 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Weißbrod, ein junger Rupferftecher aus Beftphalen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ftubirt in Paris, 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Weitsch, eine kandschaft mit Kaben an einem ben Mittelgrund theilenden Bluffe, 139 Wermuth, der Jungere, Modelle von ihm, 138

| Weybmillerinn, Joh Mifab., ein, nach Sny<br>hinter Glas gemaltes Blumenftud mit einen |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| gelnefte, 135. ein bergleichen eigner Erfindung                                       | 1 500        |
| Wieland, f. les Graces; Wienerfledt                                                   | , 30         |
|                                                                                       | :            |
| Wiese, bren Apostel, nach Michel Angels ba                                            | ١.           |
| rapaggio,                                                                             | 31           |
| Wille, Joh. George, les Offres réciproques,                                           | nac          |
| Dietrich, 189. Bildnif bes Ricolas-Rene                                               | Bit          |
| rier, nach Lyen,                                                                      | I9t          |
| William , Rene', Bilbnif bes Mr. Paris be #                                           | Ront         |
| martre, nach Pelletier,                                                               | · 191        |
| Winterfdmide, wird die Rupfer ju Baumgare                                             | Merc         |
| Sammlung ber Ruinen bes Drients liefern;                                              |              |
| Winterstede, Socrates out of his Senses, or Dialo                                     | godi         |
| of Diogenes of Sinope, transliated from the                                           |              |
| man of Wieland,                                                                       | 353          |
| an original Effay on Women,                                                           | 174          |
| Wright , J., der Maler van Sopen mit feiner                                           | <b>2</b> -/4 |
|                                                                                       |              |
| und Rinde, nach Franz Sals,                                                           | 156          |
| <b>3.</b>                                                                             |              |

Jappola. Sebastiano, Endexieure de ron Annuaus Dausserrese, 325
Jingg, die Jagd in dem Walde, nach Jak. Ruisdael, 300.304
Jorn. s. Leidenschaften.
Jucchi, Lorenz, die Tause, nach Crespi, und das Sitelsupser zu dessen keben Sakramenten nach einer Zeichnung von Casanova, 128. die Buse und die letzte Delung, nach Crespi, 304

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGY AND TILDEN FOUNDATINAL



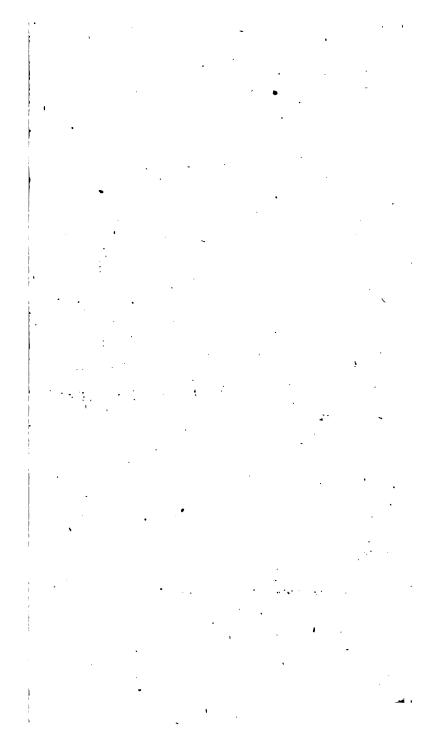

Lesso



P.D. LIPPERIE

dyput

# Neue Bibliothek der schönen

# Wissenschaften

der frenen Künste.



Vierzehnten Pandes Erstes Stuck.

Leipzig, in ber Pyckischen Buchhanblung. 1773.





# Inhalt.

| I. Heber ben Ginfluß einiger befonberer Umftanbe    |
|-----------------------------------------------------|
| auf die Bilbung unfrer Sprache und Litteras         |
| tur. Eine Borlefting. 6. 1                          |
| II. Lleber bie moralifche Schonbeit unb Philosophie |
| bes tebens, Reden und Berfuche. 25                  |
| III. Joh. Cafpar Fuedlin raisonnirendes Bers        |
|                                                     |
| seichnis Der Dornegniten Beupfet fechet und         |
| ihrer Werke, jum Gebrauch ber Sammler               |
|                                                     |
| IV. Biblische Erzählungen für bie Jugenb. Als       |
| ted Tellamolif                                      |
| V. Observations on the Pictures now in ex-          |
| hibition at the Royal Academy, Spring-              |
| yardens and Mr. Christie's. 57                      |
| VI. Manière de bien juger des ouvrages de           |
| "Peinture, par feu l'Abbé Laugier &c. 69            |
| VII. Salomon Gefiners Schriften. Funfter            |
| All Salomon Sekuere Smeleen 2411.                   |
| 2 10nD                                              |
| VIII. Ueber Die Gematbeausstellung ber Mabemie      |
| ber bilbenben Runfte in Dresben, am 5 Mars          |
| 1770. Der Beschluß. 106                             |
| IX. Bermischte Machrichten.                         |
|                                                     |

## Ane Bentichland.

Anmerkung eines Freundes ju S. 53. bes r. St. vom XII. B. ber M. B. b. fch. R. u. W. 141

Berlin.

### England. Meue Rupferfliche, Mene englische Schriften; Elements of Painting with Crayons. By John Russell. 386 A Wife in the Right. a Comedù. · Mrs. Griffiths. Sentimental Fables. Defigned chiefly for the Use of Ladies. event. The Occonomy of Beauty, in a Series of Fables &c. ebend. Fingal: A Poeme in V. Books by Ofsian: translated - by Mr. Macpherinto Verso from that translation. 188 Youth. a Poem. by Hall Hart son. ebend. The Irish Widow, in two Acts: ebend. The Advancements of Arts. &c. &c. by William Bailey. The Baths of the Romans explained

and illustrated &c. &c. By Charles

Cameran.



Î.

Ueber den Einfluß einiger besondern Unistände auf die Bilbung unserer Sprache und Litteratur.

## Eine Vorlesung.

## Meine Herren,

ann wir bie Sabigfeiten eines Menfchen fennen, um zu wissen, mas er thun fann, und feine besondern Umftanbe, um zu miffen, mas er zu thun Belegenheit und Bewegungsgrunde gehabt: fo fonnen wir ungefahr pprausseben; welche Werfe er unternehmen mirb; meniastens konnen wir diejenigen, Die er bereits acliefert bat, und erflaren. Chen fo, wie mit einzelnen Menschen, verhalt es fich auch mit gangen Datio: Bas man bie Litteratur eines Bolfs nennt, ift ber Inbegriff ber Werke, Die es in feiner eige: nen Sprache besittt und die Gestalt berfesben bangt theils von bem Gigenthumlichen in bein Bels fte ber Dation, theils von den besondern Umfaite ben ab, burch welche biefer Beift feine Richtung gegen gemiffe Begenstanbe, und mehr Bulfemittel au ber einen als ju ber andern Gattung erhalten. Das Eigenthumliche in bem Geifte ber Mation M 2 felbit.

## 6 Heber ben Ginfluß einiger befonberer

felbst ist ausnehmend verborgen; es ift schwer, bas Bemeinschaftliche in ber Denkungsart eines Bolfs aus einer fo unenblichen Menge von einzelnen Berschiebenbeiten berauszubringen: und ba man nur immer eine febr fleine Ungabl von Rallen vor fich bat, fo fann man faft nie einen allgemeinen Schluß machen, ber nicht burch gegenseitige Benfpiele manfend murbe. Die befondern Umftanbe aber, une ter welchen die Aufklarung eines Bolks fich angefangen, liegen mehr vor Augen, und laffen fich mehr außer Streit feten: ober wann auch bier eine fo vielfältige Berbinbung mannichfach wirfenber Urfachen ftatt fanbe, bag bie Gefchichte fie nicht alle angeben, noch bie Philosophie fie alle erraiten Fonnte; fo giebt es boch einige barunter fo mertfiche und fo machtige, baf fich ihr Einfluß weber verfennen, noch auch unrecht versteben läßt.

Sie sehen leicht, meine Herren, daß diese Ums stände von boppelter Art sind; daß sie entweder außer ber Nation, von der die Rede ist, oder in ihrer eigenen innerlichen Verfassung liegen. Zu jesnen gehört vornehmlich die Zeit, in der eine Nation an Wissenschaft überhaupt, und besonders an ihrer eigenen Sprache, Geschmack gewinnt, und dann die Beschaffenheit der Litteratur ben andern Nationnen, die vor ihr aufgeklart wurden, und ihr Licht ihr mittheilten.

Was war es fur ein Zeitpunkt, wo bie Bars baren fich zuerst in Deutschland zu zerstreuen ans fieng? Ein spaterer allerdings, als ben ben mittage lichen und westlichen Bolkern. Italien ist bas erfte

## Umstände auf die Bilbung uns. Sprache ic. 7

und fast bas einzige Land, bas zu eben ber Beit, mo es bie Meisterstude ber alten Sprachen mit Mube wieder fennen lernte, jugleich Meifterftucke in feiner eigenen schuf. Das Licht, bas bort aufgegangen war, fam in nicht gar langer Zeit barauf auch zu uns; aber es war ein frembes Feuer, bas uns nur erleuchtete, ohne zugleich unfer eigenes anzugunden. Wir lafen und lernten, ja wir fchrieben fo gar lateinifch und griechisch; viele gut, einige fo gar vortrefflich: aber boch konnte bas noch lange keine Litteratur ger ben, feine uns eigene Litteratur, bie ein treues Ges malbe unfere besondern Beiftes, unferer unterfcheis benben Denkungsart gewesen mare. Die Belehrs ten machten in biefem Jahrhunderte gleichsam eine eigene, unter bie anbern zerstreute Mation aus, bie allenthalben ungefahr diefelbige Denkungsart, benfelbigen Con hatte: und zwar beswegen, weil fie durchagngig auf einerlen Art war gebildet worben. Da sie ihre eigene, bem übrigen Theil bes Bolbe unverständliche Sprache rebeten und fchrieben; fo batten fie gwar unter sich felbst eine nabere, mehr unmittelbare Gemeinschaft, als bie Belehrten uns fers Jahrhunderts: aber auf die übrigen der Mas tion batten fie wenig Ginfluß; auch nahmen fie eben so wenig bon ber besondern Denkungsart benfelben und ber eigenthumlichen Menbung ihres Beiftes an. Denn fie ichrieben nicht allein, fonbern fie faßten auch ihre Ibeen in einer fremben Grache.

Bas bamals Luther für die beutsche Sprache gethan bat, barf ich Ihnen, meine Berren, nicht fagen. Es ift mabr, seine Gorgfalt, seine Rich:

tigfeit im Ausbrucke, feine Genauigkeit in ber Bortfügung haben unfre Grammatik und unfer Borterbuch in einer großern Reinigfeit erhalten, vielleicht auch vollständiger gemacht, als es ohne ihn murbe gefcheben fenn: aber ben alle bem baben boch feine Berte unfre Litteratur nicht angefangen; fie haben es uns nicht leichter gemacht, Werfe ber Gelehrfame feit ober Schriften jum Bergnugen in unferer :Oprache zu liefern. Wer biefe bervorbringen wollte, batte noch alles zu thun; er mußte noch selbst bie Ausbrucke, bie Wenbungen, bie Bierrathen aus bem gerftreuten Reichthume ber Sprache gufammenlefen; mußte noch felbst unbestimmte Worter bestimmen, ober wenn er für feine Ibeen gar feis nes batte, balb burch Bufammenfegung und Abanberung neue finben, bald fich baburch belfen, bag er frembe entlebnte; mußte noch felbit neue Berbinbungen, neue Wendungen magen, wo bie Sprache ju ungelent mar; furg, er mußte fich feinen Styl noch erschaffen. - Doch war bas nachfole gende Sahrhundert in aller Absicht weit buntler und barbarischer, als bas, worinn Luther lebte. Man bergaß fein Bischen achtes altes Latein über ben Bankerepen, ju melden fich eine verberbte, mit fpiffunbigen Begriffen überlabene Latinitat am beften schickte; und beutsch lernte man auch nicht, Mit einem Worte: man batte eigentlich gar feine Sprache.

In dieser Zwischenzeit, am Ende bes vorigen Jahrhunderts, machten unfre westlichen Nachbarn, die Franzosen, auf einmal ein gewaltiges Aufsehen.

#### Umftanbe auf bie Bilbung unf. Spracherc. 9

Die eroberten und schrieben: und wer durch die Pracht des Königs und den Muth der Truppen auf die Nation war aufmerksam gemacht worden, der fand, wenn er naber mit ihr bekannt ward, Schrifts steller und Kunstler, die Hochachtung und Bewuns derung berdienten. Die Aeranderung war so plotslich, so groß, daß sie nothwendig so wohl die Franzosen selbst, als auch ihre Nachbarn in eine Art von Betäubung seizen mußte, in welcher bende nicht wußten, was sie von sich und was sie von den ans dern zu halten hätten. Jene glaubten getrost, daß sie die erste Nation auf der Welt wären, und in der That hatten sie einigen Anspruch auf diesen Namen.

Die beutsche Mation war bamals noch ein so anfammengefestes, ungleichartiges Bange, bag bas Urtheil über jene fehr verfchieben ausfiel. Alle, die burch ihren Rang ober ihre Theilnehmung an ben bffentlichen Staatsgeschäfften ben. Glang biefes erosbernben und mitigen Bolfs mehr in ber Dabe fas ben, und ihn mit ber traurigen Dunkelheit ihrer eigenen Ration verglichen, welche nichts als Schuls delebrte aufweisen konnte; bie alle beeiferten fich, an biefem Glanze Theil zu nehmen, suchten fich, fo viel als möglich, biefer fremben Marion einzuvers leiben, fich von ihrer eigenen burch Sprache und Sitten ju unterscheiben; und so maten fie berglich aufrieden, bag bie Deutschen von ben Frangofen verachtet murben, weil fie felbft glaubten, balbe Frangofen ju fenn. - Unfre Gelehrten bingegen, Die bem Spiel febr in ber Ferne gufabn, ließen fich noch wenig burch biefe Werachtung ber Fremben unb ibret

#### 10 Ueber ben Ginfluß einiger besonderer

ibrer eigenen Landsleute rubren, ober fie troffeten fich burch eine gegenseitige, innige Berachtung ber elenben Tanbelenen eines Bolfs, ben welchem, nach ihrer Mennung, bie mabre Gelehrfamfeit auszus fterben anfing. Bon biefer Seite alfo war es nicht zu boffen, bag Ebrgeiz und Eifersucht febr rege werben und beutsche Schriftsteller mit ben frangofischen um ben Preis fampfen sollten. Unterbeffen verbreitete fich ber Gefchmack an bem Auslandischen in Sprache, Sitten und Schriften von ben Großen bis jum mobifcobenben Burger, und endlich bis ju ber Rlaffe von Leuten, Die zwischen ben Gelehrten und bem Weltmanne in ber Mitte Begierbe, ben Großen ju gefallen und fein Glud zu machen, Theilnehmung an ihrer Ars beit in gelehrten Bebienungen, Chrgeiz, ihres Umeganges gewurdiget ju werben, Sandel mit ben Prangofen, bie Die nublichen Runfte gugleich mit ben angenehmen und schonen zur Bollfommenbeit brachten: alles bas trug zu ber allgemeinen Ausbreitung biefes fremben Gefchmack ben. bachten endlich auch wir Deutschen baran, bag wir eine Sprache batten, Die fich fchreiben liefe; aber ba wir bieran nicht eber bachten, als bis wir fcon bon ben Schonbeiten einer fremben Sprache gerührt, fcon bon ber Politur frember Schriftfeller eingenommen waren, fo fonnte es gar nicht anders fenn, wir mußten ihnen nachabmen, auch obne bie Absicht gu Lassen Sie uns boch seben, meine Berren. wie weit ungefahr biefe Nachahmung fich erstreckt bat.

#### Umfande auf die Bildung unf. Sprache ic. I p

Man muß bier Die Bestalt unfrer Wiffenschaften und ben Charafter unfrer jetigen Ochriftstellerfprache wohl unterscheiben. In jenen frecht, wenn ich fo reben barf, mehr lateinischer Beift, in biefer bingegen mebr frangbilicher und englischer. Benbe aufams men machen eine Mischung, die, wenn man fie recht aus einander fcheiben tonnte, ben Buftand um frer Ropfe und unfrer Schriften am beften erflaren murbe.

Wiffenschaften und Philosophie bengen nicht erft ba ben uns an, wo wir anfiengen, beutsche Schrifts feller zu baben. Wir hatten ichon einen großen Bore rath von Gelehrfamfeit, und zur Philosophie batten wir viele und und eigene Unlage. - Den Stoff bazu hatten wir, wie alle europäische Nationen, bon ben Alten, theils unmittelbar burch ibre eigene Werke, theils mittelbar burch bie unreinen Randle ber neuern icholaftischen Theologie und Philosophie Sofrates, Ariftoteles und Cice befommen. ro, fammt bem guten Thomas Magister, baben pielleicht auf die Art und Weise, wie wir die Wise fenfchaften lehren, auf die Abtheilung und Saupts brter unferer Sufteme, auf Die Rragen, Die mir porzuglich unterfuchen, Die Schwierigfeiten, Die wir auflosen, und bie Streitigfeiten, Die fich immer bon neuem ben uns entspinnen, weit mehr Einfluff, als wir uns borftellen mogen,

Aber nun unfre eigene Sprache. Die Unters Scheibung beffen, was in ihr fcon, ebel, anftanbig femt follte, Die Beeiferung, fich über allerhand Arten von Segenstånben in ihr auszubrucken, und que ausiu:

### 12 Heber ben Ginffuß einiger besonberer

auszubruden; biefe bat fich erft angefangen, als fich bas jegige Jahrhundert anfing. Und mober baben wir ba unfre Regeln und unfre Dufter ges nommen? - Die alten Sprachen find von ber unfrigen zu entfernt, als baf fle viel zu ihrer Auss bilbung bentragen tonnten: überbies find bie, welche beutsch fcbreiben, und gut ju fcbreiben fich Dabe geben, gerabe nicht bie größten Renner ber alten Oprachen. Es war alfo gang naturlich, bag bie fcon betfeinerte Sprache unfrer Rachbarn, Die wir alle eber gelernet hatten, ebe wir in ber unfrigen arbeiteten, und beren eingebilbete ober wahre Bortrefflichfeit und zuerft gereigt batte, auf eine Bers befferung unferer eigenen ju benfen; bag, fage ich, biese unsern Ausbruck oft ohne unsern Worsas bils bete und bestimmte. Das Frangbfische kam zuerft : bas Englische folgte. Dan merft ben Llebergang von jenem zu biefem gar beutlich in unfern Schrifts Unfer Stol ift in ber neuesten Zeit ges brungener, fornichter, reicher geworben, aber auch oft gewagter und juweilen ausschweifenber. Man brudt feine Bebanten vielleicht frener und eigens thunlicher aus, und ben guten Ropfen gewinnt ber Lefer baben allemal; aber man verzeiht fich auch feltfame Zusammenfegungen bon Wortern, unges mobinliche Robensarten, und bas artet bann ben folechten Schriftstellern fehr oft ins Sinnlose und Abentheuerliche aus. Rurg, biefe Art von Frens beit hat, so wie jebe anbere, ihren Bortheil und ihren Rachtheil. Die guten Schriftsteller werben daburd vortrefflich und bie mittelmäßigen elenb.

### Umffanbe auf bieBildung unf. Sprache te. 13

Vielleicht, meine Herren, halten Sie es ber Mühe werth, daß ich von dem Einflusse bieser frems ben Litteratur auf die unsrige noch etwas genauer rede, und zwar besonders, insofern er sich auf die Sprache erstreckt hat.

Eine sich bilbenbe Sprache nimmt von einer andern entweder einzelne Worter, ober Wenduns gen, ober eine gewisse allgemeine Karbe an, bie fich eber empfinden, als beutlich erflaren lagt. zelns Wörter kann eine Sprache, wie die unfrige. eigentlich von keiner fremben borgen, bie gar nicht mit ihr bermandt ift, bie ihren Wortern gang ans bre Endungen giebt, sie mit gang andern Tonen ausspricht, fie nach gang anbern Befegen abanbert. Und boch bat fie bergleichen nicht wenige aus ber franabfifchen und englischen berübergenommen; oft; weil fle wirklich zu arm war, noch öfter aber, weil bie Schriftsteller ihren gangen Reichthum nicht fannten, ober aus Tragbeit nicht erft lange burchfuchen wollten. Armuth ift es in einem boppelten Falle; einmal, wenn fur die Sachen, Die wir fagen wollen, gang und gar feine Worter in ber Sprache vorhanden find, entweber weil bie Cache ben ber erften Bilbung ber Sprache noch gar nicht ba,ober weil fie ber Nation noch nicht bekannt war; und biefer Kall kommt in allen Oprachen bor, wo fich jeber, ber bon unbefannten Dingen jum erftenmal fpricht, bes Rechts bebient, ein neues ausländisches Wort zu brauchen: zwentens, wenn zwar bie Sprache ein Wort hat, bie Sache im Gangen auszubruden, aber feins, bas ebel und zu bem jestgewählten Tone ber Schreibart paffenb

## 14 Ueber ben Ginfluß einiger besonberer

paffend mare, ober feins, bas jugleich alle Debens begriffe ausbruckte, bie wir eben jest ju unferer befondern Abnicht glauben nothig zu haben. Diefes lettere ift es, mas fo viel frembe Borter auch in unfre guten Schriftsteller gebracht bat. That muß ber Ball ben einem guten Schriftsteller bfter vorfommen, weil ben biefem immer bie Ibeen genauer bestimmt find, und er mehr auf bie fleinen Schattirungen Acht bat, bie gang gleichscheinenbe Morter noch unterscheiben. Schreibt er befonbers über eine Materie, worinn bie Auslander viel que arbeitet und viel von ibm find gelefen worden; fo wird fich ihm mancher Begriff gar unter feinem anbern Borte, als unter bem fremben barbieten; mancher wird ihm nicht genau und fart genug gefagt fceinen, fo balb er nicht mit eben bemjenigen Worte gefagt wirb, womit er zuerft ibn befommen Oft ift es bloge Einbildung, wenn uns bas nicht mehr vollgultig bunft, was burch ben langen Sebrauch unscheinbar geworben, obgleich bas Kreme be und Mengeprägte in ber That von feinem groß fern innern Gehalte ift. Oft aber ift es mabre Ems pfindung, und bann ift beffen Dor nicht fo wehl adrelich, als vergartelt, ber weniger ein frembes Mort, als eine halbgesagte, übel passenbe Ibee bul ben fann, weniger von ber feinen Richtigkeit in ben Gebanken, als von einer pebantischen Reinic feit ber Sprache gerührt wirb.

Eine Sprache, wenn sie für alle Klassen von Werken bequem seyn soll, muß einerlen Sache auf mehr als einerlen Art, nach ben verschiednen Gate tungen

## Umstände auf die Bilbung unf. Sprache ic. 15

tangen ber Materie und ben verschiebenen Absichten bes Schriftstellers, ausdrücken können. In diesen Gattungen der Schreibart giebt es ungählige mitts lere Stufen: boch lassen sie sich überhaupt auf drege bringen. Diese sind die eigentlich poerische und malerische, die populäre und bialogische, und die die baktische.

Geben wir unsere Sprache an, fo finden wir fie an Wortern ber erften Art reicher, als vielleicht irgend eine andre. Mamen, bie bie Dinge ober bie Beranderungen von ihrer finnlichsten Seite vorstels len, die fo ju fagen, nur die fichtbare Erfcheinung ber Sache, nicht ihre innre Natur ausbruden, fols de Mamen baben wir in Menge: und oft find wir auch im Stande, neue ju machen, ohne bag wir ber Sprace Bewalt thaten. Diefen Reichtbum unfrer Sprache hat wohl niemand beffer gefannt, beffer genutt, als Rlopftock und Gefiner, obgleich in amo gang berichtebenen Arten. Wie weit bier bie feanzofifche binter ber unfrigen bleibe, bas zeigen ibre eigenen Originalwerke, bie immer, so balb es. auf Schilberung ber fichtbaren Ratur antommt, gu allgemein find, und ber Imagination bas Bilb mit an wenig Bestimmung, ju wenig Lebhaftigfeit vormalen; nod) mehr aber zeigen es ihre Ueberfebungen unfrer beutschen Dichter, befonders ber benben, bie wir oben genannt haben. Rlopftock verliert im Frangofischen gang unendlich. Taufend un Deutschen genau bestimmte Worter werben bort ju allgemeinen, benen bie bebeutungsvolle Mance fehlt ; eine unjähliche Menge ber malerifchften, auss brude

#### 16 Heber ben Ginfluß einiger befonberer

bruckvollsten Benwörter, die aus der schwachen butsken Ferne dem Auge der Imagination das Bild näher und in die rechte Lage rückten, geht zum Theil ganz verloren, zum Theil werden sie durch solche ers seit, die weit abstrakter und eben deswegen weit leerer sind, zum Theil werden sie mit einem Schwalle von Wörtern umschrieben, worunter die ganze Idee erstickt. Oder wenn man die Lleberschung der Wess stade für zu unvollkommen halt, um sie ben der Vers gleichung zum Grunde zu legen; so vergleiche man die Llebersehung Gefiners, die von so ausgemachster und vorzüglicher Güte ist, mit dem Originale.

Was Worter im gesellschaftlichen Style bes, trifft, fo wie er im Luftspiele, in ber Erzählung, in andern jur Ergobung gefchriebenen Werfen borkommt, so mochten wir sie in binlanglicher Ungabl baben; nur bag bie Grenze zwischen bem Diebris gen, bem Romifden, bem Bertraulichen u. f. m. weniger genau bestimmt ift, ober oft bas alte febe ausbruckende Wort verächtlich und pobelhaft gewors ben, ohne bag ein anbres an feine Stelle gefommen. Ben einigen folcher Worter ift alle Rettung vers loren; besonders wenn man sich einmal beg ihnen an gewisse unanståndige oder ekelhafte Debenbegrifs fe gewohnt bat: ben anbern ift bie Rettung noch mbalich, wenn fich ihrer ein Schriftsteller vom ers ften Range annimmt. Ein Mann, bon bem fcon bie gange Mation überzeugt ift, bag er mit ber feinsten Auswahl und forgfaltigsten Ueberles gung fcreibt; wenn fo ein Mann ein mit Unrecht verachtetes Wort wieder gebraucht: fo wird man vielleicht

Umftanbe auf bieBilbung unf. Sprache x. 17 Bielleicht in bem erften Augenblicke anfloßen; aber bald wird man auf Grunbe zu feiner Entichuldis gung beufen; man wird bas Bort an Stellen bins gefest finden, wo es fo eigenthumlich und paffend ift, bag man es får unentbehrlich halten muß; bon bem Anfeben biefes Mannes unterftust, werben es andre Schriftsteller ibm nachgebrauchen, und bald werben wir eben fo gewohnt fenn, es zu bos ren, als ob wir und niemals bavon entwohnt batten. Auf biefe Art bat uns Ramler und Ceffing fcon mans ches Wort, manchen Ausbrud gerettet, unb anbre Schriftsteller von gleichem Anfeben, wie fie, folls ten es auch thun. Die meifte Unbequemlichkeit finbet man, wenn man Gefprache fchreibt. mochte fo gerne bie Oprache rein erhalten, fo gerne alles bas beutsch fagen, mas wirklich beutsch gefagt werben fann; and boch mochte man auch ber Machahmung bas vollige Unsehen ber Rafur geben ; man mochte gerne bie Rebensarten ben: behalten, wie fie im Gefprache wirflich gebort mer-Bie will man aber benbe Endzwecke vereir nigen, wann fid) von ben ungludlichen Beiten berwe man weber Rrangofifch noch Deutsch, sonbern ein Gemengfel bon benben Gprachen rebete, noch eine fo große Menge frember Borter und Rebens: arten, besonders unter ben Bornehmen, erhalten bat, wofur ichlechterbings fen gleichgeltenber beutfcher Ausbruck ba ift, ber gemein und gebrauchlich mare? Diefe Unart bat inbeffen an ben meiften Orten schon ziemlich nachgelaffen; man bebienet fich fcon weit mehr, als vorbem, ber Ausbrucke ber Mutters M.Bibl.XIV.B.1.St.

### 18 Heber ben Ginfluß einiger befonberen

Muttersprache: und wo biese noch nicht gewöhnlich sind, da hat der Schriftsteller das Recht, sie ges wöhnlich zu machen. Er bildet, wenn er nur sonst vortrefflich ist, die Sprache des Umgangs, wie die Sprache der Bucher; und schreibt der Nation vor, wie sie reden soll, wenn er ihr nicht nachschreiben kann, wie sie wirklich redet.

Wenn es ben Deutschen in irgend einer Gats tung ber Schreibart an Bortern fehlt, fo fehlt & ihnen in ber bibaftifden Battung. Daber fommt es, daß unfre Philosophen, ober bie, welche auch in Werken andrer Art gerne philosophiren, entwes ber immer in Metapbern fchreiben, ober eine Densge frember Worter gebrauchen. Dier nun bat bie franzoniche und englische Sprache einen quaenscheine lichen Borzug. Da unfre Biffenschaften, wie ich bereits gefagt habe, von ben Lateinern zu ums gekommen find, ober uns burch lateinisch geschriebene Bucher find überliefert worben; fo find die meiften Worter, die wir in den abstrakten Theilen ber Wife fenschaften nothig baben, lateinisch. Diefe baben nun nathrlicher Weise in Sprachen, Die von ber las teinischen abstammten, leicht fonnen aufgenommen werben: und die Frangosen, die sonst fur die Reis nigfeit ihrer Sprache fo fehr beforgt finb, nehmen in diefer Art alle Tage noch mehr auf. Bir, bie wir eine eigne Stammfprache haben, fonnten biefe Worter burchaus nicht in beutsche vermandeln. Wir mußten also beutsche suchen ober machen, bie mit jenen einerlen Itren bezeichnen follten. ben wir uns frenlich zu belfen gefucht; aber wer

# Umfidnbe auf bie Bilbung unf. Spracheic. 19

in diefer Gattung schreibt, und noch mehr, wer darinn überseit, der wird finden, daß für eine Mens ge bon Begriffen immer nur Ein Wort vorhanden ist, wo die philosophische Genauigkeit deren mehrere verlangt, und unfre Nachbarn auch wirklich deren mehrere haben.

Dief, meine Berren, fen genug von ben eine gelnen Wortern gefagt. Das Zwente, mas eine Sprache bon ber anbern entlehnen fann, find Res bensarten, gewiffe Berbinbungen bon Wortern, bie schon gange vollständige Gebanken bezeichnen: aewisse eigene Wendungen und Uebergange. Und bier ift es nun, wo unfre Sprache unftreitig febr viel van ihren Nachbarinnen angenommen bat, und and funftig noch annehmen wird, so wie wir uns mit neuen Mationen bekannt machen, ober neue Bus der lefen und bewundern werben. Wie weit bars inn ber Gebrauch gehe, und wo ber Migbrauch ans fange: bas ift auch bier, wie in allen anbern Dins den . unendlich schwer zu beftimmen. Bum Umalbete bilft bas Gifern febr wenig, wann auch ber Mighrauch augenscheinlich mare. Die Sprachen baben ihre Revolutionen, wie bie Bolfer, bie fie reben 3: und diese Revolutionen mogen nun zur Bers befferung ober Werfchlimmerung gereichen, fo wer ben fie Demjenigen allemal Berberbniffe fcheinen, ber an die Reverungen noch nicht gewöhnt ift. Krenlich warbe unfre Gprache gang anbers fenn, wenn unfre Ration als bie erfte an Rultur und Runffen. alles bas aus fich felbst bervorgebracht batte, was ihr jagtiban andern ift überliefert worden; anders **B** 2 murbe 11 3

### 20 Meberben Ginfluß einiger befonderen

wurde sie senn, wenn die Griechen und Romer somfre Rachbarn waren, wie jest die Franzosen und Engländer; anders endlich, wenn die Greache verwandten nordischen Nationen entweder vor uns verwandten nordischen Nationen entweder vor uns verwandten nordischen Pationen entweder vor uns verwandten nordischen Pationen entweder vor uns verwandten gestelleicht versche stelleicht, wenn sein der Sache ja etwas zu bedauren ist, so ist es dieß, daß wir gerade am meisten mit Volkern in Verbindung gestanden, deren Spräche so wenig mit der unfrigen gemein hat, und uns niemals unt diesenigen bekümmert, die unfre eigne älteste Sprasche oder einen Dialekt derselben reden.

Unter ber Menge befonberer Anmerkungen, bie ich machen fonnte, will ich nur eine einzige machen. Die mir vorzäglich wichtig fcheint. Die frangoffice Sprache gebraucht fich lange nicht fo vieler Berbins bungsmorter, als bie unfrige; fie bringt bie Ibeen in feinen fo genauen Zusammenhang, als bie une frice. Daburch bat fie eine abgeriffene fentemible Schreibart veranlaßt, worinn man Gas auf Gas ein seln binwirft, und es bem Lefer felbft überläßt, fich bie Berbinbung bingugubenfen. Wenn ber Mann, bet fo febreibt, in ber That ein bundiger Ropf ift, bet fich an eine ftrenge und genaue Ordnung feiner Go banten gewöhnt bat, fo mag für einen auch bentenben Ropf in einer folden Schreibart viel leichte und fcmeichelhafte Beschäfftigung, und mithin viel Aber so bald sich ihrer ein nicht so Meigenbes fenn. Bunbiger Schriftsteller bebient, fo leitet fie in obne Unterlaß von bent geraben Wege feiner Ibeen abg fie führt ibn in Berfuchung, Gage gufammen sa baufen.

### Umfidnde auf vie Bildung unf Sprachen. 21

baufen, die feine richtige Folge machen: und bann verliert fich ber Schriftsteller oft vollig von feinem Biele, fdeint uns bie fcharffinnigften Gachen gu figen, und fagt uns im Grunde fo viel als nichts. Die fo gefchriebenen fchlechten Bucher follten gan wicht überfest werben; bie fo geschriebenen guten Bucher follte ber bleberfeger eben baburch am meis. fen verbeutschen, bag er bie wirklich vorhandene Berbinbung ber Ibeen fo viel als möglich angabe: and feiner unfrer Originalautoren follte ber Gpras de Bewalt thun, um fie eben fogerriffen und une sufammenbangend in ihren Gliebern zu machen, als die frangofische es geworben ift. Richts ift einem guten Berfe fo mefentlich, als ein richtiges Sang und eine genaue Werbindung ber Gebanfen; and nichts an einer Sprache fo Schatbar, als wenn fe burch ibr Genie biefen richtigen Bang und biefe genaue Berbinbung begunftiget.

Sie feben, meine Derren, bag meine Mates wie kann angefangen, und nichts weniger als ers fisopft ift; ich kann Ihnen baber aus ben übrigen Theilen nur einige zerftreute Gebanken vorlegen, beren Ausführung ich mir aufs Kunftige vorbes kalte.

Die Probing, in welcher bie guten Schrifts steller zuerst zum Borscheine gekommen sind, und ber Dialekt dieser Proving muß norhwendig mit in Betrachtung gezogen werden, wenn man wissen will, warum unfre Denkungsart und unfre Spras sie gerade diesen und keinen andern Schwung ger vommen haben? Ware die Dichtkunst in Schwung

ben,

### 12 Meber ben Einfinf eiftiger befonderen :!

ben, wo fie aufzubluben anfieng, jur volligen Riefe: gebieben, fo wurde fich unfer Gefchmack gang ans bers gewöhnt haben; wir wurden uns unftreitig son bem, was que beutsch beiften son bem; mas in ben Musbrucken ebel ober lacherlich fenn foll; gang anbre Begriffe machen, als jest: - Alle Spras den, Die in großen Reichen gesprochen werben, muße fen Dialette baben; aber nicht ben allen baben Diefe Diafette gleiche Birtum. Bann jebermann. ober wann wemaftens ber Mann von Ergiebung Die Paupebialeter feines Lanbes verfteht, wie bas in Griechenland mar, und noch jest in Stalien ift; wann nicht jebe Proving ben Dialett ber ans Bern burchaus und absolut lächerlich sindet; wann Der Athenienser, feines feinen und verwöhnten Dors ungeachtet, boch die Delikateffe und ben Boblflang bes jonifden Berobotsnicht verfennt; fo kann babon bie Dichtkunft und Berebfamkeit Bors theil gieben. Uns aber, ben bemen jene Bebingungen nicht Statt finben, wurbe ein Dichter, wie Domer, ber bie verfchiebenen Diglette unfers lam bes vereinigen wollte, nicht anders als abentheuers lich und abgeschmacht scheinen.

lleber ben Mangel einer allgemeinen Haupts ftabt ist schon vielfältig geklagt worden. Halb ist biese Klage gerecht, und halb ist sie ungerecht. Auf die Kunste hat freulich eine allgemeine Hauptstadt einen sehr großen Einfluß; benn nur burch die ges genseitige Mittheilung ber Einsichten und Ersindung gen und durch den Ehrgeiz, den die Nebenbuhls schaft erregt, konnen die Menschen ihre Werke zur

Wollfoms

#### Umffande auf die Bildung unf. Sprache &. 23

Bollfommenheit bringen; und ben ben Runften findet biefe Mittheilung anbere nicht ftatt, als burch bie Begenwart und ben Anblick. Bur Kuls sur ber iconen Biffenichaften ift es in gewisser Abs ficht nutlich, bag bie Schriftsteller benfammen wohnen, fich ihre Bebanten und Entwurfe munblich mittheilen, einer bes anbern Rath boren, einer ben andern entflammen und aufmuntern; aber fo noths wendig ift es, ben weitem nicht, als ben ben Runs Es giebt bier ichon Wege, woburch fich Renntniffe und Befdmack auch in entfernte Begens ben verbreiten tonnen. Ja, vielleicht befäßen wir einige unfrer iconften Werte nicht, bie fich burch ben originellen Charafter ber einfaltigsten und lies benswurbigften Datur empfehlen, wenn unfre Schriftfteller nur bem uppigen Publifum einer alls gemeinen Bauptstadt batten gefallen wollen, und ber gefünstelte Con ber vornehmen Welt einmal Mobe geworben mare. - Wer am meiften Recht bat, aber ben Mangel einer Sauptstadt zu flagen, bas ift ber theatralifche Dichter. Denn biefer bers mifit bamit ein gebilbetes, bestimmtes, überall bes Kanntes Dublikum, beffen Sitten er kopiren und bas ibn binlanglich belohnen fonnte; er bermift eine Bubne, bie reich genug ware, alle guten Schauspieler ber Mation an fich ju ziehn, und eben baburch vollkommen genug, ibn über bas Praktische feiner Runft ju belehren, und ihm Duth jur Ues berwindung ihrer ungabligen Odwierigfeiten gu geben.

### 24 Heber ben Ginfing einiger besonberen

Es feint, als wenn es unfern Schriftstellern bisher noch an ber Beharrlichfeit gefehlt batte, lange Beit an einem Berte im Berborgenen zu ars beiten, und viele Cabre lang einen weitläuftigen Plan zu verfolgen, ohne bie Krucht Des Rubms von ber Befauntmachung beffelben zu genießen. Und boch find die Werke ber Montesquieu und ber Recoufon nur auf biefe Beife entftanben. Gine Haupturfache bavon ist wohl bie, baß ben ben meiften unfrer jungen Ropfe ber Ruf, ben fie als Schriftsteller suchen, blog bas Mittel fem foll, ibr Glud zu machen. Krenlich fonnen fie alsbunn nicht genug eilen, biefen Ruf zu erhalten; und es ware febr unnaturlich, wenn fie nicht mit einer fleis nern Bollfommenbeit ihrer Berfe gufrieben maren, wofern biefelben nut gut genug find, Leute, bie ihre Umftanbe verbeffern fonden, auf fie aufmerffam zu macheni.

Man klagt barüber, daß unfre Großen unfre Bucher nicht lefen, und man hat Recht, barüber zu klagen. Aber auch dieß hangt so natürlich mit den Umständen unfrer Nation und selbst mit der Beschaffenheit unfrer Litteratur zusammen, daß man sich wenigstens nicht wundern darf, wem man auch klagt. Reine Werke der Philosophie erlauben mehr Erhabenheit im Ausbrucke, mit mehr Scharfssinn in der Untersuchung verbunden, als die, welche von Berwaltung der Staaten handeln. Reine ziehen die Ausmerkamkeit der Staatsmänner und der Großen mehr auf sich. Wir haben dieber noch kein einziges Werk dieser Art, das wir den Schrifssin einziges Werk dieser Art, das wir den Schrifs

Umfidude auf bieBilbung unf. Sprothe 2c. 23

ten univer Nachburn an die Seite sehen könnten. — Weim es uns geläugez unfern Forften einen deuts schen Montesanteu in die Hände zu geben, viebleicht wäthen sier dann and unfre Alppstonke und Befiner und Lesinge und Mosos lefen.

#### II.

Wuchhanblung. 247 Derabseiten

en Anfang maden zwo Borreben. Die lege te; welche als ber erste biefer Auffage ges zable wird, erinnær, baf fchon fo viel als gut, nut lich beiffen konne; und bag, die Lugend als Schons beit ju zeigen, wenigftens eine neuere Philosophie fen als bes Gofrates und Plato feine. Il. Eine Rebe von ber moralischen Schonheit überhaune wiber biejenigen, welche bie Moral nur burch Theorie und Spfteme lehren wollen. Der Berfaffer bergleicht fie mit Anatomifern, Die nach Stileven bemonftriren, und Stelette, fagt er, liebt niemand weiter, als Musteln und Bau ju uns terfuchen. (Musteln an Steletten eben nicht, wenn biefes Wort und Todtengerippe ibm nicht etwa Leichname bedeutet; eine Probe, daß bie Definitionen , bie ber Berfaffer mit Steletten vergleicht,

## 26 : Ueber bie moralische Schönheit

bergleicht, boch immer baju gut finb, ju verhuten, baß man nicht Knochen mit Musteln verwechfelt.) Die Rebe gelat, bag alle Eigenschaften, bie men ju etwas Schonen erfobere, ben ber Lugend ber finblich And. Llebereinftintmenbe Mannichfalties feit, harmonie, eble Ginfalt, Erhabenbeit u. f. w. III. Bon ber Bilbung ber Gelbitliebe miber Dute chesons Boraussetzung eines wesentlichen Triebes ber Seele, welcher bie großte Bollfommenheit und Bludfeligfeit ber gangen befannten Belt fuche. Die Liebe gegen andere fann fein Grundtrieb fenn, faut ber B. benn nur wenige empfinben fie. Gott fonnte ains etwas nicht befehlen, bas er fcon als einen Trieb in uns gefest batte, biefe Sympathie ents fpringt eigentlich aus ber Gelbftliebe. Dierauf betrachtet ber B. Die Gelbftliebe umftanblicher. Die erfte Rolge aus ihr ift bie Begierbe, unfer ne genwartiges Dafenn fortjufegen, bie Liebe jum Les ben. Durch fie machen offentliche Tobesftrafen einen beilfamen Ginbrud, obgleich ber Berbrecher Dielleicht mie weniger Schmerzen flirbt, als mans wher auf bem Bette, ober im Schlachtfelbe. Begierbe , eine Rolge ber Gelbftliebe, empfindet ber robeste Bauer; Schimpf beleidigt ibn, und er fucht bie Chrenftellen feines Dorfes. Butes fonnte fein Prediger ftiften, wenn er ibm mabre Begriffe von ber achten Ehre, Gott abnlich au werben, benbrachte, ben Trieb ber Gelbftliebe, ber nach Ehre trachtet, jur Tugend bilbete. Bultivirten Menfchen muffe Dlachbenten bas fenn. mas bem Bauer ber Prebiger fenn foll. Die Ebebegierbe

begierbe wird geabelt, wenn wir mit Anstrengung unferer Raafte nach Berbieufte ftreben: Die wahre Stre ift de Empfindung eines gewiffen Berthes: biefe Empfindung wird von ber Begierbe, feinen Werth ju erhoben, b. i. Die Denschen glacklicher ju machen, begleitet, nicht Lob ift ibr Bielasfone bern Berbienft, und die Billigung eines Dobern; ber bie handlung mit ihren Triebfebern burchfanuts wenn auch tein Diensch ibm Berechtigfeit wiebers fabren ließe. Moch starter als bie Begierbe nach Ehre ift ben Trieb nach Bergningen, und auch fice biefe Wilbung giebt ber Berfo Borfehriften. IV. Bom Charafter, und was ein ichoner Charafter ift? Zust Charafter rechnet, ber D. B. alles, mas einen Menfeben als einzeln von anbern unterfcheibet, alfo, wie billia, nicht mur, was bem Urthelle der Moral unterworfen ift, fonbern auch bie Rabiateis Gleichwohl giebt bas Moras ten bes Berftanbes. lifde allein ben Grund jum Charafter und beffet Beftimmung bie übrigen Gigenschaften werben barauf bezogen, umb erhoben ober verminbern ben Der moralische Charafter wird Berth beffelben. nach und nach burch Umftante, Alter it. f. wi get bilbet, und jeber Diensch hat, Ausnahmen abge mednet, bren Perioben feines Lebens: fluchtige Phantafie, ernfte Geschäfftigfeit, weifes Phleguia. (Unter Die Ausnahmm gehort vielleicht Woltaire, benn ben ihm zeigt fich noch fein weifes Ablegma.) Das Carl V. Torstenson und Conde schon im amangigften Jahre maren, mas fie im fraten Alter waren, erhöht ihre Merkwurdigfeit außerorbents lid.

### 28 Meber bie wordlische Schönheit

fich. (Infofern biefe Menberungen burch Alter und Umftanbe in ber pflgemeinen Orbming ber Ras tur find, gehoren he wohl nicht jum bestimmten-Charafter eines einzelnen Menfchen ; aber bas mochte wohl bagu gehoren, wie fich ein Menfch feinem Chas rafter gemäß in einem gewiffen Alter, in gewiffen Limftanben anbers verhalt, als einer ber nicht benfelben Charafter batte, in eben bem Alter, in eben ben Umftanben marbe verhalten haben.). Der Rhone Charafter besteht in ber Lenkung alles befe fen, mas Leben beifit, ju einem guten moralifchen Chhamede. Ein ganges, Millionen Stunben bauernbes Leben, in allen millionfachen Berbalts wiffen auf ben einzigen großen Beunbfat, aus Mildt Tugend zu aben, angewandt, verbient bieß nicht iben Mamen eines fchonen Lebens? (Ein biefem Sage ift alles mahr, bis auf bas, was boch fonft am erften und fcarfften magt fein tonnte, Ein julianisches Jahr bat bas Arithmetische. 2766 Stunden, alfo haben felbst hundert Jahre, und fo viel benft man boch auverläßig ben eines Menfchen Leben nicht, noch lange nicht eine Million Stunden, gefdweige benn Millionen . bieles arithmetischen Wortes mare bas gelehrtere, Tonftere, zehmmal wemiger bebeutenbe, Dichtern. aft sone Renntnif feiner Bebeutung, gewöhnliche, bier an gehoriger Stelle gemefen: Mpriaden.) V. Wan Urtheilen über andere. Ueber andere au ure theilen ift allen Menfchen gewöhnlich, und obne Bilbung ber Gelbftliebe, ohne fefte moralifete Brundfage gefchieht es immer ju anberer, Dache tbeile.

theilt. Gutes spricht Einer von anbern, oft nicht aus unsabelhaften Grunben; jener aus Reigheit, um sich ben, von bem er wirklich übel benkt, nicht sum Reinde gu machen, biefer, um bas Lob eines auten Bergens ju erlangen. 3mo Gattungen bon Menfchen laffen uns in ihren Urtheilen gemeiniglich Berechtigfeit wiederfahren; Die, welche weit übet uns erhoben, und bie, welche tief unter uns ernies briat find. Ben unfere Bleichen wird biefe Ga rechtigfeit burch Meib und Giferfucht unterbrackt. VI. Bon ber Philosophie des Lebens. Es wird empfohlen, bie Rrafte und Gigenfchaften ber Gesle, nach ben Erscheinungen im menschlichen Leben, mit Benbulfe ber Beschichte, sorafaltia ju bemerken. Dian fann fcon bon feiner eignen viel lernen, wenn man vertraut mit ihr umgeht. Bas foll man alfo bon bem benten, welcher Pfechologie in Pnevmator logie verwandelt, von der wir nichts als Hypothefen wiffen? Das Physische und Mechanische bes Mens fchen muß mehr in Betrachtung gezogen werben, bie Geele immer als ein mit bem Rorper berbunbes ner Beift betrachtet werben. Locke bat bisber noch unter ben Philosophen bie ber B. fennt, Die besten vorlaufigen Berfuche angeftellt, es ift aber noch gu wenig Specielles. (Gollte bem V. nicht Wolfs empirische Pfpchologie befannt fenn? Frenlich haben nicht alle Wolfianer, fie weber als Lehrbuch, noch als Anleitung weiter ju geben, binlanglich gebraucht: aber wann haben je bie Dachfolger eines groffen Mannes alles, was er geleistet und angezeigt batte. geborig gebraucht? Proben von der Fruchtbarkeit Diefer biefer Psychologie find Baumgartens und Meite belfohns Werke. Bielleicht ift ihr ben bem Berf. bie fustematische Ginkleibung machtheilig. ber Philosoph, ber fich burch Einfleibung nicht eins nehmen läßt, läßt sich auch burch sie nicht abschres den. Und Ceibnis, ber fich nie bie Bebulb nahm, fein Guftem methobifch ju ordnen, bat, wann er mit Locken einerlen Begenftanbe betrachtete, immer viel feinere Bemerfungen gemacht, als ber Britte. Ein Benfpiel, bas aus ben erften Anfangsgrunden ber Logif erinnerlich fenn muß, ift feine Abcheilung ber Begriffe; und mehrere geben feine Anmertungen über Locken, in seinen Oeuvres philosophiques, beren Ausgabe Berr Raspe besorgt hat. Amsterd. und Leipzig 1765. ) Dorife und Wies lands Schriften .empfiehlt ber Berf. einem aufs merkfamen Forfcher, su feben, wie viel feinere, noch nicht befannte Bemerkungen fich machen laffen. Mit ben fustematischen Philosophen ift er besto mes miger aufrieden. Den Streit: ob Diese Belt Die beste sen? benzulegen, schlägt er vor; jeber ber Streitenben follte fich ftatt beffen nur bemus ben, in biefer Welt ber Befte au fenn. ber Berf. hier fpaßhaft empfiehlt, bas wirb er, als eine Rrucht ber Lehre von ber beften Welt, mit ans Standigem Ernfte angezeigt, in Leibnigens bes Kannter Fortfegung von bes Balla Gefprache fim Die Lehre von ber besten Welt macht uns beffer, weil fie uns, mit ber Borficht zufrieben, eis frig ihre Werkzeuge ju fenn macht. Sie follte alfo nicht für eine philosophische Grille angelehn mers

werben, wenigstens ift ihre Behauptung bas nicht, was auch etwa ihre Beffreitung fenn mag.) Der Philosoph nach bes Berf. Daafftabe balt Die Metaphyfik bloß får einen Kommentar ber foe Fratischen Weisbeit: Ich weiß, baß ich nichts weiß. Er lebt wie bie Afabemiter, bie feben Aus genblick eine beffere Megnung annahmen, als fie felbft batten. (Anstatt eine fo fowach unterftuste Mennung ju baben, baf man fie alle Augenblicke anbern fann, mare es beffer, gar feine ju haben. Das ware eigentlich nicht nur fokratisch, sonbern aberhaupt bem gefunden Menfchenverstande gemäß, au befennen: bas berftebe ich nicht, und fann bas von gar nicht urtheilen. Aber wenn man beute ein Urtheil fallt, und es morgen anbert, so bebeus tet biefes nunmehr aus ben Aften fo viel ju befinden, ja offenbar fo viel, daß man bas erfte 23. R. 28. übereilt habe, ehe man bie Aften recht andeleben batte. Den Berren Urtheilsverfaffern werben benbe Urtheile bezahlt, aber ber Philofoph bat feinen Bortheil von einem Spruche, ber burch eine Leuterung umgestoßen wirb. Also thut er am beften, folden gleich aufangs nicht zu fällen.) Der Berf. empfiehlt jur Philosophie bes Lebens, fatt Theorien und Softeme, die Dichter. (Mit groß fem Rechte bat ber Recenfent immer geglaubt, bes Deibeus Runft zu lieben enthalte mehr Renntnig des menschlichen Bergens als die Telematologie. Aber bie Dichter, bie man mit Rugen lefen foll, muffen felbst Philosophen fenn. Es giebt Berse macher und Abschreiber, aus benen eben fo wenig

zu lemen ift, als nach bes Werf. Ansfpruche aus Systemen. Ramlich solche unbrauchbare Systeme find auch abgefchrieben, ober wenn ihr Berfaffer fie aus fich felbft gesponnen bat, so sind fie fo Etwas, wie ein Liebeslied an eine Bris in ber Luft. Alfo batte ber Berf, nicht überhaupt Onftemen vers werfen und Dichter empfehlen follen; fonbern Gerift fteller obne Erfahrung und Kenntniß bes Dems schen taugen nichts, sie mögen bemonstriren ober fingen. Aus bes Berf. Ausbruckungen follte man folufen, unter ben bemonftrirenben bienten feine aur Philosophie bes Lebens, und unter ben fingene ben Affe. Es ift vermuthlich feine Diepmung wicht; aber eben folde unvorsichtige und Misbeus tungen ausgesetzte Ausbrucke vermindert man leich. te, wenn man bie Lebhaftigkeit bes Wiges burch eine troctene fustematische Philosophie etwas gemäße figet bat. ) VII. Bon ber Laune. Der Berf. erkemit, bag es schwer sen, von ihr eine vollkommen paffende Borstellung zu machen. Sie scheint ibm eine folde Kaffung bes Gemuthe ju fenn, welche entsteht, wann bie Lebensgeifter, von aller Anftren. gung fren, fich ben Betrachtung eines Begenftanbes fo ergiegen, bag fie nichts Anders jeto aufhalt. und woben die Betrachtung eine naivernfthafte Wendung nimmt, welche fomisch wird, b. i. die Aufmerksamfeit auf Rosten bes Urhebers reigt. Die Theile biefer Art von Erflarung erläutert ber Berf. im Rolgenben , balt aber boch fur beffer, am fatt fich angklich um eine Definition ber Laune au bemuben, bas man sich die, welche sie besisen, ber fannt

kannt mache. Daß taune auch fur Deutschland sen, zeigt er aus ber allgemeinen guten Aufnahme. Die Gleims Romangen, Zacharias Renommiste, Wielands Schriften Dieser Art, und abnliche erhalten. (Rabener hatte boch wohl vornehmlich fols len genannt werben, er verdient wenigftens eben fo aut eine Stelle unter ben abnlichen, inter ceteros.) Das flatterhafte, weichliche, frangofischgestimmte Lieb hat in Deutschland einen fchweren Eintritt jun aligemeinen Bewunderung. Uns ekelt schon vor ben anafreontischen Sangern, ba bie Frangofen, ben einer ungleich größern Anjahl, feden neuen Sanger bes Scherzes mit Freude bewillfommen. Der Berf. fieht bie achte Laune als ein Zeichen eines guten Bergens an; Schwarze bes Bergens verdunkelt Miene und Reben. VIII, Bom Stoli. Eine Ergablung, bon ber nur bie ersten funf Bors te abgebruckt find. IX. Bom Frauenzimmer, berlorne Gebanken. Das sogenannte schwache Ges schlecht erhalt; sagt der Verf.; seinen Werth in ber Belt blog bon ben Schwachheiten besjenigen Ge schlechts, welches bas ftarfere beißt. In ben ros ben Zeitaltern hatte bas weibliche Beschlecht ben keiner Mation einen besondern Worzug, es gab keis ne Pradileftion, und man erzeigte ben Beibern, ebe fie Damen wurden, nicht bie außerorbentliche Berehrung, die man nachber erfand. Gie stunden unter ber Autoritat, welche ber Starfere über ben Schwächern ausübt; noch jego herricht ben ben unfultivirten Bolfern eben bie Sitte; (aber ift bas Berhalten gesitteter Bolfer eben Schwachheit? M.Bibl. XIV.B. 1.St. Sin >

### 34 Ueber die moralische Schönheit

Sind die Mationen, ben benen bas weibliche Ses folecht Oflavinnen find, gludlicher, tapferer, als bie, wo ibm außerliche Chrenbezeugungen erwiesen werben? Und murbe fich bes Berf. Gas burche gangig biftorifch rechtfertigen laffen? Bezeugten bie alten Deutschen ihrem Frauenzimmer feine Achtung? Enblich ift es überhaupt eine Schwachheit, bem Frauenzimmer gewiffe außerliche Chrenbezeus gungen ju erzeigen, bie es lange nicht fur bie Muss fchließung von offentlichen Aemtern und andere wefenelichere Borguge, Die fich bie Mannspersonen gus geeignet haben, fchablos halten? Gind nicht eben Diefe Chrenbezeugungen Merkmale, bag man es fur fcmacher balt, und ibm beswegen mit einer vors auglichen Schonung und Achtung begegnet? Der Turfe erweist feinen eingesperrten Weibern offents lich feine folche Soflichfeit; er ift aber, nach ber Reisenden Berichte, ihnen bienftbarer, als ber Europaer feinen fregen Schonen, und bas Schickfal ber ottomannifden Pforte wird oft fo gut im Gerail entschieden, wie bas Schickfal manches europaischen Reichs von einer Maitreffe. Alfo follte ber Berf. uns galante Europäer beswegen nicht für fcmacher erflaren, weil wir ein Frauenzimmer obenan gebn Taffen, und ihr ben hanbichub fuffen.) 23. leitet biefe Art von neuer Salanterie aus ben Ritterzeiten ber; (im Sauptwerke richtig, aber' ber Ausbruck: wer ein ebler Ritter fenn wollen, fen in die weite Belt auf Abentheuer ausgegangen, ges bort mohl mehr in die Welt ber Ritterbucher, als in bie mittleren Zeiten.) Weil in felbigen Zeiten noch

noch alles voll Raubbegier und Rrechheit mar, fo fuchten fich bie eblen Ritter burch bas Belubbe ausjuzeichnen, bas Schwächere gegen bas Starkere zu vertheibigen. Die großte Chre fur einen folden war, angegriffene ober ungluckliche Frauenzimmer zu beschüßen ober ju erretten. Um fich bor ben Bers führungen feiner eignen Leibenschaften zu bemahren. forgten er und feine Freunde bafur, baf er feine Meigung, feine Perfon und ganges Leben vorber, ebe er in bie Entfernung gieng, einem Frauengimmer feines Ortes und Gegend widmete, weil man wußte, wie fraftig biefes Mittel jur Tugend fen. Rrauenzimmer durfte ibm beswegen noch nicht ibre Begenliebe erklaren, bas bieng von ibm und feinen Thaten ab, wodurch er fie verdiente. Die Romas ne breiteten folde Gefinnungen auch unter benen aus, welche feine Ritter waren, Go erlangte bas Tranenzimmer, eine Berehrung, bie es nachbem wohl benzubehalten wußte. Der Berf. erklart fich, er rebe bieben nicht von ber Schulbigfeit ber Sochachtung, noch von perfonlicher Berehrung und Liebe, fonbern von ber ceremoniellen Achtung übers haupt, wodurch bas Frauenzimmer ein befonbrer eigner Stand ber burgerlichen Befellschaft ift, wie ber gelehrte ober Militairstand, und von bem Roftume in Absicht bes baber entstehenben Bor-Moch folgen andere Bemerkungen vom Rrauenzimmer; baf es feinen Charafter erft nach ber Beurath zeige; bag baffelbe bren Gigenschaften jur Grundlage habe: Gitelfeit, Trieb ju gefallen, Hertschlucht; baß es burch seine Schmache ben tugends

tugenbhaften Befinnungen liebenswurbig merbe, weil es bas Berg leichter ben Ginbruden ber Memdens liebe offnet u. b. g. Im übrigen versichert er bie Schonen, was er gefchrieben habe, werbe ihnen nichts fchaben, man werbe es lefen und bas Gegens theil thun. (Er batte bie Berficherung noch ftars fer machen tounen: Dian bat es fcon oft gelefen, und immer bas Begentheil gethan. In biefem Auffate fcheint er bas wenigste Reue, auch nur in Ablicht auf bie Benbung gefagt ju haben, und in ber That gegen bas Frauenzimmer zu ungerecht zu fenn.) X. Bergebliche Anmerkungen. 3. E. ber Deuts fche ift mehr Menfch, ale alle andere Rationen, Aristoteles nennt ben Menichen benn nachahmenbe Thier, woruber viel Gutes gefagt XI. Nachrebe: in welcher einiges erins wirb. nert wird, bag ber Berf, benm Lefen und Beurs theilen feiner Schrift ju beobachten wunfcht. E. weil es unmöglich ift, fo viel Reues ju fagen, baß baraus ein ganges Buch entstunde, fo ift er aufrieben, nur einiges Neue gefagt zu haben. Das abrige follte bloß nuglich fenn, und er bofft, man werbe ibn nicht tabeln, wenn er nur nubliche Sachen vorgetragen hat. Diefes ift gerade bas, was ben gegenwärtigem Ausjuge überhaupt von bem Buche murbe fenn gefagt worben. Die portoms menben Gate find alle; ihrem Innhalte und ihrer Ausführung nach, gang nutlich; und ba es groß fentheils wirkliche Borlefungen, jum Theil für jung ge Leute, ju fenn fcheinen, fo enthalten fie auch für folde Buborer und tefer noch mehr Meyes, als fie får einen einen Belefenern enthalten tonnen. Aber auch ber Beles fene wird allemal noch gute Gedanken gern wiederholt feben, manchmal Berichtigung ber Bedanken fur nos thig halten, und ofters in folchen Fallen mehr ben Auss bruck als ben Bedanken ber Berbefferung fahig finden.

#### III.

Joh. Cafpar Füeslin raisonnirendes Beezeichniß ber vornehmsten Aupferstecher
und ihrer Werke, jum Gebrauch ber
Sammler und Liebhaber. Jurch 1771. 8.

Gerr Füeßlin, ben wir bie bereits jum zwentenmale in bren Banben in g. aufgelegte Beschiche te ber Runftler in ber Schweiz zu banken haben, ben man aber nicht mit bem burch fein Runftlerlexifon nicht weniger um bie Runft verbienten Berrn 30hann Rubolph Rueflin verwechseln muß, bat allen Liebhabern und Sammlern mit biefer fleinen Abhanblung ein angenehmes Gefchenk gemacht. Der Berfasser ift felbit fo bescheiben, fein Buch für einen unvollkommnen Berfuch auszugeben ; und wenn wir ibm biefes auch in manchen Betrachtune gen einraumen, fo bleibt ibm boch allemal ber Ruhm, ben Sammlern, und jumal Anfingern, und auch Reifenben ein ungemein brauchbares hand. buch in bie Banbe gegeben ju haben. Ein Wers geichniß von Rupferstechern, und einige Rachriche ten

ten von ihnen zu liefern, findet um fo mehr Schwies rigfeiten, ba diefes Fach noch lange nicht fo bears beitet ift, als die Lebensbeschreibungen der Maler.

herr R. muß ben Mangel eines folden Bus des langft eingesehen haben, ba er fich bamit bes fcafftigt, junge Leute jur Runft anzuführen und ihren Gefchmad ju bilben. Er beflagt fich, bag Die Sammler in Zurch fich ju febr nach bem berte schenben Geschmacke richten, und bag auch ben bem Sammeln ber Rupferstiche eine Mobe statt finbe. Sonft galten allein frangofifche, jest foll alles eng-Es ließe fich biefes mit einiger Ginlifch fenn. fchrankung auch mohl von manchen beutschen Liebs babern fagen. Aber ift es ihnen ju verbenfen, ba England uns so viele herrliche und eble historische Blatter liefert; Paris hingegen, wo ber Sefchmack immer mehr ju Rleinigfeiten und Tanbelegen berabaufinken fcheint, uns mit ewigen galanten Begene ftanben, ober bochftens mit nieberlanbifchen Semals ben überbauft?

Der Verf. hat Recht, wenn er die von großen Runftlern radirten Blatter, wo auch geringscheinende Rleinigkeiten das Seprage des Senies haben, vorzügslich schätz, und kein Bedenken trägt, das Ruhne und Seistwolle derselben dem Schönen und Feinen des geübtesten Grabstichels vorzuziehen. So dens ken wahre Renner, und es ist uns angenehm gewessen, zu bemerken, daß der Verf. sein meistes Ausgenmerk darauf gerichtet hat. Er wird vermuthslich sein Verzeichniß in diesem Stücke immer vollsständiger zu machen suchen, um ben einer neuen Ausgas

Ausgabe bie nothigen Ergangungen bingu gu fegen Diefes mochte hauptfachlich in Unfebung etlicher alten beutschen Meister statt finden. Wir wollen einige Unmerkungen, Die uns ben ber fluchtigen Durchblatterung bes Buchs bengefallen, berfegen.

Sachtleven bat kleine geistreiche Lanbschaften radirt, welche so wohl, als die von Everdingen, eine Anzeige verbient batten. Ber fennt nicht bie bor einigen Jahren herausgekommenen und ichon ausgeführten Lanbichaften von Weirotter? Da S. R. auch biejenigen, welche als Liebhaber gears beitet, i. E. ben Graf Canlus, nicht ausgeschlose fen, fo mochten wir auch bem Abbt St. Ron, ber allerlen fleine Lanbichaften und Begenftanbe mit fo vielem Gefchmad berausgegeben, bier einen Plas anweisen; nur Schabe, baß seine gar zu feine Ras biernabel nicht viele Abbrucke ber' Platten leibet. Unter ben Deutschen hat ber herr von Sageborn gezeigt, bag auch ein Liebhaber einen Baumichlag liefern konne, bessen Waterlo sich als Runftler nicht schämen burfte. Geine Landschaften berras then bie Ginsichten ins Innere ber Runft, bie man in feinem Buche von ber Maleren antrifft.

Wie febr batte le Prince eine Anjeige bers Dient? mit wie vielem Beifte und mit was fur einer lieblichen Manier find nicht feine Blatter auss geführt! Er ift gleichsam ber Schöpfer einer gang neuen Manier, pach Art ber gelben getufchten Beichnungen, Die zwar nicht viel Abbrucke leiber, aber in ihrer Art boch eine vortreffliche Wirkung thut. Unter ben nenen Italianern munichten wir bent

# 40 Joh. Casp. Filedin Berzeichniß

Thiermaler, Londonio, wegen seines vortrefflich radirten Biebes, auch einen Plat: Zumal diefennigen Platten, welche auf blau Papier abgebruckt, und nachgehends, wie eine Zeichnung, mit Beiß gehöhet sind. Bielleicht kannte H. F. die acht seltnen Blattchen von Franz Ferg nicht, welche er in London unter den Titel Caprici fatti per F. F. radirt hat. Wer des Meisters kleine artigen Figuren aus seinen Gemälden kennt, der wird sie bollig in diesen Blattern sinden, und sie deswegen sehr hoch schäßen.

Der Titel des Buchs fagt zwar, daß es nur ein Berzeichniß der vornehmsten Kunstler senn solle, allein da z. E. unter den Franzosen Desrochers hier einen Platz gefunden, so hatten wohl manche Kunstler mit demselben, wo nicht mit größserem Rechte, Anspruch darauf machen können. Ohne ein Berzeichniß bavon zu geben, fallen uns nur Johann Collaert, Spierre, Utenbrock, Johann van der Belde, Wandelaar, Punt ben.

In dem Artifel von Hollar hatte jur Nachs richt dem Sammler angezeigt werden konnen, daß das fleisig gemachte Verzeichnis aller seiner Werke einen mäßigen Band in Quart ausmacht, und daß solches in England herausgekommen ist. Ben der Seite 81. erinnern wir, daß Johann Wilhelm Baut zwar wohl schone Prospekte in der Vigna Madama, außerhald Rom, wegen ihrer vorrheils haften Lage auf einem Berge, von dem man ganz Rom und die umliegende Segend übersteht, abz zeichnen konnte, aber keine Wasserfälle und Springen brunnen, Der bornehmffen Rupferftecher ic. 41

brunnen, weil sie beren keine hat, und auch bamals, als Battr lebte, keine gehabt hat, wie man aus ihrer Anlage urtheilen kann.

Ben bem Marc Untonio wirb erinnert, baß das Bergeichniß seiner Platten in des Rorent le Comte Rabinet febr unbollständig fen; aber mare um wird nicht bas viel beffere und fleißiger gemachte in S. v. Deineckens Dadrichten von Runftlern und Runftsachen angeführt? Wenn wir uns nicht fürchteten, ben größten Saufen ber Liebhaber gegen uns aufzubringen, fo mochten wir fast mit Berrn Ruestin fagen, daß Marc Anton einen Theil feines Berbienftes bem Borurtheile und bem Alter gu banten habe, und bag feine Ausführung bart und angftlich fen. "Wenn wir, beißt es, auf "feine anbre Art von Raphaels Werfen Begriffe "befommen follten, als burch bes Raymondi "Stiche, fo mochte man fich wohl wundern, wie "Picart bereits angemerft, bag biefer Maler eis nen fo großen Ruf in ber Belt habe erwerben "fonnen."

Der Verf. wibetrath aus fehr vernünftigen Gründen, keine ganze Werke der Meister zu samms len, nicht mur, weil es die Krafte der meisten Liebs haber übersteiget, sondern auch, weil man sich mit einer gar zu großen Menge Sachen überhauft, und viel mittelmäßige Blätter, deren seder Kunstler verliche geliefert hat, in seiner Sammlung aufbes wahren muß. Es ist daher viel besser und zur Bildung und Unterhaltung des Geschmacks zuträgs licher, eine kluge Wahl zu tressen, und sich damit zu begnüs

# 42 Joh. Cafp. Fuedlin Bergeichniß

begnugen. Welches find aber bie besten Blatter eines jeben Meisters? Das bat S. R. ben jebem Artifel angezeigt, und baburch allen, die fammlen wollen, einen großen Dienft gethan. Auch Rens nern wird es angenehm fenn, fich hier zuweilen Raths erholen ju fonnen. Die Babl verrath eis nen Mann, ber alle Blatter eines Meisters aufs mertfam burchgefeben, und bas beste ausgefucht bat. Inzwischen wunschten wir, bag in mebrern Artifeln, wo man es weiß, angezeigt mare, aus wie viel Blattern bas Werk eines jeben Meifters ungefehr besteht, und wie viel er barunter nach anbern Meiftern ober nach feinen eigenen Erfinduns gen gestochen. Die Familie ber Aubrans bat sich um bie Runft fo verbient gemacht, und infonders beit bas Rupferstechen fo fleißig getrieben, bag wir munichten, außer ben bren berubmteften, Gers bard, Johann und Benedict, auch bie übrigen angeführt zu feben, fo wie man fie in ber beutschen Ausgabe bes Dargensville B. 4. S. 181. antrifft.

Einigen Artikeln hat ber Verf. burch artige Anekvoten eine angenehme Abwechselung gegeben. So lesen wir z. B. in bem von Callot, bas bie Mutter ber burch ihre wisigen und dramatischen Schriften bekannten Frau von Graffigny, als Erbinn ber Familie von Callot, die Rupferplatten dieses Kunstlers an einen Kupferschmidt verkauft, und in Kuchengeschier verwandelt habe.

Das Verzeichniß ist nach Schulen eingerichtet, und in jeder berselben sind die Meister nach chros nologischer

## ber vornehmften Rupferstecher zc. 43

nologischer Ordnung ihrer Geburtsjahre gestellet. Der Schulen sind funfe. 1) Die Deutschen und Schweizer, 2) die Niederlander, 3) die Italiener, 4) die Franzosen und 5) die Englander. Die vors nehmsten Bücher, welche daben gebraucht worden, sind der deutsche Dargensville und das Füeslingsche Künstlerlerison. So viel von dem Verzeiche nisse selbst; wir mussen aber auch noch der Einzleitung mit ein paar Worten gedenken.

Berr &, bat in berfelben bie im Jahr 1768 in Leipzig überfette autige Abhandlung von Rupferftis chen jum Grunde gelegt, und ift, wie er felbft fagt, ben Englandern nicht Schritt von Schritt gefolgt, weil er es für beffer gehalten, als mit anbern Wors ten ichlechter ju fchreiben. Doch ift manches meggelaffen, anbre Dinge bingegen find binguges fommen, ober verbeffert worben. Buerft fteben einige Grundfage ber Maleren, in fo weit fie auf Die Rupferstiche angewandt werben fonnen. einem schonen Rupferstiche geboren eben fo mobl, als zu einem Gemalbe, Die Regeln ber Zeichnung, ber Anordnung, ber Bertheilung von licht unb Schatten, bes Ausbrucks, ber Gragie, ber Ders spektive u. f. w. Ben allen biefen Stucken ift bie Matur borguglich ju Rathe ju gieben. Diese muß ber Runftler unaufborlich vor Augen baben, wenn er gleich nach einer befondern Manier arbeitet, Die ibm allein eigen ift. Doch muß er fich huten, fein manirter Runftler ju werben, welches gefchiebt, wenn er bie Datur verläßt, und bloß feinen Bes banten und ben Begriffen folgt, bie er fich einmal

# 4 Joh. Casp. Füeslin Berzeichniß

on einer Sache gemacht hat. Alsbann bekommt jebe sigur, jeder Baum, jedes Thier beständig einen informigen Charafter, anstatt daß die Natur uns ihlige Abwechselungen an die Hand giebt. Auf iese Art ist Callot in seinen Figuren und Perelle 1 Landschaften manirt.

Sin Meister, ber in Kopirung ber Natur eine hlechte Wahl trifft, wie Rembrand, ist nach em Verf. noch unangenehmer, als ein manirter Naler, ber seine eignen aber mehr ober weniger bel gewählten Ibeen mit Geist aussuhrt, und ihz en einen schönen Charakter giebt, wenn sie gleich er Wahrheit nicht vollkommen gemäß sind. Der vahre große Kunstler kopirt die Natur, und hebt ie durch seine Begriffe vom Schönen ba, wo er sie mebel sindet.

Bulett liefet man noch eine furze Bergleichung, pas so wohl bie Gemalbe als bie Rupferstiche, jebpebe vor fich, fur Borguge baben. In ber Beichung und Busammensegung find die Wirfungen en benben einerlen. In ber haltung bat ein Bes salbe ben Borgug, ein Rupferftich fann folche nur inigermaßen ausbrucken. 3. E. ben Duft, ben ie Entfernung einer Sache giebt. Ben ber Bets beilung bes Lichts fann ber Maler burch uns khlige Tinten ben llebergang vom Lichte zum Schatm ausbrucken. Der Rupferstecher muß sich bloß urch weiß und schwarz belfen, ba ein barmonisches tolorit felbst schon die Wirkung ber Bertheilung es Lichts thut. Jeboch erinnert B. R. febr richg, baß fich bie Regeln bon Licht und Schatten gewisser. gewissermaßen ben Rupferftichen noch unzwendeutis ger anbringen laffen, als ben Bemalben, weil ber Pinfel bas Auge verführt, und ichon ein Renner erforbert wird, um bie Wirfung bes lichts von ber Wirkung bes Rolorits ju unterscheiben.

Die Regeln ber Perspettib laffen fich in Rus pferftichen vielleicht noch genauer beobachten, weil bie Schraftungen alle auf einen Puntt ober auf eine Geite laufen. Im Ausbrucke bat ber Ma-Ber einen unendlichen Borgug; Die Starte beffelben liegt eben fo febr im Rolorit als in ber Berandes rung ber Buge. Daber gab ber fo geschickte Fren bem fterbenben Dieronnmus wibrige angftliche Bus ge, anstatt baf man in bem berühmten Gemalbe bes Domenichino, in ber Petersfirche zu Rom, einen schmachtenben und fich nach ber Auflösung febnenden Beiligen bemerft. Man muß aber bem Rus pferftecher bie Gerechtiafeit wiederfahren laffen, bafi er gethan, was er gefonnt, und bie Buge feines Ules bilbes genau ausgebruckt bat. Eben fo unbollfome wien beutet ber Rupferstecher in Landschaften ents fernte Begenftanbe an, ba ber Maler ihnen bie burch ben Zwischenraum ber Inft empfangene Bers anberung mit bem Pinfel geben tann. In Unfes bung ber Ausführung ift ber Bortheil gan; auf Die fanften Pinfelstriche ber Seite ber Maleren. bruden bie Oberflache eines Gegenstandes weit nas turlicher aus, als bie jarteften Schraffirungen bes fconften Rupferftiche. Inzwischen fann ein ge schickter Rupferstecher boch allemal viel ausrichten.

# 46 3. C. Fuedlin Bergeichniß ber born. R. 2c.

Es folgen furge Anmerfungen über bie ber's ichiebenen Arten ber Rupferftiche, Bolgichnitte, fcmarge Runft u. f. w. und endlich machen einige nabliche Regeln ben Sammlung ber Rupferftiche ben Befdluß, wovon jumal Anfanger febr anten Gebrauch machen tonnen. Der Berf. tabelt mit Recht ben fonberbaren Gefchmad mancher Liebbas ber, die ben Rleinigkeiten fteben bleiben, und oft awangig bis brenfig Gulben fur einen Rembrand geben, wo nur eine fleine Beranberung bon beat Meister gemacht ift, ba fie baffelbe Blatt ohne biefe Beranderung fur efliche Gulben faufen tonnen. Go gebt es mit hollars Schneden, mit einigen Blattern von le Clerc, Marc Antonio u. f. w. Der mabre Renner fieht auf die Schonheit bes Abs brucke, und bleibt nicht an Rleinigkeiten bangen. Dreperlen Dinge machen aber einen Abbrud folecht. erstlich wenn die Platte schlecht abgezogen ift, zum anbern wenn fie abgenußt ift, und brittens wenn fie aufgefratt ift. Thut ber Meifter es felbft, fo bleibt boch ber Beift mehrentheils barinn. fallen fie aber mit ber Beit mittelmäßigen Runfts fern in bie Sanbe, so werben fie gang berborben. In biefem Rall ift eine abgenutte aber unberanberte Platte noch vorzuziehen.

#### · IV.

Biblische Erzählungen für die Jugend. Ates Testament. Zurch, ben Orell, Gefiner, Füeßli und Comp. 1772. 8.

3 muß einem jeben, bem bie Bermehrung ber Tugend und Glueffeligfeit unter bem menfch. lichen Geschlechte wichtig ift, angenehm fenn, baß gu unfern Zeiten fich fo viele vortreffliche Danner bamit beschäfftigen, Die Grundfage Der Religion und Rechtschaffenheit und gemeinnutige Renntniffe auch unter ben gablreichen Stanben bes gemeinen Mannes ju verbreiten , und befonbers bie lehrbus der bes erften Unterrichts nutlicher, fruchtbarer, und ber Jugend angenehmer und interessanter zu machen. Daß bie bieberigen Methoben und Sulfemittel bes Unterrichts febr fehlerhaft find, ift schon oft gezeigt worben. Bon allen Mitteln bes Une terrichts aber icheint fast feines einer neuen Bears beitung mehr zu bedürfen, als bie biblifche Befchichs Da biefelbe als eine nothige Vorbereitung gur Renntniß ber Religion angefehn wirb; ba fie Die gewöhnlichste Lekture und bennahe bie haupte quelle ber Moralitat bes gemeinen Mannes gewors ben ift; und unfrer Jugend burch fie bie erften moralischen Begriffe bengebracht werden: so verbiente fie in ber That lebrreicher und unterhaltenber zu werben, als fie bisher gewesen ift. Mit Recht Magen Die Berf. Des Buchs, welches wir hier ans fundic

Eunbigen, "daß die erste historische Religions. Fenntniff, welche gemeiniglich zu allen nachfolgens ben Unterweifungen in ber Religion ben Grund leat. bisber nicht aus folchen Quellen geschöpft fen, bie uns bie biblifche Gefchichte fo gefund und lauter, als fte an fich felbit ift, ju genießen gaben. gen fie, waren es bloge Abriffe und gleichsam Bes rippe ber biblifchen Beschichte, welche ju einer Lle bung bes Gebachtniffes bienen fonnten, aber nicht viel Angiebendes für bas Berg, und nicht bief Lehrs reiches fur ben Berftand batten. Zuweilen maren es gar verstellte mabrchenabnliche Erzählungen, bie mobl bie Meugier bes Rinbes befriedigen fonnten. aber ibm baben auch frub ben Ropf mit feltsamen Bilbern erfullen und feinen Gefcomact verberben Die iconen lebrreichen Auftritte bes mußten. patriarchalischen Lebens, wie übel find fie bisweilen in folden Erzählungen verstellt worben? Irren wir mohl, wenn wir fagen: bie Berachtung, in welche bie Bibel ben vielen fallt, ober baf man wenigstens ben reiferem Alter nicht mehr viel Geschmack baran finbet, fomme geoftentheils baber, weil man fich bes vielen ungereimten Beus aes, womit die biblische Erzählung etwa veruns staltet wird, noch allzuviel erinnert, und es wohl gar auf Mechnung ber Bibel felbst fest." alle Sanbbucher ber biblifchen Gefdicht, beren man fich bisher bedienet, beweisen die Richtigkeit biefer Bielleicht mare es, wie unfre Berf. Bebanfen. fagen, beffer, lieber bie Schrift felbst, bie ihre Bes schichte ohne Zweifel am besten erzählt, ber Jugend

in bie Hande ju geben. Allein fo viel ift auch mabr, bag biefe gar nicht mit ber Abficht gefdrieben ift, bie Jugens und ben gemeinen Mann unfrer Bejten gu unterrichten; baß bas behrreiche nicht jebem Auge auffallend genug ift, fondern baß es, um fo nuslich ju fenn, ale es fenn fann, bon ben niche für ihr intereffanten und ju anderer Abficht ges fcriebenen Theilen abgesonbert und in fein mabres Licht gefest werben muffe; baß ferner gemiffe Begebenheiten, theils wegen ber Dunfelheiten, bie ein fo geofes Alterthum und Berichiebenheit ber Gitten und Denfart allemal verurfachen muß, theils megen bes, wettigstens fcheinbaren, Anftogigen, nicht ohne Borficht burfen ergablt werben; bag auch ber morale fde Unterricht einen weit ftarfern Ginbruck machen werbe, wann er in ber Oprache, bie man im gemeinen Les ben taglich gewohnt ift, vorgetragen wird, welches von ber beil. Schrift, bie junachft fur ihre Menfchen forieb und fcbreiben mußte, ju berlangen eine Ilns gereimtheit fenn murbe; baf ein Buch, welches bem mit feinem Unterhalte befchäfftigten Menfchen taglich an feine Pflicht erinnern foll, nicht zu weits lauftig fenn burfe, weil er fonft nie recht bekannt mit ibm werben fann; baß endlich auch ben ben Menfchen ber großen Belt aus bem Mangel ber Befcmeibigkeit fich in ein von bem unfrigen gang verschiebenes Zeitalter ju verfegen, und ju begreifen, baf man vor viertaufend Jahren unter gang andern Umftanben auch gang anders fprechen und Die Dinge anfeben mußte, als igt, viele Zweifel und Schwie: rigfeifen gegen bie Religion herruhren. Alles biefes 'U.Bibl. XIV.B. 1.St.

find Urfachen genug, warum man es bennahe für ein Beburfniß unfrer Zeiten balten fonnte, baß ein Maun von Verftanbe, Empfindung, Se fomad, und besonders feinem Gefühle bes fur uns Duglichen und Intereffanten, eine biblische De schichte fur bie Jugend und ben gemeinen Mannmit beständiger Rucksicht so wohl auf ben moralie fchen Unterricht, als auf bie Bilbung bes Geschmacks und Berebelung ber Empfindungen, fchries be." Die Berfaffer biefer biblifchen Ergablungen baben biefen Wunsch auf eine Art erfüllt, bie, wenn fie auch nicht gang vollkommen fenn follte, boch unges mein nuglich fenn fann, und uns wenigstens für ibren Charafter und die eble Absicht, eine nur Rus ten, aber nicht Ruhm bringende, und boch gewiß fcmere Arbeit ju übernehmen, ungemeine Soche achtung einflogt. Wir bitten unfere lefer, Die Borrede biefer Danner felbft ju lefen, noch mehr aber munichen wir, bag alle, bie funftig unfre Jugend die biblifche Beschichte lehren wollen, fich vors atalich dieses Buches bedienen mogen.

Die Berfasser haben die Regeln selbst angeges ben, die sie sich ben ihrer Arbeit vorgeschrieben hats ten. Wir sind gewiß, daß ihnen eine kurze Bers gleichung berselben und der Ausführung, und die Anzeige einiger Bebenklichkeiten, die uns dagegen aufgestoßen sind, nicht mißfallen werde. Die erste Borschrift, sagen sie, sen eine geschickte Auswahl der historischen Stücke gewesen. Sie wollten nichts, das nicht einigermaßen lehrreich für die Jugend wäre, mit einstießen lassen, und doch auch die biblis

fiche

fce Gefchichte nicht nach einzelnen Studen, fentern, fo viel als möglich, im Zusammenhange und als ein Banges vorlegen. Die Berbindung biefer benben Absichten mußte ohne Breifel manche Schwierinteiten verurfachen. Oft mußte gipe Sefchichte ale Berbinbungsmittel bos Sauen erzohlt, werben. Die ihres Inhalts wegen meggeblieben ware. .: Lind bier glauben wir, hatten bie Werf, bas, wenigftens für bie Tugend, Auftoffige ober Quaffe folder Gefibidite moch mehr veritindern, und in der Weglas fung berfelben ftrenger fenn follen 11 6: 19. wird Die Geldichte von Abrahams Fürbitte für Se Beny bier bon Gott gefagt wirb, Dom erzählt. baf er mit Abraham wie ein Freund, mit bem aus bern ungegangen fen, bag er es ihm vorber gu ente beden pflegte, wenn er etwas Wichtiges auf Erben pornehmen wollte; wenn er felbft zu Abraham fagt. er glaube, bag bie Ginwohner Goboms for gottlos maren, es murbe ibm aber lieb fenn, ju ber nehmen, daß bem nicht fo mare; wenn hierauf Ilbrabam ibm ben Gebanten, Die Stadt ju gerftoren. ausreden will, und fich fo ausbrudt, als wem er Sott feine Pflichten vorhalten wollte: fo wird ein feber, ber fich Gott als bas erfte, bichftvollfome menfte Wefen benft, fublen, bag biefe an menfchliche Morftellungen feine Empfindung beleibigen, fo lange er sich biefelben nicht aus ber Denkungbart und bem Befchmad ber Beiten, fur Die fie gefdrieben find, erflart. Wir glauben, baß fie baraus gerechtfers gigt upp ber beil. Schrift felbft hicht jum Bormurfe gemacht werben fonnen. Aber, bem finnlichen aes D 2 meinen S 0 .74

meinen Manne, ber fich beiche Rechtfertigungen micht machen konn, und ber Jugend, die ihre Begriffe bon Bott fich erft bilben foll, biefen, glauben wir, mußten folde Borftellingen entweber gar micht bengebencht, ober boch fo'einleuchtenb' gerechts fertige: webbett, 'baf allen umvurbigen, falfchen Begeiffen bon Gort vottgebnuet wurde. Denn water imb eichtige Borffellungen von ber Gottheit find für bie Binitfeligfeit und Rube ber Meifchen auffeeft wichelass Gebeutt Kille Wolf miche Alles will. 'nicht alles Rebt, '(unb wie fann er es, wurd berieb meine Main benten, wenter er fich ben einem Diens fchen untetrichten will, ob eine Cache fich fo ver-Mit, wie er glaubt?) fo At'ibm ber Gebante in bie fen Bott nicht mehr Eroft im Leiben, nicht Mufe Anutiterating gur Tugend. Ben ermabtiter Be fchichte fatten alfo die Berf. j. B. zeigen niuffen, bas bergleichen Borftellungbarten ben noch gant finnlichen , roben Denfchen itorbig mareir, ober auch, bat Me ben einem Bolte, welches Offenbas rungen getobont war, und hieruber vielleicht Ginfichten befaß, Die und gang unbefannt fint, wenie ner mifberstanben werben konnten. In eben biefer Befchichte feeint noch gelehrt ju werben, baß Bott oft vielen Gotilofen, um einiger guten Menfchen willen, bie verbiente Strafe fchente. Biet batten Die Bragen aufgelofet werben follen: Bie fann Gott eine Strafe, bie gur Befferung ber Leibenben ober andrer nothig ift, ichenten? Wie fann et auch nur Ginen Unschuldigen mit bem Schilbigen jugleich ftrafen? Und ift bas wohl eine Strafe ju pennen.

nennen, wenn biefer benm'lintergange einer gangen Stadt, mit umfommt, und kann biefe Tobesart ibn ungludlicher machen, als eine andere ?.. leberhauptwunschen wir, bag biefe Erzählungen noch mehr mit moralischem Unterrichte burchfiochten maren, weil diefer in einer folden Berbindung am tiefften einbringen murbe. Go hatte j. E. bier gang bequem etwas bavon gefagt werben fonnen, in wies fern offentliche Landplagen, Die oft nur schädlich: icheinen, fur gottliche Strafen und Drobungsmittel fonnen angefihn werden; da hieruber oft fo falfch und verworren, auch auf Rangeln, gelehrt wirb. Bir haben und etwas lange ben biefem Bens fpiele anfgehalten, um unfre Ibeen beutlich ju mas: Jest zeigen wir nur einige anbre Stucke an, die unfrer Mennung nach die Verf. entweder. gang weglaffen ober burch Erflarungen vor Diffe Britand batten bewahren follen ; Die Befchichte bes. Segend Claus und Jacobs, wo die Berf. ben Betrug ber Rebecca nicht, wie unter andern Herr hofr. Michaelis uns mit Recht zu thun scheint, migbilligen; das Runftftuck Jacobs, feinen Schwies gerbater Laban zu hintergeben, und fich felbft uns rechtmäßiger Weise zu bereichern, welches auch felbftwegen feiner Geringfügigfeit nicht verbient hatte, erablt zu werben; Die Gefchichte Efaus, ber Ras bel, und befonbers bes Gaufons, welche lettere. wohl gang, ohne Machtheil bes Zusammenhanges, hatte weableiben konnen , wie auch noch einige anbre

Die abrigen Gigenschaften, welche bie Berf. fich ben ihrer Arbeit vorgeschrieben baben, find Richtigfeit im Ergablen; Raflichfeit und Ginfalt; bas Interessante und Lehrreiche: wir glauben, baß fie biefelben burchgebends in ihren Erzählungen be-Die funstlose Einfalt ibrer obachtet baben. Schreibart; bie Bervorglebung wichtiger und rubrender Umstände; Die richtige und lebhafte Schils berung ber Charaftere; bie erregte Ermartung und bie Mannichfaltigfeit und bas Interessante ber Bes benheiten felbst merben gewiß biefes Buch allen Rinbern febr angenehm machen, und auch jur Bilbung bes Gefdmade ibnen nuslich fenn. Wir baben bemerkt, baf oft einzelne Umftanbe gewiffer Bes gebenheiten mit Borficht und aus guten Granben weggelaffen find, weil die Bebung des Anftoffigen ober ber mabre Besichtspunkt ber Sache zu weits lauftige und ichwere Erflarungen erfobert batte. Bas bas Lehrreiche betrifft, fo batten außer bem dftern moralischen Unterrichte, ben wir oben gewünscht, vielleicht ben bequemen Belegenbeiten (wenns auch nur einer angenehmen Abwechselung wegen gefcheben mare) auch anbre nutliche Reunts niffe, bie auch nicht gerabe jur Religion ober Moral gehoren, eingemischt werben konnen. batte j. B. G. 15. bon bem erften Buftanbe bes menfchlichen Geschlechts etwas mehr gefagt werben In ben Berfen, welche ben Erzählungen angehängt find, und bie gemeiniglich eine moralis fche Anwendung auf jetige Menschen und Chriften enthalten, batten wir zuweilen eine anbre Wenbung aber ober mehr Bestimmung gewünscht. Z. B. nach ber Geschichte vom Elias, ber die Priester Baals töbtet, sinden wir:

Wen Gottes Geift befeelt, barf Laftrer Gottes wärgen,

Wie zwendeutig, wie sehr eines Missockaudnisses fahig ist bieses! Hatte nicht hier vielmehr in der Erzählung gesagt werden sollen, daß ein so sonders barer Fall, wie des Elias, wo Gott selbst einen Mord gebietet, gar nicht mehr erwartet, und nies mand sich vom Geiste Gottes zum Würgen beselt glauben durfe?

Wir muffen noch etwas erinnern. Es werben in unfern Zeiten nicht nur über ben Urfprung und außern Werth ber Geschichte, von welcher wir res ben, fonbern auch über ihren innern Gehalt und moralifche Brauchbarkeit fur unfere Zeiten, febr berschiebne Umtersuchungen angestellt, benen wir ihren Muten gar nicht absprechen wollen. Aber es fonnte vielleicht jemand burch fle veranlagt werben, ju alauben, bag biefe Befchichte jum moralischen Une terrichte unfrer Zeit gar nicht brauchbar mare, baff fie ber Jugend und bem gemeinen Maune vielmehr gang ans ben Sanben gebracht, als burch eine neue Begrbeitung, ober Ueberfleibung bes Unftoffis gen in ihrem Ansehn befestigt werben follte. Wir wollen mit benen, bie unfern Berf, aus guter Abficht biefen Ginwurf machen fonnen, nicht über bie Richtigkeit ihrer Behauptungen ftreiten.: Wir fragen fie nur, ob fie es ohne Gewalt ober whne Die schablichsten Folgen fur moglich balten, Pore 2 4 stellungs=

ftellungsarfen, bie feit Jahrhunberten mit bem relis gibsen ober moralischen Spitem eines ganzen Bolfs burchwebt und ben bemfelben geheiligt find, auf einmal mediunebmen? ob es nicht angurathen fen, gemiffe Dinge bloß barum auf bie bestmöglichste Beife au lebren, weil fie, wenn ber offentliche Lebver bebon fcmeigt, ber Bater gewiß bem Cobne folechter, benbringen wirb, als er fie felbit lernte? Db alfo biejenigen, welche megen einzelner anftofis ger: ober imperftanblicher Theile nicht wollen, baß Die biblifchen Geschichte ber Jugend ober bem gemeis, nen Manne gelehrt werben, nicht noch unfern Berf. es verhanten muffen, daß fie fich bemubt baben, bas Anftogige und Schabliche biefer Beschichte gu verminbern; und fie nuslicher und lehrreicher ju machen? Es bleibt uns nichts übrig, als bas uns febr angenehme Beriprechen ber Berf. bingugufugen, baß fie eine außerlesene Sammlung, überlegter Beichnuns gen ber merfmurbigften, lebrreichften biblifchen Geschichte, ben welcher alle Gorgfalt so wohl auf die Richtigkeit ber Zeichnung, als bie Erfindung und Ausführung in Rupfer gewandt werben wird, veranstalten wollen. Da man schon eine Menge von ben größten Runftlern und nach ben größten Deis ftern gestochen bat, fo bermuchen wir, bag fie mit einer forgfältigen Answahl biefelben ju Rathe ziehen werben. Die Berf. werben fich bieburch ein neues, wichtis ges Berbienft um ben Unterricht ber Jugend ermerben. Eine hauptabsicht, fagen fie, wird ibs nen auch bie feyn, alle abgeschmackte, ober ber Jugend schabliche Worftellungen und Gindrucke gu berban. verbannen, und ben Beschmack ber Jugend ju bile ben. Und wir hoffen, daß durch diese Sammlung so manche elende und abgeschmackte Vorstellungen biblischer Geschichte, die so oft unrichtige Begriffe von den Sachen selbst veranlasset haben, mogen verbrungen werden.

#### V.

Observations on the Pictures now in exhibition at the Royal Academy, Spring gardens, and Mr. Christie's. By the Author of the Remarks on the English Language. London, Printed for John Bell, 1771. 4, 31 pag.

angenommene Gewohnheit, jährlich die Aussarbeitungen ihrer Mitglieder und Schüler ber Neusgier und Kritik eine Zeitlang öffentlich darzustellen, wird auch von der königlichen Akademie zu kondon befolger. Der Rusen davon ist außer Zweifel, und würde sich noch mehr zeigen, wenn einsichtss volle Kenner, oder die Lehrer der Akademie selbst, wenn es ganz ohne Partheilichkeit geschehen konnte, ihre Beursheilungen gleichfalls öffentlich bekannt machen wollten. Der Verfasser gegenwärtiger Anmerkungen, R. Backer, ist noch zur Zeit det

einzige, ber in London biefen Weg betreten bat. Er gab zuerst im Jahre 1770 Unmerfungen über bie englische Sprache, nach ber Manier bes Baugelas über die frangofische, Beraus, in beren Borrebe er verschiebene ber besten englischen Maler aus ihren Werken ber ersten offentlichen Ausstellung beurtheis Jest geht berfelbe einen Schritt weiter, und liefert eine vollståndige Rritik ber merkwurdigsten Stude von ber zwoten Ausstellung bes Jahrs 1771, woben er benn jene erste Bemerkungen wortlich wies berholet, fo bag man benbes bier benfammen bat. Er zeiget barinn allerbings Geschmack unb Renntnisse, und biejenigen Rupferstiche, welche und bon verschiebenen ber bebanbelten Berfe feitbem ju Bes fichte gekommen find, bestätigen fein Urtheil groß= tentheils. Man mußte aber boch bie Urbilber felbit gefeben und ftubiret baben, um fich von ber Richtigfeit feiner Ausspruche vollfommen überzeugen zu tons So wenig wir also im Stanbe find, unfern Lefern einen mit Grunben bestätigten Auszug babon vorzulegen, so wenig murbe es biefelben befriedigen, wenn wir feine Bebanten über bie, ihren Augen perborgene Begenstanbe ichlechterbings abichreiben Angenehmer für fie und bem Aweck uns ferer Bibliothet gemäßer wird es fenn, bag. wir aus Diefen Blattem ihnen bie Deifter befannt machen, welche sich bisher in Engelland sa vortheilhaft ges zeiget, und ben bewundernswurbigen fchnellen Fort gang ber Runft beforbert baben. Die Rachrich ten babon find noch jur Beit nicht gefammlet, und ben und peu, fo bag bie Geschichte ber Runft alles mal in exhibition at the Royal Academy &c. 59

mal baraus einigen Bentrag nehmen kann. Wir wollen barunter zu mehrerer Bequemlichkeit ber als phabetischen Ordnung folgen, und bes Verfassers Urtheile benfügen, auch seine Nachrichten aus ans bern Quellen zu erweitern suchen.

- Allen, ein junger Maler, ber sich jeso zu Rom aufhält, giebt gute Hoffnung. Bon seinen ges lieferten Studen ist die Cleopatra, so über ber Asche des Marc Anton weinet, unbedeus tend; der Pompejus aber, dom Kratippus angeredet, don vielem Ausdrucke.
- E. B. Bamfylde, ein begüterter Ebelmann, ber die Maleren nur jum Vergnügen treibt, hat eine schöne Aussicht von ber Gegend in Devons his re geliefert.
- C. Barber, ein verbienter Miniaturmaler.
- Georg Barret, ein Lanbschaftsmaler.
- Sugh Barron, ein guter Portraitift.
- F. Bartolozzi ist hauptsächlich als Rupferstecher bekannt; zeiget sich aber auch als Zeichner in Cranens, und zwar hauptsächlich in Madonnen, die mit vielem Reize, und schon ausgeführet sind. Er scheint sich nunmehr auf beständig in London niedergelassen zu haben.
- Daniel Bond, von Birmingham, ift einer ber bestem tanbschaftenmaler, angenehm und von gutem Rolorite.

- 60 Observations on the Pictures now
- R. Brompton, schilbert mit Geiste und Aehne lichfeit.
- Joh. Bapt. Cipriani, ber fein Vaterland, Itas lien, mit Engelland auch auf immer vertauschet zu haben scheint, ift nicht unbefannt. Er bes arbeitet hauptsächlich historische Figuren mit einem guten Kolorite und einer richtigen Zeichnung.
- E. Clerisseau, ein Franzose, ist auch feit einiger Zeit in London wohnhaft, und einer der vorzügs lichsten Maler von Aussichten Architekturstüschen und Alterthümern, in welchen er die größeste Genauigkeit mit vielem Geschmacke und schösnen Tinten verbindet.
- Inigo Collet hat sich bem niedrig Komischen bes Dogarths gewidmet: fehlet aber an Wahrheit und fällt in das Uebertriebene, woben sein Koslorit getabelt wird.
- F. Cotes, ber im vorigen Jahre gestorben, war einer ber besten Portraitmaler, so wohl in Del als Rreibe, und besonders in Kindern glucklich.
- Nathanael Dance hat sich so wohl in Bildnissen als historischen Studen sehr vortheilhaft gezeis get. In seinen Werken ist Wahrheit und Nas tur, auch ein fester Pinsel.
- Miftrif Denham malet febr gut in Miniatur.
- Dobb, ein Landschaftmaler, bilbet seine Figuren mit vieler Anmuth.

in Exhibition at the Royal Academy &c. 61

Elmer, von Rarnham, ift einer ber großesten Ro. loristen, nur daß er bisweilen im Helldunkeln fehlet. Gein Dinfel ift leicht, boch etwas ju fluchtig. Es gluden ibm alle Arten: vorjuglich aber Fruchtstücke, tobtes Wildpret und stilles Leben. Wenn er erft bie Unordnungen gefällis geri-Machet, und feinen Gefchmack au berfeinern Belegenheit finbet, fo wird er es weit bringen.

Peter Falcouet, bat historische Stucke und gute

- Doverdite geliefert. ....

Joseph Farington, malet schöne Landschaften. Thomas Gainsborough, ift nächft bem Repnoids jest ber beste Vortraitmaler.

Edmund Garben, malet gute Aussichten.

S. Gilpin, ift ein Meister in Pferden und bos bem Wildpret. Wir haben fein Stuck, ba Gulliver von dem herrn ber Houhnnhme Abschied ninmt, nach einem ichonen Rupferftiche anges zeiget.

Wilhelm Hoare bat fich befonders mit historischen

Bildniffen beschäfftiget.

R. hone, malet Ropfe und Bilbniffe, mit einem guten Rolorit und feinem Binfel.

Bilhelm Sumphry, ift anjett ber befte Minia: turmaler in London.

Thomas Jones, deiget fich febr glacklich in Land. fdaften.

Maria Angelita Rauffmann, bie nach bes herrn Kuesli Kanstlerlexikon aus Chur in Pundten geburtig ift, und alfo uns angehoret, machet ihrem Baterlande Ehre. Sie hat aufänglich Pors

### 68 Observations on the Pictures now

Portraite gemalet, leget sich aber jest haupts sächlich auf die Geschichte, und wir haben von ihr den Abschied des Hektors und der Andros mache schon angerühmet. \*) Hier wird noch der Unterredung des Königs Edgar mic der Elfrida, und des verwundeten Tankreds mit der Erminia erwähnet, und daben die doch nicht ganz gegründete Kritik angebracht, daß üe ihre Gegenstände aus unbekannten und romantischen Geschichten nehme. Man preiset sonst ihre Ansordmung, Zeichnung, Geschmack in den Stell lungen und Ausdrucke, und erinnert nur, daß ihr Kolorit etwas in das Graue und Erdheste salle, welches den Gemälden eine gewisse Kälte gäbe.

Johann Kitchingman, malet in Miniatur: Lambert, von Lowes, Landschaften.

Marlow, besgleichen, und wurde diefer für einen ber besten Meister gelten, wenn er seine Gewass ser burchscheinenber machte, und die Wirfung bes Hellbunkeln in ber Enft starter anbrachte.

3. Meyer, ein berühmter beutscher Miniaturmas ler.

Johann Mortimers gesellschaftliche Stücke sind pon Werthe. Er führt einen feinen Pinfel, und die mehresten seiner Figuren, einzeln betrachtet, sind untabelhaft. Mur sehlet er noch in ber Anordnung und Wahl seiner Gegenstände.

Marie

\*) Wir berichtigen hieburch die im gten Sande, S. 151. gegebene Nachricht, ba die Berfafferinn nur Angelika genennet, und für eine Italianerinn angegeben worden.

## in exhibition at the Royal Academy &

Marie Moser, (vielleicht eine Deutsche) Fruchtfücken wenig ihres gleichen.

G. Mullin ift ein guter Lanbichaftmaler.

Miran icheint in ber Miniatur ben hum fast zu erreichen.

. Bon Edward Pentten haben wir ichon bas (
bes Schmiedes, bem ber Schneiber neue Ze
erzählet, nach bem Rupferstiche angezeiget.

hbertrifft ben Dogarth in ber Zeichnung bem Kolorit, auch ift ber Ausbruck fark richtig: nur konnten, biefem unbeschabet, Figuren zuweilen minber haslich fenn.

Peters bat in feinen Vilbniffen Geschmad un ne große Manier: in ber Fleischfarbe ab er noch zu allgemein.

Robert Edge Pine, ift ein großer Portrai ler, ber auch historische Gegenstände mit ! heit und Ausbruck behandelt.

Miß Catharine Read, malet in Rreibe und mit Anmuth, Leichtigkeit und Wahrheit. beschäfftiget sich allein mit Vilbnissen von senspersonen und Kindern, in welchen lette ihr vorzüglich glücket.

Der Ritter Josua Repnolds, Prasident b. fabemie, ist bekamt. Seine Arbeiten auf Bildnisse, Ropfe und einzelne Figuren. hat den englischen Portraiten die Einsorm und Steisigkeit benommen, welche seit Kni Zeiten fast ihr eigenthumlicher Charakte morden war. Die Verschiedenheit seiner Iungen ist unendlich, naturlich, charakteri

## 64. Observations on the Pictures now

malerisch und reizend. In der Farbenmischung könnte er wohl besser kenn; und insonderheit weiß er die Luft nicht allemal gnug zu vettieliben, so, daß sie mehrencheils wie ein Rauch in den Bors dergrund dringet, und der Rundung, auch Haltung nachtheilig wird. Ben seinen übrigen Berdiensten müßte es ihm ein Leichtes senn, diese Mängel zu vermeiden, wenn er seine Ansmerkssauch diese inscht bloss auf das Sanze, sondern auch auf die einzelnen Theile richten wollte.

Nichards und

Michael Roofer haben fehr gute Aussichten gelies fert.

Paul Sandby bergleichen, auch fcone tanbichafe ten, wovon er eine Menge felbft geager bat.

Sanders ift ein guter Portraitmaler.

Scott, malet fürtreffliche Baffer:und Geeftude, baran nichts, als bet hummel zu verbeffern ift.

Scouler, ein Miniaturmaler.

Dominico Serres, vermunhlich em Italianer, malet schone Seeftucke.

George Smith, von Chichefter, ber brittifche Gefiner, ift als ein reizenber Lanbichaftenmas ler und Dichter befamt.

George Stubbs, malet allethand Thiere, besons ders Pferde, worinn er auch der Wahrheit am nahesten kommt, ob wohl die Farbenmischung besser senn konnte. Es sind auch angenehme Landschaften und Schmelzstücke von ihm vors handen. in exhibition at the Royal Academy &c. 65

Sranz Swaine, ist vorzäglich start in Seestücken, besonders ben Mondenscheine, und es ist Schae be, daß er diese Arbeiten, barinn er einer der größten Meister senn könnte, gegen andere, die mehr gesucht werden, und nicht für ihn sind, aufgeben muß.

William Comfins, malet gute Aussichten.

Walbegrave, Lanbschaften, worauf die Baume vorzüglich tob verdienen.

Walton ist ein Portraitmaler, hauptsächlich in Familienstücken, von gutem Kolorit, fertiger Hand und vieler Aehnlichkeit.

Benjamin Weft, hat, ben noch jungen Jahren, fich schon als Meister gezeiget, und verspricht, einer ber großesten historienmaler unserer Zeic Die Babl feiner Gegenftanbe unb' au werben. : ihre Anordnung jeugen bon einem Genie, bas in bas Innere ber Runft eingebrungen ift. Gein Ausbruck ift ebel, ftark und angemeffen; ber Pinfel leicht und meifterhaft; Zeichnung und Rolorit zwar noch nicht außerst vollfommen, boch mehrentheils untabelhaft. Stucke von mittlerer Große gluden ibm am beffen; in ben gang großen und fleinern ift jer etwas trocken, . und bie Farbenmifthung minber angenehm. Wir haben ichon feiner Semele umb bes Regue · fus gebacht. "In ber legten Musftellung bat er bie Befdichte bes Bannibals; ba'er auf bem Alfare bes Jupiters ben Romern ewige Feinds fchaft fchmoret, geliefert, und man behauptet 17.Bibl;XIV.B.1.St. bier,

### 66 Observations on the Pictures now

hier, baß es unter bie schönsten Bemalbe ber Welt gerechnet werben fonne.

Robert Billins, ift in Seeftaden berühmt.

Richard Welson, einer ber besten Landschaftsmas ker, sumal was bie Anordnung betrifft.

Josua Wright, von Derby, hat sich vorzüglich in Nachtstücken gezeiget. Sie haben allerdings ihr Verdienst, zumal im Ausbrucke, der Farbensgebung, dem Helldunkeln und der Fertigkeit des Pinfels. Nur sind die Figuren schwer, und nie ans der schönen Natur, welches einen Mangel des Geschmacks verräth. Sein Orrery und eine Schmiedersse sind von uns vorhin angezeis get.

Richard Wright, von Pimlico, fommt im Mons benfcheine bem Swaine febr nabe.

3. Boffann, ist icon, nach Rupferstichen, von uns bekannt gemacht. \*) Er malet historische Bilb-

burg geburtig, wo die Mutter noch lebt, und der Bater eist in vorigem Jahre gestorben. Dieser schrieb sich Zauffely, war aus Prag geburtig, und eigentlich ein Aschler. Wegen seiner geschicken Arbeiten kam er zu verschiedenen Herreschieften, und ward enblich Baumeister am fürstl. Huru-und Lazischen Lase. Der Sohn lernte in Deutschland an verschiedenen Orten, und wurde auch von seinem Bater nach Italien geschickt. Nach seiner Aucksehr malte er hin und wieder, "Besonders zu Coblenz, wo'er eine Gallerie gemalt hat. Von da gieng er nach Engelland, wo seine Arbeit

in exhibition at the Royal Academy &cc. 67 Bilbnisse, Familienstücke und theatralische Auftritte, mit fertiger Hand, Wahrheit und guter Anordnung. In seiner Farbengebung aber ist er zu einfach, und ba er vielleicht ben Grundstwer Einstimmigkeit befolgen will, versäult er in eine unangenehme Einfärbigkeit. Stücke von mittelmäßigem Gehalt gerathen ihm besser, als Lebensgröße.

Franz Zuccarelli, ein lieblicher italianischer Mas ler, ist bereits genugsam bekannt. Wir bemerken nur, daß er feinen Aufenthalt in Loubon festgesetzt zu haben scheint, und zu bortiger Akademie gehoret.

llebrigens muß diese große Anjahl von Meisstern, wenn schon nicht alle der ersten Große, doch mehrentheils von Verdienste, den erstaunlichen Fortsgang der Kunst in diesem Reiche bekräftigen, und desto mehr Aufmerksamkeit erwecken, da man der Nation wohl eher die dazu erfoderlichen Talenke ganz abgesprochen hatte. Die Natur hat gewiß ihre Gaben keinem Volke ausschlüßend verliehen. Ihre Keime sind überall ausgestreuet; ohne Aufsicht und Wartung aber können sie nicht aufblühen. Uns ser Vaterland wurde schon noch mehr Mengschervors

Arbeit vielen Benfall erhalt. Bor furgen wollte er mit ben herrn Banks und Solander bie Reife um bie Welt thun. Da aber diese zuruckgegangen, so hat er, wie man uns berichtet, eine andere Reise durch Italien nach Griechenland und Megypten auf Besehl des hofs, und vermuchlich in Besellschaft etlicher Gelehrten, angetreten.

# 68 Observations on the Pictures now &c.

bringen, wenn man bas Genie in seinem erften Triebe recht auffaßte, ihm seine Michtung gabe, und es in Umstände versetze, da es unbefümmert und mit sicherer Hoffnung dem Berdienste entgegen wirden kömnte. \*) Ein Nationalcharafter durste vielleicht immer das Gepräge anzeigen. Auch in den vielen englischen Stücken, die wir gesehen haben, herrschet ein gewisser Ernst und die Großheit der Seele, womit dieses Bolk vorzüglich begabt ist. Die sansteren Züge der Grazie sind minder darinn anzutressen, und es möchte wohl eher ein Raphael, als Guido, aus dieser Nation hervorbrechen.

VL

Da und fo gleich ein beträchtliches Wert von ber in London vorhandenen Gocietat' ju Beforberung ber Lunte und Manufakturen ju handen tommt, movon ber Litel ist: Descriptions of the useful Machines and Models contained in the Repofitory of the Society for the Encouragement of Arts, Manufactures, and Commerce: --By William Bailey, London 1772. 4. maj. fo bemerten wir barans, daß biefe, blog auf Bris pathentragen beruhenbe Societat, in ben Jahren von 1755 bis 1770, allein gur Aufnahme ber bilbenben Runfte, Die Gumme von 8139 Pfund Sterling (etwa 48500 Reichsthafer) an Pramien vertheilet habe, wovon mancher Kunftler zur Zeit 100 bis 140 Guineen , und außerbem noch fchone Gescheufe an Medaillen und Rose Solche **Lufmunte** barteiten befommen. gungen konnen ja nicht ohne große Wirkung fepit?

Maniere de bien juger des ouvrages de Peinture, par feu l'Abbé Laugier, mise aujour & augmentée de plusieurs notes intéressantes, par M.... Paris 1771. 274 Geiten in 12.

mer Abbt Laugier ist ben Freunden ber Baus funft ichon als ein Dann von Geschmack bes kannt. Seine Anmerkungen barüber, wobon im Jahre 1768 eine lleberfegung zu Leipzig erschien, jeugen bon feinen Ginfichten, und berrathen einen Mann, ber über feinen Gegenstand nachbenft, unb ben Ropf voll von neuen Ginfallen bat, wenn er fich gleich zuweilen feiner lebhaften Einbildungstraft Dieß tabelten Kenner fcon ju febr überläfit. bamals an feinen Gebanken über bie Baufunft, fo fehr fie auch übrigens mit bes Abbts Art, von ber Baufunft ju benfen, zufrieben maren, und burd ihren Benfall verurfachten, baf Laugier in Paris als ein großer Bauberftanbiger angeseben, und in bebenklichen Källen zu Mathe gezogen warb, ob er gleich die Runft nie wirklich ausgeübt hatte, sonbern nur ein theoretischer Architekt war.

Bier zeigt er fich bon einer Seite, bon wele der man ihn bisher nicht gekannt. Er bat bie Panbichrift biefer Abhandlung von ber Art, Ses: malbe ju beurtheilen, hinterlaffen, und vermuthlich

noch nicht die lette Kand baran gelegt gehabt. Inamifchen ift nicht zu vermuthen, baß er ben feinem Sange ju neuen oft febr gewagten Bebanten babies nige geanbert haben murbe, mas ber Berausgeber, meistens nicht ohne Brund, in feinen Unmerfungen ju anbern fur gut befunden bat. Der angenehme und überredende Vortrag macht, bag man biefe fleine Schrift mit Beranugen lieft, und man wird fie auch mit Dugen lefen, wenn man einige Bebutfamfeit gebraucht, und ibm in manchen Dingen nicht benpflichtet, fo febr er fie auch mit bem ibm eignen entscheibenben Tone behauptet. Der Berausgeber bat Redit, wenn er fagt, bag biefe Abbanblung viel zur Bildung eines Liebhabers bentras gen fonne. Die vielen Kenntniffe, welche ber Abbt von einem Liebhaber verlangt, tonnten einen mohl bavon abschrecken; sie bienen aber auch, biejenigen etwas zu bemuthigen, bie fich oft einbilben, Renner zu fenn, und von allen, als unfehlbare Runftrichter urtheilen zu konnen.

In der Einleitung sucht L. zu erweisen, daß die Runftler nicht die einzigen Kenner sind, sondern daß das geubte Auge eines mit den erfoderlichen Kenntnissen berfehenen Liebhaber ein Gemalde eben so grundlich beurtheilen konne. Die Kunstler wers den der Parthenlichfeit beschuldigt, als wenn sie ges meiniglich aus Achtung für ihre eigne Geschicklichsteit andre mit Vorurtheilen ansähen, oder für eine gewisse Manier, in der sie arbeiten, eingenommen waren, und daher alles darnach beurtheilten, oder mit falschen Augen ansähen. Allein sollten die Liebhas ber

ber sich auch nicht oft burch abnliche Vorurtheile hinreissen lassen? Wenigstens ist es offenbar falsch, wann ber Verf. behauptet, ein Mann von Verstrande könne bloß durch seinen angebornen Sesschmack richtiger urtheilen, als ein Maler. Vielleicht schuf die Eigenliebe diesen Gedanken, weil Laugier selbst in die Klasse der Liebhaber gehörte, und die Kunst nie selbst ausgeübt hat.

2. will überhaupt eine Anleitung geben, bie -Sute ber Gemalbe zu beurtheilen." Dazu gebort nicht, ob man weiß, von welchem Deister es fen. Dieß giebt oft nur ju Borurtheilen Anlag, und ift eine ungewisse Sache. Le Brun behauptete, als man fein Urtheil von einer Magbalenta vers langte, bie Manard in ber Absicht gemalt batte, ibn ju bintergeben, bag fie aus ber besten Zeit bes Buido fen. Eben fo wenig gebort baju, unterscheiben ju tonnen, ob ein Gemalbe ein Original ober eine Ropie ift. Wie betrüglich biefes fen, bes weiset E. mit bem befannten Erempel bes Julius Romanus, welcher feinen Dinfel in einem Bemals be beutlich ju erkennen glaubte, ba Andreas bel Sarto es nach ihm fopirt batte. — Wir wollen gerne einraumen, bag es bem Liebhaber gleichguls tia fenn tonne, ob er eine Ropie, welche einen fol den Grad ber Vollkommenbeit bat, ober bas Dris ginal felbit. befige: genug bag es ein ichones Bilb Aber ber Abbt mag uns boch viele folde Ros pien aufweisen. Gemeiniglich fehlt bie breufte frepe Sand, ber darafteriftische Geift, bas Reuer bet Ausführung, welchen ein fennenbes Auge in bem E A **Originas** 

Originale bemerkt. S.22. eifert L. über ben Das begeschmack, ba bie Frauzosen sich in die kleinen naiven Gemalbe ber nieberlandischen Schule verliebt haben, und darüber die weit eblern Gegenstande ber Stalianer verachten.

In ber erften Abtheilung fucht ber Berf. einen Entwurf von ben Gigenschaften ju machen, Die einer besigen muß, ber Gemalbe beurtheilen will. Er berlangt baju biererlen: Gine mabre Liebe gur Runft, einen feinen richtigen Berftand, eine folibe Urtheilsfraft, ein feines Gefühl und Unparthen-Die erfte fann man fich nicht geben, fie lichfeit. ift ein Werk ber Matur; und besteht nicht barinn, baß man entweder felbst Bemalbe befist, ober bas bon rebet, und fluchtig binlauft, fie ju feben, um für einen Mann von Befchmad angefeben ju werben, fonbern in einem beimlichen Buge ju ben Berten ber Runft, ohne fich barum ju befummern, bag es ber Mobeton ift, ein fo genannter Liebhaber ju fenn.

Nachdem der Verf. von den Eigenschaften ges redet, sucht er in der zwoten Abtheilung die Kenntenisse zu bestimmen, die einer sich erwerden muß, wenn er Semalde beurtheilen will. Das erste und dornehmste ist das Studium der Natur. Da der Kunstler solche nie verlassen, sondern ihr in allen Stücken folgen muß, so muß sich auch der Liebhasder eben so sehr darum bekümmern; wie will er sonst den Künstler beurtheilen, ob er die schöne Nastur gemalt, und in sein Bild gleichsam übertragen habe? Erst alsbann wird er unterscheiden können, ob der Künste

Rankler, gleich vielen Rieberlandern, die niedrige Ratur mit ihren Unvollkommenheiten kopirt, ober ob er die Natur veredelt, und durch seine abgezos genen Begriffe vom Schünen ein Ideal hervorges bracht habe, das gleichwohl weder von ihr zu sehr abweicht, noch in das Manierte fällt.

L. fonnt auf bas Studium ber Natur bemmt Ausbrucke ber Leibenschaften. Er fagt, anbers foll man fie ben bem Europäer, anbers ben ben Sinwohnern in Afrita und Canada malen. Anders follen fie fich ben einem Bauer, anders ben einem Ebelmanne außern, anbers ubt ber Golbat, anbers ber Hofmann feinen Zorn aus. Der Berausges ber merft bieruber mit Recht an, bag biejenigen, welche von ber Runft schreiben, insgemein ihre Spisfindigfeit zu weit treiben. Rrenlich foll Agge memnon nicht gurnen, wie ber Miebrigfte bon feinem Beere, ber fich ber gangen Buth feiner Leis benichaft überläßt. Ben bem lettern wurde ber Runftler in das Miedrige und Unanständige vers fallen; bas gebort in fein Semalbe. Die feinen Mangen, wobon manche Schriftsteller fo viel Des fens machen, find nicht für bie Maleren. Borstellung bes Hofmanns, ber seine Leibenschaft suructbalt, kann er nicht vorstellen, ohne frostig und unbedeutend ju moerben. Eine Leibenschaft bleibt Leibenfchaft, Die Figur mag bas Rleib eines Solbaten, ober eines hofmanns tragen. gebe ben Mohren eine europäische Rleibung, und bem Europäer Die Tracht eines Einwohners von Canaba.fo merben fich einerlen Bitge jum Ausbrucke ber Leiben= E s

Leibenschaft, bie ausgebruckt werben foll, schicken Der gange Unterfchieb fommt barauf an, bag ber Mann von Erziehung, beffen ganges Betragen in feinen Gitten verfeinert ift, ben beftigen Gemutbs bewegungen, g. E. ben bem Born, nicht fo in bas Miebrige fallt, und ausschweifend wirb, als ber. welcher nie gewohnt gemefen, fich etwas ju berfas gen, fonbern ben Wirfungen bes erften Ginbruds vollen Lauf ju laffen. Chen fo feine Muangen perlanat ber Berf. auch ben bem Gemalbe von ber Kindung bes Mofes und abnlichen Bilbern: allein alle bergleichen Schilberungen flingen gwar in ber Befchreibung gang artig, nur ichabe, bag ber Dins fel nicht alles fo ausbrucken fann. Die Bemalbe follen Ausbrud haben, wie zwenbeutig und unges wiß wurde biefer merben, wenn man alle folche Muginen ausbrucken wollte? Der Abbt raumet biefes G. 74. felbst ein.

11m Bemalbe richtig ju beurtheilen, wirb jum amenten erfobert, bag man bie Beographie und Bes fchichte fenne. Bur erften wird die Renntnig bes Landes, bes himmelsstrichs, ber Pflanzen, ber Baus art, ber Trachten gerechnet, und baju feblaat ber Berfaffer bie allgemeinen Reifen vor, bie foll man lefen, und fich mit den Landern, die man nicht alle felbst burchreifen fann, bekannt machen. gebort bas Roftum, welches ber Runftler frenlich fo gut wiffen muß, als bie Gefchichte, wenn er ein biftorisches Gemalbe entwerfen will. Laugier ras thet beswegen bas Stubium ber alten Dungen an. Wir raumen ein, bag foldes nicht ohne Rusen ift, unb

umb baß ber Kunstler es überhaupt in Anschung bes Kostums gebrauchen könne; damit er dem Jus lius Casar nicht mit einem Haarbeutel oder Mansschetten male. Aber es heißt die Sache zu weit treiben, wenn der Verf. dem Maler zum Kopisten der Physiogusmie machen will. Dadurch wurde man einen Stlaven aus ihm machen. Viele histoarische Gemalde wurden wenig Edes in den Figuren haben, wenn man sich so genau an die Wahrheit binden wollte; und dem Maler wurde fein Mittel übrig bleiben, seine Hauptsigur durch schone Züge, durch einen wohlgewachsenen Korper und durch eine edle Stellung zu heben. Es kömmt überdieß hier sehr viel auf die Absicht des Malers an.

Die britte Gigenschaft ift bie Renntniß ber wesentlichen Theile ber Maleren, und biefe besteben aus breperlen, aus ber Bufammenfegung, aus ber Zeichnung und bem Rolorite. Die erftere theilt er in die Erfindung und Anordnung. Ben ber Erfindung fann ber Maler vornehmlich feint Genie zeigen. Aber wir raumen bem Abbt nicht ein , baf einer ohne Benie fo aut anordnen fonne. als Rubens, fo gut zeichnen als Raphael, und fo gut foloriren als Tizian. Diefe Bolltommenbeiten wird feiner in fo bobem Grabe erreichen, wenn bie Matur ibm bas Genie versagt hat. Baul Beronese wird ben diefer Gelegenheit bes Bauptet, bag er in ber Erfindung ein fchlechter Deis fer fen. Das ift ju bart genrtbeilet, wenn er gleich oft wiber bas Roftum fehlt. Langier muß biefes Meifters berühmte Hochzeit zu Canaan, in Benes dig wohl nicht gekannt haben. Ohne Genie male man kein folch weitlauftiges Gemalbe.

Ben ber Anordnung und Zeichnung fommen viel gute Anmerfungen über bie Gruppen, über bie Stellung, über bie Deckenftucken, über bie Bewes gung ber Riguren, über ben Rlug berfelben, über bie Berturgungen, über bie Semanber u. f. w. vor Das Rolorit ift, bas lette Stud, welches ein Ges målbe ichen macht. L. rebet bon ben Tinten : bon ber Behandlung mit bem Pinfel, und tommt ben biefer Gelegenheit auf die breufte fraftige Rarbens gebung und auf bie gelectte Manier, ober ben angfts lichen Kleiß mancher Koloristen. Hier barfte er wohl von feinem großen Meifter und feinem achten Renner Benfall finden, wenn er es fur eine Bolls Commenheit balt, Die Farben fo in einander zu vers malen, daß man gar feinen Pinfelbruct fiebt, und wenn er fagt, bag wenige ben Werth babon einfaben, und bag bie Maler biefe Manier nicht liebten, weil die Zeit und ber bagu erforberliche Rleiß nicht bezahlt wurden. (G. 156.) Gleich barauf fest er bingu, daß das gemeiniglich die Zuflucht folcher Meifter fen, bie nicht Genie genug batten, um ben Zuschauer auf bie rechte Weise burch große Wir-Fungen zu gewinnen, und fich baber ben Benfall burch' ihren unermubeten Rleiß ju verbienen fuchen. Bie fann bas also Bollfommenbeit fenn? Das ein Maler auf biefe Beife, weil er fo viel Zeit auf feine Arbeit berwenben muß, fein großes Glad macht, lauft ebenfalls wiber bie Erfahrung. Kennt ben Ritter van der Werf nicht? was für Sup

Summen bejahlte man für feine helfenbeinerne go-Leckten Biguren?

Im vierten Rap. fommt ber Berf. auf bie Betrachtung und Untersuchung ber Semalbe. lich haben in biefem Puntte biefenigen einen großen Worzug, welche Italien und die Riederlande bes fucht, und bie bafigen Sichage gefeben baben. Allein es tommt nicht allemal auf bie Menge ber Stuck an, bie man fieht, man muß fie mit Dluge, mit Lieberlegung und in ber Absicht feben, fich baburch eine wahre Renntniß zu erwerben; bieß tann auch ben wenig Studen gescheben, wenn man nur etliche gute Bemalbe bon jebem Meifter fieht, und ges borig betrachtet. Der Berfasser gebt bie befannten Schulen burch, nimmt aus jeber etliche ber vornehmften Deifter beraus, und zeigt bas Eharafterische so viel es sich burch eine Beschreis bung ausbruden laft. Der Abbt macht bier viel artiae Anmerkungen, Die wir aber nicht allemal fo dans ohne Ausnahme behaupten mochten. re zu weitlauftig, fich ben allen aufzuhalten. Bon einigen Meiftern wird gar zu schlecht geurtheilt, als bom Paul Beronese, welches wir schon oben ers innert haben, und vom Peter von Cortona. Der Berausgeber mertt hierben an, bag Caugier und anbre Meuere bas Cho vom Graf Caplus fint, und etwas unbestimmt behaupten, bas Caplus boch nur unter gewiffen Bebingungen annahm. Graf Caplus ließ bem Peter von Cortona Recht wieberfahren, und er warnt nur Unfanger, fich querft nach bem Naphael und Michael Angelo gu bilben. noch nicht bie lette Hand baran gelegt gehabt. Inawifchen ift nicht zu bermuthen, bag er ben feinem Sange zu neuen oft febr gewagten Bebanken babie: nige geandert haben wurde, was ber Berausgeber, meiftens nicht ohne Grund, in feinen Unmerfungen ju anbern fur gut befunden bat. Der angenehme und überrebende Bortrag macht, bag man biefe fleine Schrift mit Bergnugen lieft, und man wird fie auch mit Mugen lefen, wenn man einige Bes butfamfeit gebraucht, und ihm in manchen Dingen nicht benpflichtet, fo febr er fie auch mit bem ibm eignen entscheibenben Tone behauptet. Der Berausgeber bat Redit, wenn er fagt, bag biefe Abhandlung viel zur Bildung eines Liebhabers bentras Die vielen Kenntniffe, welche ber Abbt gen konne. von einem Liebhaber verlangt, tonnten einen wohl bavon abschrecken: sie bienen aber auch, biejenigen etwas ju bemuthigen, bie fich oft einbilben, Renner ju fenn, und von allen, als unfehlbare Runftrichter urtheilen zu fonnen.

In der Einleitung sucht L. zu erweisen, daß die Runftler nicht die einzigen Kenner sind, sondern daß das geubte Auge eines mit den erfoderlichen Kenntnissen dersehenen Liebhaber ein Gemalde eben so grundlich beurtheilen könne. Die Kunstler wers den der Partheylichseit beschuldigt, als wenn sie ges meiniglich aus Achtung für ihre eigne Geschicklichsetet andre mit Borurtheisen ansähen, oder für eine gewisse Manier, in der sie arbeiten, eingenommen waren, und daher alles barnach beurtheilten, oder mit falschen Augen ansähen. Allein sollten die Liebhas ber

ber sich auch nicht oft burch abnliche Vorurtheile hinreissen lassen? Wenigstens ist es offenbar falsch, wann ber Verf. behauptet, ein Mann von Verskande könne bloß durch seinen angebornen Sesschmack richtiger urtheilen, als ein Maler. Vielleicht schuf die Eigenliebe diesen Gedanken, weil Laugier selbst in die Klasse ber Liebhaber gehörte, und die Kunft nie selbst ausgeübt hat.

L. will überhaupt eine Anleitung geben, bie Sute ber Gemalbe ju beurtheilen," Daju gebort nicht, ob man weiß, von welchem Meister es fen. Dieß giebt oft nur ju Borurtheilen Anlag, und ift eine ungewisse Sache. Le Brun behauptete, als man fein Urtheil von einer Magbalena vers langte, die Mignard in der Absicht gemalt hatte, ibn ju bintergeben, baf fie aus ber beften Zeit bes Eben fo wenig gebort bagu, unter-Buido fen. scheiben ju konnen, ob ein Gemalbe ein Driginal oder eine Ropie ift. Wie betrüglich biefes fen, beweiset E. mit bem bekannten Erempel bes Julius Romanus, welcher feinen Pinfel in einem Gemals be beutlich zu erfennen glaubte, ba Undreas bel Sarto es nach ihm fopirt batte. — Wir wollen gerne einraumen, baß es bem Liebhaber gleichgul tig fenn konne, ob er eine Ropie, welche einen fol den Grad ber Bolltommenbeit bat, ober bas Dris ginal felbst befige: genug baß es ein schones Bilb ift. Aber ber Abbt mag uns boch viele folche Ropien aufweisen. Gemeiniglich fehlt bie breufte frepe Sand, ber charafteriftifche Geift, bas Reuer ber Ausführung, welchen ein fennenbes Auge in bem **E 4 Originas**  Originale bemerkt. S. 22. eifert E. über ben Mar begeschmad, ba bie Frangosen sich in bie kleinen naiven Gemalbe ber nieberlanbischen Schule verliebt haben, und darüber bie weit eblern Gegenstande ber Stalianer verachten.

In der ersten Abtheilung sucht ber Berf. eines Entwurf von ben Gigenschaften zu machen, Die einer befigen muß, ber Bemalbe beurtheilen will. Er berlangt baju viererlen: Gine mabre Liebe jur Runft, einen feinen richtigen Berftand, eine folibe Urtheilsfraft, ein feines Befuhl und Unparchen-Die erste kann man sich nicht geben, fie lichfeit. ift ein Wert ber Matur; und besteht nicht barinn, bag man entweder felbst. Gemalbe befitt, ober bas bon rebet, und fluchtig binlauft, fie zu feben, um für einen Mann von Gefchmad angefeben gu werben, fonbern in einem beimlichen Buge gu ben Bers ten ber Runft, ohne fich barum ju befummern, bag es ber Mobeton ift , ein fo genannter Liebhaber ju fenn.

Nachbem ber Verf. von ben Eigenschaften ges rebet, sucht er in der zwoten Abtheilung die Kennts nisse zu bestimmen, die einer sich erwerben muß, wenn er Gemalbe beurtheilen will. Das erste und vornehmste ist das Studium der Natur. Da der Kunstler solche nie verlassen, sondern ihr in allen Stücken folgen muß, so muß sich auch der Liebsas der eben so sehr darum bekümmern; wie will er sonst den Künstler beurtheilen, ob er die schone Rastur gemalt, und in sein Bild gleichsam übertragen habe. Erst alsbann wird er unterscheiden können, ob der Künstle

Kunftler, gleich vielen Rieberlandern, die niedrige Natur mit ihren Unvollsommenheiten kopirt, ober ob er die Natur veredelt, und durch seine abgezos genen Begriffe vom Schönen ein Ibeal hervorges bracht habe, das gleichwohl weder von ihr zu sehr abweicht, noch in das Manierte fällt.

L. kommt auf bas Studium ber Matur bennt Ausbrucke ber Leibenschaften. Er fagt, anders foll man fie ben bem Europäer, anders ben ben Einwohnern in Afrika und Canada malen. Anders follen fie fich ben einem Bauer, anders ben einem Ebelmanne außern, anbers ubt ber Golbat, anbers ber hofmann feinen Born aus. Der herausges ber merft bieruber mit Recht an, bag biejenigen, welche von ber Runft schreiben, insgemein ihre Spisfindigkeit zu weit treiben. Rrenlich soll Agge memnon nicht gurnen, wie ber Miebrigfte von feinem Deere , ber fich ber gangen Buth feiner Leis benschaft überläßt. Ben bem lettern wurde ber Runftler in das Miedrige und Unanständige vers fallen; bas gebort in fein Semalbe. Die feinen Mangen, moton manche Schriftsteller fo viel Des fens machen, find nicht für bie Maleren. Borstellung bes Hofmanns, ber seine Leibenschaft auruckhalt, kann er nicht vorstellen, ohne frostig und unbebeutenb ju mwerben. Eine Leibenschaft bleibt Leibenschaft, die Figur mag bas Kleid eines Solbaten, ober eines Sofmanns tragen. gebe ben Mohren eine europäische Kleibung, und bem Europäer Die Tracht eines Einwohners von Egnaba, fo werben fich einerlen Bitge zum Ausbrucke ber E 5 Leibens

Leibenschaft, bie ausgebruckt werben foll, fciclen Der gange Unterfchied fommt barauf an, bag ber Mann bon Erziehung, beffen ganges Betragen in feinen Gitten berfeinert ift, ben beftigen Bemuthes bewegungen, i. E. ben bem Born, nicht fo in bas Miebrige fällt, und ausschweifend wirb, als ber. welcher nie gewohnt gewesen, sich etwas ju verfas gen, fonbern ben Wirfungen bes erften Ginbructs vollen Lauf zu laffen. Chen fo feine Dauangen perlanat ber Berf. auch ben bem Gemalbe von ber Rinbung bes Mofes und abnlichen Bilbern: allein alle bergleichen Schilberungen flingen amar in ber Befchreibung gan; artig, nur fchabe, bag ber Dins fel nicht alles fo ausbrucken fann. Die Bemalbe follen Ausbruck haben, wie zwendeutig und unges wiß wurde biefer merben, wenn man alle folche Muginen ausbrucken wollte? Der Abbt raumet biefes G. 74. felbst ein.

11m Semalbe richtig ju beurtheilen, wirb gum amenten erfobert, bag man bie Beographie und Be-Bur erften wird bie Renntniß bes schichte fenne. Landes, bes himmelsstrichs, ber Pflanzen, ber Bauart, ber Trachten gerechnet, und baju feblagt ber Berfaffer bie allgemeinen Reifen bor, bie foll man lefen, und fich mit den Landern, Die man nicht alle felbit burdreifen fann, befannt machen. gebort bas Roftum, welches ber Runftler freglich fo gut miffen muß, als bie Gefchichte, wenn er ein biftorifches Gemalbe entwerfen will. Laugier ras thet besmegen bas Stubium ber alten Mungen an. Bir raumen ein, baß foldes nicht ohne Rugen ift, unb

amb daß der Künstler es überhaupt in Anschung Des Rostums gebrauchen könne, damit er dem Jus lius Cafar nicht mit einem Haarbeutel oder Mans schetten male. Aber es heißt die Sacke zu weit treiben, wenn der Verf. dem Maler zum Kopisten der Physioguomie machen will. Dadurch würde man einen Staven aus ihm machen. Viele histoa rische Gemälde wärden wenig Edses in den Figuren haben, wenn man sich so genau an die Wahrheit binden wollte; und dem Maler würde kein Mittel übrig bleiben, seine Hauptsigur durch schone Züge, durch einen wohlgewachsenen Körper und durch eine edle Stellung zu heben. Es kömmt überdieß hier sehr viel auf die Absicht des Malers an.

Die britte Eigenschaft ift bie Renntniß ber wesentlichen Theile ber Maleren, und biefe besteben aus brenerlen, aus ber Bufammenfegung, aus ber Zeichnung und bem Rolorite. Die erftere theilt er in die Erfindung und Anordnung. Ben ber Erfindung, fann ber Maler vornehmlich feint Senie zeigen. Aber wir raumen bem Abbt nicht ein , baf einer ohne Benie fo aut anordnen fonne, als Rubens, fo aut zeichnen als Raphael, und fo gut koloriren als Tizian. Diese Wollkommens Beiten wird feiner in fo bobem Grabe erreichen, wenn die Matur ihm bas Genie versagt bat. Vom Baul Beronese wird ben diefer Gelegenheit bes Bauptet, baf er in der Erfindung ein schlechter Deis fter fen. Das ift ju bart genrtheilet, wenn er gleich oft wiber bas Roftum fehlt. Langier muß biefes Meisters berühmte Hochzeit zu Canaan, in Benes

big wohl nicht gefannt haben. Dhne Genie male man fein folch weitlauftiges Gemalbe.

Ben ber Anordnung und Zeichnung fommen viel gute Anmerfungen über bie Gruppen, über bie Stellung, über Die Dectenftucten, über Die Bewes gung ber Riguren, über ben Rlug berfelben, über die Verfürzungen, über die Gewänder u. f. w. vor Das Rolorit ist, bas leste Stud, welches ein Ges malbe ichon macht. L. rebet von ben Tinten; von ber Besandlung mit bem Dinfel, und kommt ben biefer Gelegenheit auf bie breufte fraftige Rarbens gebung und auf bie gelectte Manier, ober ben angfts lichen Rleiß mancher Koloristen. Bier barfte er wohl von teinem großen Reister und feinem achten Renner Benfall finden, wenn er es fur eine Bolls Kommenheit halt, die garben fo in einander zu vers malen, daß man gar feinen Pinfelbruct fieht, und wenn er fagt, baf wenige ben Werth bavon einfas ben, und baff bie Maler biefe Manier nicht liebten. weil die Zeit und ber bagu erforberliche Rleiß nicht bezahlt wurden. (S. 156.) Gleich barauf fest er bingu, baß bas gemeiniglich bie Zuflucht folder Meifter fen, bie nicht Genie genug batten, um ben Buschauer auf bie rechte Weise burch große Wirs Fungen zu gewinnen, und fich baber ben Benfall burch ihren unermubeten Fleiß ju verbienen fuchen. Wie fann bas also Wolltommenbeit fenn? Dag ein Maler auf biefe Beife, weil er fo viel Zeit auf feine Arbeit berwenben muß, fein großes Gluck macht, lauft ebenfalls wiber bie Erfahrung. kennt ben Ritter van der Werf nicht? was far Sun\_

Summen bezahlte man für seine helfenbeinerne ges Leckten Biguren?

Im vierten Rap. kommt ber Berf. auf bie Betrachtung und Untersuchung ber Semalbe. lich haben in biefem Puntte biefenigen einen großen Worzug, welche Italien und die Dieberlande ber fucht, und bie bafigen Schage gefehen haben. Allein es tommt nicht allemal auf bie Menge ber Stuck an, bie man fiebt, man muß fie mit Duge, mit Lleberlegung und in ber Absicht feben, fich baburch eine mabre Renntniß zu erwerben; bieß tann auch ben wenig Studen gescheben, wenn man nur etliche aute Bemalbe bon jedem Meister fieht, und ges boria betrachtet. Der Berfasser gebt bie befannten Schulen burch, nimmt aus jeber etliche ber bornebmiten Deifter beraus, und zeint bas Charafterische so viel es sich burch eine Beschreis bung ausbrucken lagt. Der Abbt macht bier viel artige Anmerkungen, Die wir aber nicht allemal fo gang ohne Ausnahme behaupten möchten. Es más re zu weitläuftig, sich ben allen aufzuhalten. Bon einigen Meistern wird gar zu schlecht geurtheilt, als som Daul Beronese, welches wir fcon oben ers innert haben, und vom Peter von Cortona. Det Berausgeber merft bierben an, bag Laugier und andre Neuere bas Echo vom Graf Canlus find, und etwas unbestimmt behaupten, bas Caplus boch nur unter gewiffen Bebingungen annahm. Graf Caplus ließ bem Peter von Cortona Recht wieberfahren, und er warnt nur Unfanger, fich querft nach bem Raphael und Michael Angelo au bilben,

bilden, um nicht auf verschiebene Abwege jenes Malers zu fallen, den sie nachher nüßen können, wenn ihr Geschmack einmal bestimmt ist.

Ben ber frauzosischen Schule merkt man ben Franzosen, ber für seine Mation eingenommen ift. Insonderheit zeigt er sich als Lobredner ber jestles benden Maler in Paris.

Der britte Theil enthalt auf wenigen Blattern endlich bas, was bem Titel nach ber Endzweck bes Buche eigentlich fenn foll, namlich auf was Art man fich ben Beurtheilung ber Gemalbe berhalten Er warnet gleich anfaugs für ben gemeinen Urrthum, gleich benm erften Anblicke ein entscheis benbes Urtheil über ein Bilb zu fprechen; er bes bauptet vielmehr mit Recht, bag man fich Zeit nehmen , und alles Stud fur Stud genau uns tersuchen muffe. Diese Stude werden nach einander angezeigt. Er mennt, bag bie meiften großen Gemalbe noch nicht hinlanglich beurtheilt maren, und wunscht ju bem Enbe, bafffolches in Das ris burch bie Malerafabemie gefchabe, und bag ife re Untersuchungen und reifen Urtheile offentlich bes fannt gemacht wurden. Dieg fonnte unftreitig viel zur Bilbung ber angehenden Runftler und Lieb baber bentragen.

Bulegt hat ber Verf. noch einige patrivtifche Bunfche jur Aufnahme ber Runft hinzugefügt. Das erste ist, daß man die Kunst nicht durch ben Zwang der Zunfte und Handwerker unterbrücken möchte; das andre, daß man die lackirten, ober mit Holz

Dali getafelten Zimmer abschaffen, und an beren Stelle Gemalde aufhangen folle. Er eifert wiber ben jetigen verfehrten Geschmad, Die Zimmer aufe aupugen, wo man fich gleichfam alle Dibbe giebt, bie Gemalbe ju verbannen. Er fchlagt vor, aller: len Sachen mehr im Sang ju bringen, g. E. bie Slasmaleren auf ben Fenfterfdeiben in ben Rirchen, auf Porcellain, ben welcher Gelegenheit er bebaus ptet, bag bas Porcellain von Ceve, ben Paris, bas fachlische übertreffe, ob gleich noch an ber richtigen Zeichnung und an bem naturlichen Rolorit viel anss aufeben mare: Er behauptet, bag man bie Glasmaleren irrig får verloren balte, und bag bie Runftler noch eben fo gut wiffen, mas fur Karben und Ins gredienzien man bamals gebrauchte: es fehle nur baran, bag man ben Gebrauch wieber einführe. Enblich tommt ber Berf. auf bie Mosaifen, und fucht feine Landsleute aufzumuntern, biefen 3meig bor Maleren, welcher ben alten Romern und Gries chen schon befannt war, und ben Rom sich bisher mit Ausschließung aller anbern Stabte und lanber augeeignet bat, nicht aus ber Acht gu laffen. Dies ift bas einzige, was Rom noch voraus bat; in allen anbern bilbenben Runften fieht es fich beutiges Tas ges von Auslandern übertroffen. Sollten frembe Mationen fich nicht burch eine eble Macheiferung antreiben faffen, ihnen auch biefen letten Theil gu nehmen, ober wenigstens es ihnen barinn gleich ju thun? Rathet bieß ein Frangofe feinen Landeleuten, follen wir benn nicht auch unfre Deutschen bagu aufmuntern, und ihnen großmuthige Beforberer můn

# o Salomon Sthners Schriften.

wünfchen, ihnen ben einem so kostbaren Unternehmen unter die Arme zu greifen?

#### VII.

Saloman Gesners Schriften. Fünfter Band. Zürich, ben Orell, Gesner und Comp. 1772. 8. 273 S.

ie Kritik hat feit einiger Zeit in Deutschland eine Wendung genommen, die ben fconen Wiffenschaften febr nachtheilig werben fann. Statt bon ber Empfindung auszugehn, geht fie von allges meinen metaphylifden Grundfagen aus, bie immer mur unter fehr vielen Ginfdrantungen und Beftims mungen wahr find; biefe Einfchrantungen und Bes ftimmungen bergift fie, wendet bie Gate in ibrer volligen Allgemeinheit an, und philosophirt uns aus ben vortrefflichften Werten Die Schonheiten weg, bag wir uns wundern muffen, wo fie geblies ben find. Doch ift fie fo billig, uns wieder in ans bere Berte Schonbeiten biffeit zu philosophiren, worinn wir fie mit ber bloffen einfaltigen Empfins bung niemals gesucht batten. Wenn biefe Dens Eungsart bloß in einigen Journalen berrichte, Die man eben fo fcmell vergift, als man fie gelefen bat, fo wurden wir es ber Muge nicht werth achten, bagegen zu reben : aber unglucklicher Weife breitet fiesich von den Journalen auch ins Publikum aus. Es fleht fo fein, ein wenig aus philosophischen Grunde

Seundfagen gu raifonmiren, und es zeige eine fo . tiefe Ginficht, an einem Manne Fehler ju finben, ben bie Belt in ihrer Einfalt als einen ber größten Schriftsteller bewundert hatte. Locfung genug, unt ber Undankbarkeit nicht zu achten, womit man eben bem Dichter, ber uns ju bem froblichften Gelächter gereigt, ober une bie wolluftigften Thranen entlockt hatte, eine gleichgultige Miene macht. Ma, es mochte noch fenn , wenn es nur eine gleichgultige Miene mare. Aber so will man nicht bloß feinen Berftand, fonbern auch feinen Big zeigen; man will nicht bloß Rritifen, fondern auch Ginfalle fagen: und ehe man fichs verfieht, wird aus ber gleichgultigen eine bamifche Miene. Schon mehr als Einen haben wir bon unferm vortrefflichen Befiner fagen boren: Der Mann ift ja nur malender Dichter! Gein größtes Talent ift ja nur Die Schilberung ber leblofen Matur! Die Mens fchen, womit er feine Lanbichaften ftaffirt, find ja feine wirklichen Menschen! Die Art, wie er fie einführt, ist ja so frostig, so matt! Fast niemals Gefprach, immer Erzählung! - Alle biefe Urrheile fließen, wie gefagt, aus aufgefangenen, allgemeinen Grundfagen, bie nur unter einer Menge genauerer Bestimmungen mabr find.

Geßner, sagt man, ist ein malender Dichter? — Ja, das ist er gewiß, und einer der vortrefflichsten, die je geschrieben haben. Aber wie viel hat er denn gemacht, worinn er bloß mas lender Dichter ware? In wie vielen seiner Stücke hat er es zum Hauptzwecke, die leblose Natur ober T.Zibl. XIV. B.1. St.

## 83 Salomon Gehnerd Schriften.

an ber lebenbigen bloß bie außerliche Beftalt 3u . fdilbern? Mag es boch fenn, bag bie Dichtfunft einen Gingriff in bas Bebiet einer fremben Runft fout, fo bald fie es ju ihrem eigentlichen Gefchaffte macht, Massen und Kormen und Karben zu malen! Aber fann biefer Borwurf Gefinern treffen ? Ift es nicht mehr als zu fichtbar, baf ber Dauptgegenftanb feiner Bebichte allemal Handlungen ober Empfindungen find, und daß er die fichtbare Matur nur mitnimmt, in so ferne sie auf biefe Handlungen ober Empfindungen Ginflug bat ?- Gie bat Ginflug barauf ;-entwes ber, weil bie Betrachtung berfelben bie gange Reihe bon Empfindungen veranlaßt, weil fie bie erfte geles gentliche Urfache ber handlung ift, ober weil bie Beschaffenheit ber Scene bie Handlung modificirt und bestimmt. Go fångt ber Berbstmorgen mit ber Schilberung einer iconen berbftlichen Begend an : aber biefe Schilberung mar nothwenbig, wenn bie gange Ibplie, bie fo voll von ben marmften Em: pfinbungen ehelicher und vaterlicher Bartlichfeit ift, entsteben follte. Burbe es nicht bie lacherlichfte Debanteren fenn, bie Ibulle aufopfern ober fie ihrer reigenben Wenbung berauben zu wollen, bamit nur ja nicht zehn ober zwölf Zeilen hindurch gemalt wars be? In einer anbern Ibolle braucht ber Dichter burchaus einen Bach; er braucht einen fußlen Bach, beffen Ufer mit bem bichteften Geftrauche bewachsen sen; er braucht einen Bach, ber weber zu tiefes noch auch zu seichtes Wasser babe; et braucht vielleicht noch einen Baum, beffen Wipfel bicht genug fen, um ben Mann zu berbecken, ben er hineinsteigen läßt; mit einem Worte, er braucht eine Gegend von einer gewissen Beschaffenheit, das mit überhaupt seine Handlung geschehen, ober besonders auf diese und jene Art geschehen könne: Soll er mir diesen Bach, diesed User, diese Gessträuch, diesen Baum, diesen Wipfel, diese Gesgend nicht nennen? Soll er mir sie, wenn es ihm nun so am bequemsten ist, nicht gleich hinter einander nennen? Oder wenn er sie nennt, soll er nicht diesen und jenen Zug hinzuthun, der mir der nicht diesen und jenen Zug hinzuthun, der mir das Bild bestimmter benken lasse, als ich es uns ter dem bloßen, allgemeinen Namen mir benken würde? An der Sache selbst kann unmöglich erwas zu tabeln senn; wenn ein Fehler da ist, so muß er in der Art der Behandlung liegen.

Befiner mag es wohl nie, als Philosoph, qus bem erften Beariffe ber Dichtfunft gefchloffen baben, in wie ferne fie malen tonne, in wie fern es ihr moglich fen, Die Erfenntnif fichtbarer Begenftanbe ans Schauend zu machen; aber er hat es gewiß, wie feine Werte bezeugen, als Mann von Geschmack ems pfunden; fo febr empfunden, baß fich eben aus ibm alle Regeln fur bie mabre Manier, wie ber Dichter malen folle, abstrabiren ließen. - Diemals, wenige frens nicht in biefen neuen Sonllen, beren allein wir sens beutlich genug erinnern; niemals gablt er uns eine Menge von Segenständen binter einander ber. Die ber Imagination Dube machten, fie zu übers feben und jufammen ju ordnen; noch weniger läßt er fich in ein angftliches Detail fleiner Theile und Umftanbe ein; er zeigt uns bas, mag er uns zeigt, im Sangen, bochftens nur von biefem Sangen eis

## 84 Salomon Gefiners Schriften.

nige haupttheile, bie befonders merfwurbig find; und nimmt er ja dann und wann einer. fleinen tims stand mit, so ift es gewiß ein folder, ben er gut feiner Absicht nothig bat, ober ein folder, ber ber Imagination ju Bulfe fommt, fatt ihr Arbeit ju Es mare Unberfchamtheit, ju fagen, baß er Graschen und Blumden und Steinden malte. Die Dinge nennen, beißt nicht, fie malen; Beffs ner nennt fie, wenn er fie braucht, und nennt fie mit einem einzigen Benworte. Sauft er einmal mehrere Benworter jufammen, fo murbe gewiß bas Bilb an Lebhaftigfeit verlieren; ober es murbe nicht mehr fo paffend zur allgemeinen Scene fenn, wenn man eins bavon weaffreichen wollte. lim sich von ber Wahrheit aller biefer Behauptungen ju übergeugen, febe man bier bas fcon angeführte fleine Bemalbe, bas ben Berbitmorgen anfangt, und gewiß eines ber reichsten ift: "Die frube Morgenfoane flimmerte ichon binter bem Berg berauf, "und verfündigte ben schönsten Derbsttog, als Die "con and Gitterfenfter feiner Sutte trat. Goon "glangte bie Conne burch bas purpurgeftreifte, grun "und gelb gemischte Rebenlaub, bas von fanften "Morgenwinden bewegt, am Renfter fich wolbte. "Hell war ber himmel; Debel lag wie ein See "im Thal, und die bobeften Sugel ftanden, Infeln "gleich, baraus empor, mit ihren rauchenben Suts "ten und ihrem bunten berbftlichen Schmud im "Sonnenglang; gelb und purpurn, menige noch "grun, ftanben bie Baume, mit reifen Rruchten "überhangen, im iconften Gemifche." Dier wird

Das Gemalbe beschlossen, und die Rebe kommt auf Micon und seine Empsindungen. Man sieht wes nige mit größter Alugheit gewählte Segenstände von der leichtesten Romposition; die Einbildungs, kraft hat ohne die geringste Anstrengung die ganze Segend so gleich vor Augen; nicht wird im Aleis nen gemalt, nicht die Bergez: nicht das Thal, nicht der Baum, nicht die Frührte; die etwa zu gehäuft scheinenden Beywörter: das purpurgestreifte; grün und gelb gemischte Rebenlaub, oder: die Baume, gelb und purpurn, wenige noch grün; diese Beywörter konnten unmöglich wegbleiben, wenn die Scene das seyn sollte, was der Dichter sie has ben wollte — eine herbstliche Scene.

: Und wie? hat benn unfer landliche Dichter bem Laubschaftmaler bloß nachgezeichnet? hat er bloß bas gefagt, was sich auch malen jagt, und es bloß fo gefagt, wie es fich malen lagt? Wir ben. fen , er bat bie Vortheile , welche bie Sprache por bem Pinsel voraus bat, febr wohl gefannt, und in jebes feiner Gemalbe Zuge gestreut, bie ibm ber Maler wohl soll unnachgemalt laffen. Micht allein zeigt er uns die Matur, fo viel es ihm moglich ift, in Bewegung, in mehrern auf einander folgenben Beranderungen, fondern erinnert uns auch an Besiehungen ber sinnlichen Gegenstanbe auf anbere auch finnliche ober moralische Gegenstände; er lagt uns Mehnlichkeiten bes Ginen Bilbes mit bem Andern gewahr merben, guegefuchte und auffallens be Aefinlichkeiten, bie ber Maler fchlechterbinas nicht angeben, auch nicht einmal kann errathen lasfen,und burch beren Bemerkung fich bie Geele boch

gewiß auf eine febr angenehme Art befchaffriat. Bon biefer Art ift in bem angeführten Bemalte bie Stelle: "Rebel lag, wie ein Gee im Thal; Die "bochften Sugel ftanben, Infeln gleich, baraus "empor, mit ihren rauchenben Hutten." wie viele andere Buge aus - wie vielen andern Ges malben tonnten wir anfahren!

Chen To weife und eben fo meifterhaft, als in ber Schilberung ber leblofen Matur, ift Wefiner auch in Schilberung ber lebenbigen und befeelten Ratur. Wir erinnern uns nicht, baf er uns je eine mannliche ober weibliche Schonbeit unbeweglich bingepftangt, und uns nun einen Theil nach bem anbern an ihr zergliebert batte. Die eigentlich fo genannte Schönheit, Die in Bilbung, Barbe und Bethaltniffen liegt, giebt er, wenn er fie anbers ungiebt; mit ben fluchtigften Bugen an: am liebs fien malt er die Seele, wie fie fich in Mienen, Stelluns gen und Bewegungen abbilbet; bie Ochgam, bas Entauden, Die Liebe, Die Bewunderung, ben gangen Charafter eines Menichen, burch ben Rorper ausgebrückt. Und auch bier fagt er uns nicht, was 'jeber Mustel, jebes Blieb gu bem Ausbrucke ber Leibenschaft ober ber Befinnung bentrage; ein ober ein Daar ber bebeutungsvollsten Sauptzuge find ibm genug; ein offenes Auge, eine glubente Bange, ein berabhangenbes Saupt, ein mallenber Bu-Biele biefer Ausbrucke bat bie Maleren in ihrer Gewalt, wenn fie nicht bloß ben Körper, sonbern nach ihrer ebelften Beftimmung auch bie Seele im Rorper matt; andere aber erreicht fie burchans nicht.

nicht, weil entweber ber Ausbruck hauptsächlich in einer Rolge mehrerer Beranderungen liegt, ober weil bas außere Zeichen von bem Gebanten ber Seele fein bestimmtes Beiden ift, fonbern auch ben aang anbern Bebanfen, ben gang anbern Einwfindungen ba fenn fann. Wenn ber Maler mir ein Mabden malt, bem ber Wind bie Rleiber anrudweht, und bas ibr Gewand über bem Bufen festhälty fo fann bieß Mabden eine Bublerinn und eine Diana fenn; fie tann in benben Rallen bas Gewand nur halten, um nicht au frieren: was laft fich aus einem folden Buge bon ihrem Charafter ichließen? Aber wenn ber Dichter ibn braucht, so fann er ihn bebeutenber als jeben anbern machen, und es foftet ibm mehr nicht, als zwen Warte. Go bat es Befiner gethan. Er zeigt uns ein Maabden, bas im Binbe geht; und "fchanthaft, fagt er, mauch da, wo fie keinen Beugen vermunthet, balt fie bas Gewand über bem jungen Bunfen fest." Wie vortrefflich erfunden, und wie unnachahmlich für alle Maler!

Der teser erlaube und, bas ganze kleine Ges malbe, woraus wir diesen Zug entlehnt haben, hier her zu seinen. "Unten am kleinen Hügel, auf dem zie Hatte der Chloe steht, saß ich und bließ dem zieho ein sanstes died vor. Den beschattet den zuch der Baumgarten, den sie wartet und pflegt; "und neben mir platscherte das Wasser herunter, "das ihn durchschlängelt; an dessen blumigtem Bord zie oft schlummert, oft ihre Hande und Wangen zekhlt." Die mit so vieler Klugheit hinzugeseisten Ilmstäne

Umftanbe: ben sie wartet und pflegt, und nachber: an bessen blumigtem Bord fte oft schlummert, oft ihre Sande und Wangen fühlt: biefe ihnftande rechtfetrigen ben Dichter fogleich wegen ber gemachten fleinen Maleren, Efmefis Berg-nimmt im Chloens willen ben lebenbigften Antheil baran, und feber Berliebte murbe ungefahr eben To, wie Thurfis, erzählen. Ueberbieß war es auch in bes Kolgenben willen nothig, ju wiffen, baf Chloens Sutte auf einem Sugel ftunb, und ein Baumgarten ba war. Scene und Sanbhung und Empfindung ju bereinigen, bas weiß Befiner gewiß; benn man lefe nur weiter: "Plote "lich hort ich bas Knarren bes Riegels, ber bes "Gartens Thure ichließt. Gie trat beraus; ein "fanfter Wind flatterte in Frem blonben Saar und "im leichten Gewand. D wie fcon, wie fcon "war fie! Ein reinliches Rorbchen voll glangenber "Früchte trug fle'an ber einen Sand; und fchaam-"baft, auch ba; wo fie feinen Zeugen vermuthet, "bielt fie mit ber anbern bas Bewand über bem "jungen Bufen fest; benn ihn murbe ber Wind in "feinem Spiele entbloft baben; aber es fcmiegte "fich um Suften und Rnie, und flatterte fanftrau-"schend tudwarts in bie Luft. Go gieng fie auf "ber Sobe bes Sugels vorüber. Aber zween Mer "pfel fielen vom Rorbchen, und bupften ben Sugel "binunter, gerabe auf mich, auf mich gu, als batte "Amor felbst ihren Lauf gelenkt. Ich nahm fie "bon ber Erbe, und bruckte an meine Lippen fie; "und fo trug ich fie ben Hugel hinauf, und gab fie "dem , bem Mabden wieber; aber meine Sanb gitterte, "ich wollte reben, und ich feufate nur. Aber Chloe "bliette nieber, fanfte Rothe überhauchte ihre fchos ;, nen Wangen; fauft lachelnd und rother fchenfte "fie bie schonen Aepfel mir. Jest stanben wir -"4ch! was ich empfant! -schückern benbe. 3, Hotet gieng fie mit fanftom Schritt ber Shete Mein unverwandter Blick fab ibr nach; ba "fie hineintrat, blickte fie zogernd und freundlich , noch einmal gurud; fab ich fie gleich nicht mehr, "mein Blid war boch an bie Schwelle ber Thure ngeheftet. Jest gieng ich, Zittern war in meinen "Rnieen, ben Sugel hinumter. Ach! stebe bu mir ben, gutiger Amor! Bas ich feither:empfins "be, wird nie wieder in meinem Bufen erlofthen. "-Man fieht bier, wie wir hoffen, bie Bahrheit ab les beffen, mas wir behauptet baben. Der Dichs ter balt fich nirgends auf.; er verfolgt Schritt vor Schritt seine Handlung; ber malerischen Auge, Die er einstreut, find wenig, und bie ba find, find bie bedeutendften ober angenehmften, bie nur zu finben maren; alles ift Leben und Bewegung, alles Se fubl und Geele.

Wenn nun bem so ist, wie wir es frenlich nicht alle Ibyllen hindurch beweisen können; so has ben wir Necht, den Verfasser, als malenden Dicke ter, eben so sehr zu loben, wie ihn seynwollende Philosophen tadeln. Ja, nicht allein loben mußs fen wir ihn aus diesem Gesichtspunkte; wir mussen ihn wirklich bewundern. So mancher Dichter, der gewiß nicht das maserische Auge unsers Gesners 98

farte und beftige Bewegung zu fegen; fie fucht nur au rubren und ju gefallen, aber nicht ju erschüttern. Auch kann sie naturlicher Weise keine sehr große Mannichfaltigfeit von Charafteren und Situation nen baben ; boch immer noch Mannichfaltigfeit genua, um in einer langen Reife von Semalben nicht einformig ju werben. Go viel Ibullen in umferm Gefiner, fo viel verschiedne Stellungen feiner Der fonen: und in ben Charafteren eine Meuge Duancen, bie er balb in bem Berftanbe, balb in ber Leibenschaft, balb in bem Geschlechte, balb in bem Alter findet, und die er fo vortrefflich, burch fo ber Rimmte Buce, ins Licht zu fegen weiß. Wir fone nen uns unmoglich entbrechen, feine Schilberung bes Greifes Menaltas bieber au fesen, bie uns unenblich gefallen bat: "Bor feiner Sutte faff er soft, ober im somenreichen Vorhaus, wo er ben mobibepflangten Garten überfat, ober in weit fich mberlierenber Entfernung bie Arbeiten unb ben "Reichthum bes Belbes; ober er bielt ben Borüber-.. gebenben mit freundlicher Schwashaftigfeit auf. ... und borte die Geschichten ber Rachbarfchaft, und abon bem Frembling die Meuigkeiten und Sitten "und Gebrauche ferner Lanber. Seine Rindestine "ber, fein fuffefter Beitbertreih, gaufelten bann um wihn ber. Er folichtete ihre fleinen 3mifte und "lehrte fie gutig fenn, und nachgebend, und mitleis .. big gegen Menfchen imb gegen bas fleinfte Thier; aund unter bie mannichfaltigen Spiele, bie er fle alebrte, mifchte er immer fugtreffenben Unterricht. "Er felbit machte ihnen ihr Spielgerathe; immer " fanten

"Famen fie gelaufen: mach uns bieg und mach uns "bas! und wenns fertig war, kuften fie ibn und "bupften mit frobem Gewühl um ibn ber. "Schilf lehrte er fie Floten machen und Sirtens "pfeifen, und bließ ihnen vor, wie man ben Scha-"fen und ben Ziegen zur Weibe und von ber Weibe "blaft; lebrte fie viele Lieder; Die Rleinen mußten "fie fingen, die Großern fie mit der Rlote begleiten; "ober er erzehlte ihnen lebrreiche Befchichtchen, bann "faßen fie aufmertfam am Boben ober an ber Thurs "schwelle um ibn ber. " Wer follte fich jest, ba bas Bemålbe fertig ift, nicht gutrauen, bag er es auch ichon wollte gemacht haben; aber wer fonft tonnte es machen, als unfer Gefiner? Lind unferm Lefern im Bertrauen gefagt; Die Jonlle, woraus es genommen ift, nebst noch einer mit ber llebers fcrift: Mincon, gefällt uns vollig eben fo febr, als die Schweizeridolle.

Roch gegen einen Tabel haben wir unsern Gekner zu rechtsertigen, wenn anders dieser Tabel der Ehre werth ist. Man halt die Art, wie er seine Personen einführt, für einen sichtbaren Besweis seines Mangels an dichterischem Genie; man will nicht Selbstgespräch oder Erzählung, sondern Dialog haben, und zwar recht raschen, recht feurigen Dialog. Geseht nun aber, die Handlungen und Situationen in Gekners meisten Joyllen hatten eine solche Ausführung zugelassen; was folgte daraus? Man kann Bemerkungen über den Menschen machen, die sich in einer Abhandlung, in einer Ersählung, in einem Schauspiele vortragen lassen.

## 100 Salomon Gefinere Schriften.

Diberot, ber ju allem brenen Befchict bat, traat mir bie feinigen in einer Abhandlung vor: will ich ibn schelten, baß er sie nicht in eine Erzählung brachte? Ober er fleibet fie in eine Erzählung ein; will ich mit ihm rechten, daß er feine Schaufpiel barans gemacht bat? Ihm gefiel nun einmal eine Abbands lung ober Erzählung; und mas in biefem Stude ibm gefiel, muß auch bem Lefer gefallen. ich ihn beurtheile, fo fann ich weiter nichts fragen, als ob er gut erjählt hat? und hat er min bas, fo kann ich weiter nichts thun, als ihn loben und von Bunichen konnte ich allenfalls, daß ibm lernen. ihm eine andere Form ware gefällig gewesen; aber beswegen, weil fies ibm nicht gewefen, fein Genie verbächtig ju machen, was hieße bas anbers, als meine eigne Bescheibenheit und Klugheit verbachtig machen? Ich muß ja wiffen, baß.jebe Art bes Bors traas ibre eigenen Bollfommenbeiten bat, und bag fich in einer jeben schlecht und vortrefflich fenn läßt.

Ja nicht allein hat jede Art des Vortrages ihre eignen Bollkommenheiten, sondern auch jede ihre eignen Gegenstände, die sich in einer andern Art weniger ausnehmen wurden. Der bramatische Dichter, der leider alles dialogiren muß, empfindet dieß mehr, als zu oft; und der epische und Romannendichter, der in diesem Stücke alle erwünschte Frenheit hat, zieht davon seinen sehr großen Vortheil. Gewisse Handlungen und Situationen und Leidenschaften sind sogar für den Dialog nicht nur unbequem, sondern lassen sich durchaus nicht dialogiren. Wenn die Handlung z. B. eine Schlacht

ift, wie in ber Schweizeribylle, so kömmt es ba mehr aufs Thun, als aufs Reben an, und es muß nothwendig ergablt werben. Wenn zwo Personen vor Mattigfeit bennahe verschmachten wollen, wie im Mpcon, so wird eine zusammenbangenbe Rolge von Reben zu einer bolligen Ungereimtheit. Wenn Die Datur ber Leibenschaft es fo mit fich bringt, baf fie fich meiftens nur burch Geufger, burch Stellun: aen, burch Pantomime ausbruckt, wie j. B. bie schamhafte und furchtsame Liebe in ber Ibulle, Thyrlis: fo fann abermals ber Dichter nichts ans bers thun, als biefe Seufger, biefe Stellungen, biefe Pancomime ergablen, und bochstens bie und ba eine abgebrochene Rebe, welche die Natur ber Leis benfchaft noch erlaubt, bazwischen fegen. Ginb bergleichen Banblungen, bergleichen Leibenschaften und Situationen beswegen verwerflich? Ift ber Dich. ter, ber fie vortrefflich erfindet und ausführt, bess wegen weniger Dichter? Aft etwa Dante fein Dichter, weil bas Befte in feiner besten Ergablung bom Ugolino, wenn man es in Dialog brachte, gur Absurditat merben murbe? - Wir haben nirgends ben allen ben gwen und gwanzig neuen Ibyle len unfere Befinere gefragt: warum nicht lieber Dialogirt? aber bas haben wir wirflich ben biefer und jener gefragt : warum nicht lieber ergablt? Denn überhaupt giebt bie gange Gattung gu einem recht schonen und feurigen Gesprache nur wenig Ans laß, weil die Charaftere ju fanft find, und bas Intereffe ber Personen fast nirgends in einen lebhaften Streit gerath.

### 102 Salomon Gefiners Schriften.

Bir wollen aber boch Bunbershalben an einem einzigen Benfpiele feben, was beraus gefommen mare, menn Gefiner anch ba, wo er erzählt Sat. Wir bitten also bert Les båtte bialogiren wollen. fer, die vortreffliche Idulle: Mincon aufzuschlas den. hier fieht er querft zween Manberer, bie nach bem Tempel bes Apollo gebn, um bem Soct Da es eben Mittag ift; fo ibr Opfer ju bringen. fteben fie bie beftigfte Site aus, und verfchmade "Bon febem Tritt, lagt Gefiner ten bennabe. "feinen Ergabler fagen, flog beiffer Staub auf, unb "brannte die Augen und faß auf ben geborreten Die Beschreibung war nothwendig. "Lippen. " um uns jugleich mit ben Wanbrern bie große Boble that ber nachberigen Erfrifchung fublen au laffen; aber mas gab es in ber gangen Stelle ju biglogiren? So viel, als nichts. Bente Banberer konnten naturlicher Beife nur einerlen empfinden : und fich einander wechselsweife feine Empfindungen au eradb. len, bas giebt allemal ein schleppenbes, langweilis aes Gefprach, wofur bie fimple Ergablung unenbs lich besser ift. Ueberdieß waren auch bepbe in eis nem Zuffande, worinn man lieber ftillschweigt, als plaubett. — Weiter also! Die benden Banberer treten in ben fuhlenben Schatten eines Balbes, ben fe nabe am Wege finben. Dieser Wald wird eis niae Zeilen binburch befdrieben; und zwar bloß in Absicht auf bas, was er jur Erfruchung ber ermis beten Banberer barbietet. Bas gab es auch hier ins Gefprach ju bringen? Wieberum nichts! Der Eine batte Tagen muffen : Ich finde bieß, und ber Anbre:

Unbue: 3th finde feneds aber bas ware ja wieber Erzählung, nur unter mehrere Perfonen bertheilte. Erzehlung gewesen. Gefiner thut also wohl baß er und ::aufangs mit feinen Banbrern bloß febet. laft; wenn fie erft ein wenig zu fich gelommen, wird er fie bann auch schon reben laffen. -- "Goes nter, ruft ber Gine, wie lieblich ift biefer Drt ber "Erquiefung! Beilig und gefegnet fer mir, ben bie nfe Schatten genflange bat! Bielleicht rubet feine Mide bier. " Der anbere fiehet inbeff an ber: Borberfeite eines Grabmals, and beffen Ruf ein Haver Bach bervorquillt, eingegrabene Zige, beber mit Rinem Stabe Die Manfen von Beifiblatt auf. und lieft, daß in biefem Grabmal die Afche bes Mycon rube, ber jur Erfrifdung muber Wanben ver ben Balb gepflanzt und die Quelle hineingeleitet habe. " Befegnet, ruft ben erfte mieben, fen beina "Afche, bu Meblicher! Gefegnet bie Deinen, bie mbu guruct ließeft! ... Man flebet, bag biefet De nige alles war, was bende Unterredner fagen konng ten, ohne langweilig ju werden,t und, der Dichten lift alfo ju rechter Zeit eine Fran benber temmen, welche die neugierigen Fragen ber Wandper über ben gutthätigen Mucon beautwortes. Thre Em supling ift freglich lange over pafür ift he auch so vortrefflich, fo rubrent! Die Banberer, Die nach nichts weißten, und erst alles erfahren soften, hate ten niches thun tonnens als baf fie bie und ba ein Wort aufgefangen, einen Zudruf binzugelest, ein frostiges: Rebe weiten! gesprochen, wher ein Wie? und Warum? und Lifts miglich? gefagt Båtten\_ **6** 

# 104 Salomon Gefiners Schriften.

platen: Wie viel mehr aber, als alle viese biales gischen Floskoln, ist die stille Empsindung der Ehrzserdietung werth, womet sie ruhig da sigen, und die Geschichte ihres Wohlthaters auch durch keinen kant unverdrechen! — Wir ditten den keser, daß er diese Erzählung hier wiederhole; und wenn das ger schohn ist, so fragen wir ihn: ob er irgend eine Windung der Geschichte zu erstunen wisse, wodurch sie zum Gespräch bequemer, als zur Erzählung würz de? oder ob ers nicht anschauend erkenne, daß auch Erzählung, wenn sie dortresssich ist, die größte Geswalt über sein Derz habe? und ob er den Unems psindlichen nicht bedaure, der diese Joulle lesen kann, diese daß ihm eine zärrliche Thräne im Auge stehe? —

Bo viel fen bon einem jeben Label insbefonbre gennt aefage: nun nehme man noch einen Augens bill bie brenfache Rritit jufammen. Durch bie erfte ward bie Dichtfunft von allen leblofen Gegenftang ben auf bie lebendigen eingeschränft; burch bie prodite bon allen Wefen ber Ginbilbungefraft auf ben weellichen Menichen; und burch bie britte enbs lich ibeni allen übrigen Formen auf bie einzige bras matifche Korm. Est fehlte nichts, als bag man nochtte biefer Zimm bie einzige besondre Manier ber frimmte: und welche wurde bas anders gewesen fenn, als Shaft heure Maniet ? Go fubre benn auf eine mal bie gange Lickeraturin ben einzigen Shafemear ausanemen ! Wie geberen gewiß zu ben eifrigsten Bemunbereun biefes großen Englanders : aber wir indffen both wird fanen: Wenn Shafespear vor trefflich

erefflich ift, fo ist barum noch nicht alles, was vortrefflich ist, Shakespear. Eine Erinnerung, bie bier vielleicht nicht gan; am rechten Orte febt; bie aber boch immer nicht schaben kann! - Es kann fenn, baß gewiffe Leute nur fur einen einzigen Schriftsteller Empfindung haben; aber biefe gemifs fen Leute follten fich bann um aller Belt Billen nicht mit ber Rritit bemengen. Gie follten ibren einzigen Schriftsteller lefen und wieder lefen, bis fie ibn auswendig wußten; aber zugleich fich erinnern, baß man nach Leffings Ausspruch gar feinen Ges fomact bat, wenn ber Gefchmack nur einseitig ift, und baf fiche mit gar feinem Gefchmacke unmbalich funftrichtern lagt. Wir fegen Die Leffingifche Stelle hieber, bie auch noch fonft manches, was wir gefagt baben, zu bestätigen bient: "Dicht jeber Liebhaber "ift Renner; nicht feber, ber bie Schonbeiten Gines "Stud's empfinbet, tann barum auch ben Werth maller andern ichasen. Dan bat feinen Seichmack. nwenn man nur einen einseitigen bat; aber oft ift man besto parthenischer. Der mabre Beschmack "ift ber allgemeine, ber fich über Schonbeiten von nieber Art verbreitet, aber von feiner mehr Beragnugen und Entzucken erwartet, als fie nach ibrer "Art gewähren fann. "

Die Verthendigung unfers Gefiners hat uns ju lange aufgehalten, als daß wir uns noch über Die berote Erzählungen ausbreiten könnten. Sie vers dienen eine ausführliche Veurtheilung; und vielleicht ergreifen wir ben ber bevorstehenden französischen Aussche bie Belegenheit, etwas naher bavon zu reben.

#### VIII.

Heber die Gemäldeausstellung der Akademie der bildenden Kunste in Oresden, am 5. März 1770.

# Der Befching.

Inter biefen Betrachtungen, ober bielmehr abet bas Gebrange fo vieler Perfonen, Die aus gwen Zimmern gusammen trafen, berlor ich meis nen Kreund aus bem Gefichte, und fand mich, im bem einer bem anbern Plas machte, ins junachft baran anftoffenbe Erferzimmer verfest. lich bemühete ich mich, querft rechter Sand bie berben Blumenftude ber Mabemoifelle Friedrich ins Micht viel leichter konnte Selicht au befommen. ich bie ben Penfionairen und Unterlehrern gewibe mete Band überfeben. Auf eine angenehme Art überrafchte mich eine von ber Mabemoifelle Ding: linger, nach ber Rleopatra bes Brn. Tifchbein, mit aller Burbe bes Originals, gemalte Miniatur. Das Gemalbe bes Hrn. Tischbeins in Cassel \*) ift arof, ein Bruftbild mit Delfarben gemaßt. Die Wendung bes Kopfs ift hiftorifc, bas Anger ficht ebel, und ber Ausbruck bes Schmerzens bem Begenstanbe angemeffen. Der Schmuck ber fter benben Roniginn ift bier, mas er fenn foll, wolfe gereimt, boch untergeordnet; unterhaltenb fürs Auge,

<sup>&</sup>quot;) Der herr Prof. Tischbein war in herbif 1769 fo-

# Alab. der bildenden Runffein Dresben. 107

Auge, nicht burch Berffreuung beeintrachtigenb'; mit einem Worte, überbacht. Bon biefen Gigen= Schaften geht feine in ber originalmäßig gehaltenen Machahmung ber Madem: Dinglinger vertoren: und auf Anfundigung biefes Befichts tonnte man auf einen gewissen tragifchen Dichter (Denben) unwillig werben, ber bie ägnptifche Roniginn mit ber Octavia in eine, benber fo umwurbige Unterreduna berabfinfen laffen. Das Gemalbe in Del verbiente in Miniatur übertragen ju werben, aber auch ein Origis nalbild ber Dabem, Dinglinger jum Dachbar gie Bergeblich mar fur biefesmal ber Bunfch. aber fur Die Bufunft fcheint er, burch biejenigen Bes malbe, welche bie Runftlerinn fo oft nach bem Leben gemalt bat, einiges Recht fur fich ju baben. Zwar ift auch Mademoifelle Miedel in bem Befite, mit ihren Ropien nach, fleißigen mieberlandifchen Meis ftern in gefallen. Dergleichen Bemalbe, an welden bie Churfurftl. Sallerie ber Schwester bes um biefe Gallerie verbienten Auffebers bie ichons ften Originale barbietet, wurden auch biefesmal ber gieria aufgefucht; und bas Portrait bes Gerhard Dow nach diefem Meifter, ber fich felbft gemalt bat, mit Bergnugen wahrgenommen. Das andere Stud, ein Solbat, ber in einen Beinromer fieht, war nach Arn de Bois, einem nicht unbefannten Meifter, ber aber noch befannter, und vielleicht noch in beffern Studen nachgealimt gu werben berbient. So viel von biefen angenehmen Rachbilbungen: mur gebort noch bie Anmerkung bagu, tag Daben moifelle Riedel fich nicht begnugen wirb, auf fo gus tem Wege fteben ju bleiben.  $\mathfrak{D}$ ie

## 108 Meber die Gemalbeausstellung ber

Die Rachbarichaft führte mich auf bie Arbeit brever Unterlehrer. Bom Brn. Mietsch war eine Zeichnung auf blauem Papier, bie klugen und thoe richten Jungfrauen; und barneben ber erfte Ente wurf fowohl biefer Beichnung, als anbrer biblifchen Befdicte, mehrentheils getufcht, befonbers aber ein febr guter Aft mit fdmarger und weißer Rreibe. In Pastel batte er die Historie von der Rebecca und bem Eliefer, ingleichen bas Portrait eines Mitgliebes ber Afabemie, bes Brn. Sof, Rupfers fleders Boetius, geliefert. Dier ift vielleicht, wie iemand von ben Umftebenben anmerfte, ber feltne Rall, bag ein Ranstler sich zur Moth selbst studies ren, fich burch fich felbft belehren tonne: um name lich bie Richtigkeit und bassenige Geprage ber Des tur, bas in bem nach berfelben gezeichneten Afte bas Leben fast unverbefferlich verrath, ben feinen meb reften Zeichnungen, fo oft fie ihm ju Paftelgemal ben ben Stoff leiben follen, nicht ju oft ju verlaß fen. Man tennt bie Borrechte bes erften fluchtigen Bebanten, feste er bingu, um vielleicht bem Gins wurfe eines anbern mit bem er fprach, zu beges anen - Dier ift aber fcon bie ausgeführte Zeiche nung gegenwärtiger biblifchen Darabel ber Richtig. feit faum fo nabe, als ber barneben gestellte erfte Entwurf, gefommen, fur ben allenfalls jene Botrechte angeführt werben fonnten. Und bann ber murbige Ausbruck, ber allein biblifchen Borftelluns gen angemeffen ift? Der erbalt fich allemal eber unter einer ehlen Warme, als ben einem wilben Beuer.

# Afad. ber bilbenben Kunffe in Dresben. 109

Ich batte inzwischen ben Meleager, wie er von ber Jagb fommt, und ber Atalanta bie ihr quae sprochene Beute, ben wilben Schweinsfopf, bringt, Muf bie Zeichnung und Rarbengebung betrachtet. hatte Herr Priedrich Fleiß gewandt. Rur biefe bende Theile ber Runft, bie, wie jeder weiß, von weitem fo anlocend find; fur bie Bulfemittel Die aus Entgegenstellung ber berichiebenen Carnation aerogen werben konnen, ift biefer Begenftanb wohl Man fragt nicht sowohl, ob, nach ber Geschichte, Jafions Tochter so braunlich, als Meleager felbst gewesen, als nach bem Ausbrucke eines jungen Selben und einer ihm abnlichen Beliebte. Das ichlagt in einen Theil ber Runft ein, ber in ber Theorie berfelben berrichenber ift, als in vielen Bemalben. Aber biefe Bemalbe großer Meifter fattigen bas Auge burch eine Starfe in ber mechanischen Behandlung, durch Deifterbrude in ben Sobungen und durch gewiffe Beheimniffe eines Pinfels, ber mit Bestigfeit und Empfindung fur bie Empfinduna aes führt zu senn scheint. Die Atalanta, die Rubens mehr nach feinem gewöhnlichen Mobelle, als nach ber Befdreibung bes Welians gemalt bat, mag biefes erflåren.

Das im vorigen Jahre ausgestellte Bildniß ber Mutter bes orn. Fechhelm machte mich auf seine diessährige Ansstellung aufmerksam. Bon einem Mannsportraite, einer halben Figur und mit Delfarben nicht übel gemalt, versicherten diesenigen, die den Kunstler von Person kannten, daß es sein eigen Bildniß und wohl getroffen wate. Oft klas gen die Maler über den Zwang, dereihnen ben frems

# 110 Ueber die Gemalbeausstellung ber

ben Bilbniffen aufgelegt wirb. Diefes fallt benn eigenen Portrait weg. In bemfelben bat ber Runft ler frege Band, tubnere Schatten und Biberfcheis ne zu wagen, und aus bem etwa neblichen boch gebor rig bertieften Grunde, ben Rembrand und Govart Alink kannten, Rotari in ben legten Jahren gefucht, und Mogari früher gefunden batte, aus diefer nube cava (wenn ich anders bem Birail eis nen Ausbruck von der Wolfe, baraus Aeneas die Dibo zuerit beobachtet bat, abborgen barf, ) bem Sanzen bie Rundung und buftenbe Warme ju ge ben: worüber bas Auge, über bie Grangen bes Ilms riffes berum gelockt, fast mehr zu feben glaubt, als Bebarf ber Runftler auch nicht von gemalt ift. Rigaube raufchenben Gewandern ben Schimmer an eigenem Bilbniffe anzubringen: fo bat er boch Aufmunterung, etwan bem Carailliere und Define auch bon einem ungefunftelten Anzuge, glucflich umichlagende Ralten und freifende Lichter abzufes ben: er vermag bie Matur zu abnlichen Darftels lungen mit Geschmack einzulaben und Licht und Schatten reigenber ju machen.

Nurgenannter Runftler hat Fähigkeit und in ber Zeichnung llebung genug, sich immer stärker zu zeigen. Größere Muster neben sich zu sehen, drüs cfet frostige Herzen zur außersten Kälte himunter; in eblen Gemuthern entzündet es den Wetteifer, sich eben diesen größern Mustern gleich zu schwins gen: allenfalls, um sich von einer angenommenen Manier, von gewissen wob allemal peinlichen Begriffen loszureissen, eine ihr entgegengeseste

### Atad. ber bilbenben Kanfte in Dresben. 111

su versuchen; selbst auf die Gesahr, wie jener Mas ler benm Gellert, "seinen Kriegsgott auszustreis chen." Er streicht aber gewiß nicht aus, wenn seine Kuhnheit die Kuhnheit großer Meister, und die ins rechte Licht gestellte Natur, unter jener eds len Warme, seine Fuhrerinn gewesen.

Auf einer ander Geite erblichte man einige theatralifche Perfpective, Gale, Prachtgebaube von Herrn Theil, wie gewöhnlich, in Abafferfarbe und fur Die bestimmte Wirkung aut angelegt. Dies fes borausgefest, und bag ber junge Runftler fich bermuthlich Gebanten jum funftigen Bebrauche furs Theater fammlet, ift nichts bawiber zu fagen, wenn and unter gebrochenen, minber rufenben Karben biefer Gebrauch allgemeiner fennt fonnte. aber fcon fo weit gefommen ift, bem bleibt fein ju fcweter Schritt übrig, fich burch eine etwas fanf. tere Karbenmifdung, Die, zumal in ber Delfarbe, neben einem Shifolft fteben fonnte, bie Liebhaber noch berbinblicher ju machen. Rleine Gemalbe, bie man auswarts leicht verschicken fann, verbreis ten auch ben Ruf bes Kunftlers. Herr Theil hat feinen vornehmften Grund ben bem Theatermaler herr Johann Benjamin Müllers gelegt. Dies fer ift ein Zögling bes verftorbenen Grone, welcher mit vielen schönen Worstellungen bas hiefige große Theater ausgeziert und barneben manchen fleinen Entwurf, mehr als ein fleines Gemalbe, mit wohlges brochenen Karben binterlaffen bat. Er bat fich ben diesen, in Worstellung ber Architektur, nicht leicht berjenigen Krenbeiten bebienet, die ibm fürs Theater

## 112 Ueber die Gemalbeausstellung ber

zugelaffen waren. Frenheiten, die man, wegen ber Rothwenbigkeit billigt, welche die bessere Wirkung für die Scenen dem Maler nicht selten auslegt; die aber auch vielleicht diesen oder senen Baufünster verleitet haben, einen umgekehrten Schluß von der Schicklichkeit fürs Theater auf wirkliche Gebäusde und Berzierungen zu machen.

Der Bleif bes herrn holymanns, ber balb in Bafferfarben malt, balb nach Bagnern Lanb. fcaften rabirt, und mit braunlich abgebruckten Rus pfern Wagners Zeichnungen ziemlich genau nachabmt, warb bemerft. Der angenehme Baumfiblag, bie frifden und wohlgebrochenen Karben, bie er von bem Unterrichte bes herrn Dieterichs vormals angenommen, lanbliche nicht ju fehr verwickelte Gce nen, gelingen meines Bebunfens bem Beren Sols Auch die Blumen und was mann am besten. fceinbaren Rleinigfeiten, bie bie Mode wichtig macht, auf Atlag ober auf Rachern, bergleichen ich, als Debenwerte, von feiner Sand gefeben, Diejenige Leichtigs feit und ben erbeiternben Geschmack giebt, ber fich mablamen Zusammensetungen fo oft berfagt ; alles biefes nothigte mir in ber Stille ben Bunfc ab, ben gewiß mein Freund lauter fagen murbe, febr viele Racher von biefer Dand gemalt zu wiffen. Es fen ber Ranftler aus einem beffern Stanborte in betrachten; ich gebe es ju: aber jebermann murbe vermutblich bolgmannische Racher baben wollen. Bielleicht fammlet fie ein glucklicher Genius, bet über Die Erhaltung ber Rächer wachet, bermaleinft, wie andere Kunstwerke, in ein Rabinet; wie ihnen

# Meas ber bilbenben Schnfte in Deesben. 1 t 3

in einem Zimmer bes Haufes, bas die Gräffink Efferte in Breslau vormable bewohnt hat, in alten Benftergewänden, über einandet, eine ewige Daner bestimmt worden; vielleicht verstreuen sie sich zu ihrem Untergange, nügen aber best Runftler, als Manufactur — Wird er zu beklagen senn?

Linterbessen warf ich einen stücktigen Blick, auf verschiedene andere Versuche des Kunstiers: dars unter war auch ein Köpfchen in Del nach Oletes rich. Nach diesem Weister hatte hier Hofzmann woriges Jahr (1769.) einen getuschten alten Weisbertopf auf Zeichnungsart in Rupfer gebracht, und zur Ausstellung gegeben. Bald hatte ich den Kunstier um so viel Theile beklagt, die kein Banges mas chen, dessen er doch fähig sit.

Dein Rreund hatte fich ingwifchen wieber ben mir eingefunden: er hafte nur bas Beichnungseund . Das Movellzimmer verlaffen, wo abermals Die bes Wen Mete von Rlaf und Vechwehl waren. forach von Runft; ich von Bertrieb: unfere Reis gungen ichienen bertaufcht: im Grunde mar es uns nicht fdwer, einer bes anbern Denkungsart angurebnien. Da fie uns einmal, fagte er, mit einer Mas aufactur von Rachern befchenten wollen, wenn anbers ber Runftler ibre Borfdlage annimmt; fo murbe ich mid får bie Runft ftrenger, als fie felbft, ertlaren muffen: ich wurde mir wenigstens, an bes Runft; lers Stelle, unter bem Bormanbe, Rleinigkeiten au liefern, auch feinen verzeichneten Schafer ju qua te halten: die Schafe durften nur Dietrichs Schule ober bie Matur verrathen. Umor mußte M.Bibl. XIV.B. 1.St. fenn,

# 114 Ueber die Gemalbeansstellung ber

fenn, wie ihn Phothe fand, nicht wie fie ihn zu finben fürchtete. - Bezwungene Stellungen wer ben ber Sand nach und nach eigen. Anforfichen auf Rleinigkeiten bietet fich vielleicht Die Grazie felbik Ungefucht ift es vielleicht ber Weg felbft in Bergierungen und ben Biguetten, die herr Soly mann fo gern rabirt, eine gewiffe Leichtigfeit, eine bebachtsame Enthaltung bon bem gar ju genauen Musbrude, ich will nicht fagen, Ginschnitte jebes Umriffes, jeber Rleinigfeit ju gewinnen, bie errathen, ober nur burch bie Einbildungsfraft ergant fenn will. Man fublt mehr, wenn herr Gefiner einen fleinen Satyr auf bie Ziege fest und ihn ins Horn gegen eine frene Aussicht blafen laft, bie nur ein niedriger Horizant andeutet "); als wenn mir Diefen ein schwerer Rleiß unzeitig versperrt bitte. -Unfere Borfchlage, feste er bingu, fubren uns viel leicht ju weit. Wer uns fo ernstlich von Rachern und Bignetten reben borte, bie nicht ba, auch jene gar nicht in biefem Zimmer ju erwarten find, und hinge gen bes abrahamifden Opfers, bas Berr Bolimann in Paftel gemalt bat, und fo nabe ben uns bangt. mit feinem Worte gebenfen, murbe berfelbe es uns bergeiben? Eben fo wenig, gab ich jur Antwort, entfinne ich mich, ben ber vorjährigen Gemalbeause Stellung

<sup>&</sup>quot;) In der Ausgabe ber Johllen von Jahr 1756. die nebst dem Daphnis, wenn es anders erlaubt, unsferbliche Werke nur nach der aufern Zierde anzwsühren, in den Händen aller Kunstler seyn sollte, die sich mit dergleichen Verzierungen beschäfftigen.

# Alab, ber bilbenben Rimfte in Dresben. 115

follung des zerbrochenen Kruges erwähnt zu haben, eines Aupferblattes, das dem Herrn Gefiner, des fein bekunnte Idylle auch den Stoff zu einem artisgen Gemilde des Herrn Holzmanns in Waffers farbe gegeben har, von demfelben zugeeignet worden.

Den Grundris der Menagerie, die, nach ber Augabe det Herrn geheimden Raths und Oberthe chenmeisters von Kessel, von Hrn. Obristlieutes nout Pfund angelegt worden, hatte Dr. Holfs marm in Rupfer gebracht. Den Zimmern des Gebäudes felbst gonnten wir, weil einmal unfer Sifer für den Vertrieb des Kunstwerke angefache war, well Lindnerische Gemalbe nach der Ratur.

Ban, der Fran Muhlberg, einer gebornen Bungolinn, die sich bloß zu ihrem Bergnügen mit der Kunft dichtiget, von Mademoifelle Benard und Mademoifelle Andre, verbienen hier verschies dene Zeichunngen bemerket zu werden. Bielleicht geben Originalversuche kunftig Gelegenheit, mehr von solchen Bemühungen zu reben.

Die Frau Hauptmanninn Frank, eine ger borne von langen, hatte ihres Deren Brus bers, eines Officiers, Bildniß in der Uniform, (sehr ähnlich, wie man sast,) ingleichen ein Junges Mädchen häuslichem Anzuge, zwen Ariginase in Miniatur, und das leptere befonders Kücklich ger malt. Frenheit in der Hand, als ob man der Mosalba nicht bedürfte; Wahl in den Stellungen und in dem Reize des Anzuge, als ob man solche nur init dem Auge, und mit dem Geschmacke einer Mosalba wählte; das übrige getrost der, unter das horthelle Hafteste

# 116 . Ueber die Gemalbeaussiellung ber

haftefte Licht gebrachten Datur abgefeben, und mit Empfinding ausgeführt --- alles biefes warben amer willfommene, vermuthlich aber anch über fich. fae Borfdlage ber Runftrichter fenn. Man barte fchon bice ju viel Butes wahrgenommen, wat wicht von Gemalben, bie besonbers bem Gefdmacte des wibmet find, mit ber Beit benjenigen bifern Drab ber Bollfammenbeit ju erwarten, ben eine aan ausnehmenbe Liebe zur Runft und unermubete Bedrebunn nach ben besten Gemalben ber Ebueffreft. Ballenier jum Endivoede baben fann. Die Rarbens aebung empfahl biefe fleinen Gemalbe, und beren murbige Machbarfchaft naberte uns zugleich bem Blummftucte ber Mademotfelle Friedrich in bem Amgenblitte, ba einer bon unfern Befatinten, mit ber Dartnackigfelt, bie Domer, wie man fagt, in einem feiner Bleichniffe an Belben und an Kliegen bemerkt, fast unabbringlich geschäfftig war, eine Diefesmal noch harthadigere Fliege vom Gemalbe meg ju jagen, ober irgend einen Baffertropfen bevon abzuwischen, ber ibm, bem Anfeben mach, wie bem Zeuris ber Borbang bes Parrhaffus, im Bege mar.

Dieser Zufall war zu angenehm, und für die Ränftlerinn zu vortheilhaft, um erft lange zu uns tersuchen, ob es erlaubt sen, von dem glacklichen Ausboucke einer Mebensache aufs Sanze zu schließen. Wie sauber, wie ausführlich, wie schntell diese Gegenstände, nach dem Verlangen niederländischer Kunstrichter, behandelt worden, ist vielleicht die Lintersuchung weniger Augenblicke. Doch fallen

# Blab. ber bilbenben Rünfte in Dredben. 1.17

Die Freundschaft ber Farben, bas Weiche und Murs be, bas Verblasene und bas Einstimmige in ber Berfcbiedenheit, ober mas biefem allen entgegen ges fest ift, noch geschwinder in bie Augen. tige Theorie von ber Gruppe und ber fogenannten Weinernube kommt, vermage bes bem hintergrung be bes Semalbes, auf Roften ber Saltung, ber Lufte, Perfpectib unb, fo man will, ber Biberfcheine, nicht au nabe gelegten Schaftens, ber Runbung au Bulfe. Darnach beurtseilet ber Rungler feine Arbeit, ober befragt feinen Spiegel - bas angenehme Sanja lockt in gegenwärtigem Ralle unfer Auge auf bas Eigne, welches bie Runftlerinn ben jeglicher Art ben Blatter und Blumen, wit einem mehr ober wenis ger genahrten Auftrage ber Farben, bepbachtet bate Die Blumen, fagte mir ein Kreund bopfelben, --und wer bort nicht gerne einen jeben, bergleichen Bes malbe, ober ein anderes Kunftstad, - und wenn es felbst bas fur ben Deathrubm gebilbete Pferb bes Herrn Kalconet ware, ber bie Urtheile ber blogen Liebhaber fo weit von fich zu werfen fcheint; wer, bort bie Runftstude nicht gern nach bem Ginbrude folder Gegenstände beurtheilen, womit biefer ober jener Beobachter, Berufs wegen, felbft umgeht?-Die Blumen baben auch bier ihren Sammet, ihren Atlas, ihr Wollichtes und gewiß mehr Berfchiehene. heit in ben Stoffen, mit welchen ber Schöpfer fie fleibet, als mannichfaltige Zeuge ber Bilbnismaler fich aussucht, ober über ben Gliebermann ausbreis\_ Bielleicht, fagte ich, begegnen fich ber Bildnismaler, und der Blumenmaler auf einem **D** 3 Bege.

# 118 . Heber bie Gemaibeausstellung bee ...

Beae, nicht bloß in ber Rlarbeit bes Schaffent, fonbern auch in ber gludlichen Ausspannung um Bertiefung bes hintergrundes. - Deffen Ber fehlung, antwortete jener, ober vielmehr beffen gang Ache Bernachlaffigung - benn weniger lagt ko wohl von einem einfaebigen afchgrauen Grunte nicht fagen - war vielleicht die Urfache, warum bie Blumenftude bes Sieverts \*), ber, als Dofe gartner in Lubwigsburg fant, und es in ber Dales ren, befonders in Borftellung ber fconften Amrifeln, ziemlich weit gebracht hatte, auch ben bem mubfamften Ausbrucke, eine gewisse Sarte verrietben, bie folde Semalbe mit nieberlanbifden Rabinetsfraden etwas unverträglich machten. Gobalb, bob ein britter an, bas Auge bes Kunstlers, selbst burch bie ungebrochene Sarbe bes Grunbes nicht beleidigt ift, fo wird es auch in einer Unempfinblichfeit gegen bas Sanfte und Berblafene unterhalten, und wenn nieberlanbifche Blumenftucke ben Runftler nicht aus recht bringen, bleibt er in einem engen Cirfel fcmeis delnder Areunde bewundert, und auswarts unbe Sonnt.

Wir wurden, wie es schien, ben unserer Unter redung undermerkt lauter, als man es sich soust wohl sogar den Concerten zu erlauben pflegt. Denn mein alter Freund, ben ich ben Betrachtung bes Bildnisses bes königk, großbritannischen Gesandten

<sup>&</sup>quot;) Ihn suchte Sartori, ein Benedictiner unweit Angfpurg, der, wie man fagt, einigen Unterricht von ihm genommen hatte, nachzuahmen.

## Afab. ber bilbenben Runfte in Dresben. 119

Heren von Keith, das Herr Dolft in Miniatur gemalt, verlaffen batte, fuchte Belegenheit unfer Bes fpråch zu unterbrechen. Er nahm Unlaß; in bergebrachter Treue gegen feine Lieblingsneigung, und mit leifer Stimme, mich zu versichern, bag, fo febr er sowohl diesem Gematte des Herrn Dolff, als den benden Wildnissen, die berfelbe im vorigen Jahre dusgesest habe, und worinn er von ber punktirten Manier nicht ungludlich abzugeben fcheine, Bereche tiafeit wiederfahren laffe; ibm die Willfahriafeit, mit welcher ber Runftler bie ibm anvertrauten Rus pferfliche für Professionsverwandten, in beger Arbeit die Zeichnungsfunft einschlägt, benfelben, auf Berlangen zeige und mittheile, nicht weniger vers gnuge: und unter biefen Reben maren wir in bas Bimmer ber Arbeiten ber hiefigen Lebrlinge ges fommen.

Die Menge ber vielen Stude überraschte uns nicht mehr, wie benm Anfange, ba wir durch dies simmer zuerst herein treten muffen, und bas Zimmer für die zur Akademie nicht gehörigen Kunsts ler linker Hand gelassen hatten. Won benden ist also noch ein Wort zu gedenken.

So mannichfaltige Versuche einer aufblühens ben Schule machten nothwendig einen großen Eins druck auf die Zuschauer. Semalde und Bildwerz ke mancher Art; Rupferstiche, die mit Zeichnums gen abwechselten, und den Gang des Lehrers in der Volgsamkeit des Lehrlings verriethen; Stuffenweise ingenommene Geschicklichkeiten, die in Rücksicht auf die Verson allemal das Verdienst der Neuheit hats

\$ 4

#### 120 - Ueber die Gemalbeandstellung ber

ten. Jebe Unterredung ichien ber Taufd wechfelbe weiser Besbachtungen ju fenn,

Der eine außerte fein Bergnugen über ben Forts gang in ber Farbengebung an fo manchen wohlge lungenen Ropien bes Lehrlings nach ben Semulben ber fo gemeinnützig erhaltenen Gallerie unfers beften Der andere forschte nach Erfenduns Churfurften. gen ber altern Schulen ber: Afabemie und fprach bon fruh sich ankundigenden ober bergeblich erwar teten Sabigfeiten; ber britte begnugte fich von bem Lebrlinge, ber vielleicht langfamer, aber befto grundlicher geleitet wirb, eine eble und feste Bebaute lung, jeglicher Theile in ben von ihm ausgestellten Beichnungen mabraunehmen, weil ber erfinbfame Beift biefes Lebrlinges ibm fonft ichon befannt war. Das Auge bes vierten hieng an ben fleifligen-Bus gen, ber Krucht einer Anleitung, bie, auch ben bet besten Absücht, guweilen mit Aufopferung ber befeelenben. Drucke gegeben wird. Buruftungen sum Wenigern burch Bieles, bas aber bes Beg falls bes größten Daufens verfichert ift.

Wein Freund machte, wie er mir nachher ger stand, lleberschläge auf die Verschönerung der Müngen in unserem kande, und wollte, ben der Empfindung des Solen, Ungezwungenen, Weichen und gleichsam Geblasenen in Hedlingers Müngen, Hedlingers Kunst nicht ganz unerreichlich halten, als er zur wichtigen Anwendung der Mustellehre, gewisse Gliedmaßen des menschlichen Körpers, die der angehende Arzt aus seinem Besalius und ber Künstler aus den dazu gehörigen Kupfern, nach

#### Alab. ber bilbenben Runfte in Dresben. 121

Beidmungen bes Raffars fennt, bon bem ihngern Brn. Wermuth in Wachs mobellirt fant, welcher voriges Jahr (1769.) Ibro Hob., der verwittibten Rrau Churfurftinn Bilbnif in einem gang guten Profil ausgefest batte. Ohne jene grundliche Leitung. fagte et, und ohne Sicherheit ber Band, wurde ber geubtefte Beschmack bem jungen Runftler nur bies nen, feinen weiten Abstand von bem großen Reifter fühlen zu laffen. Ich, meines Orts, vermutbete faum bon einem Lebrlinge, ber fabig war, bie in ber Bes schreibung ber Gemalbeausstellung vom Sabre 1768, für nabe angegebene hoffnung burch Originallande schaften zu erfüllen, biefes mal noch ein paar febr wohl gerathene Rachbilbungen, nach Lucatelli angutreffen. Doch mar ich ben Maagregeln eines Dieteriche, ber Klengeln leitet, ein gebfieres Bern trauen, als meiner Ungebult fculbia.

Ein jeber, ber die Dresbener Gallerie gesehen hat, kann sich, gute Ropepen vorausgeseht, ben Schimmer ber Farbengebung einbilden, den z. B. die große Mage bakend nach Battoni, ein Gemälde, das, auf Verslangen der höchstsel. Königinn in Pohlen im Jahre 1757. für des Königs in Preußen Maj. von Dietrich, kopiret worden; dieses mal für einen Engländer Nacmens Tunning, von Pechwehl"); der keusche Joseph nach Carl Cignan, von Rlaß, andre vom jüngern Walther; von Neumann das Frauenzimmer mit dem Strobhute nach Pesne; Bildnisse nach van So

Des Herzogs von Gloucester hoh. welche dieses Nachbild gesehen, ließen fich gleich harauf das Dris ginalgemälde von Pechroehl ebenfalls kopiren, und nach London schicken.

## 122 'Neber die Semalbeausstellung ber

Dot von Reubern und Rehfelden, welchem Sr. Graf Anleitung giebt u. f. w. auf bas Sanze ver Bon Thielen waren zwo Lanbfchaften breiteten. nach Branden, nach Dele in Wasserfarbe, und amo Zeichnungen nach Berchem, jene vermuchlich ein Berfuch, bes berftorbenen Bagners fconen Barbenauftrag ju erreichen; gludfich, wenn auch beffen Empfindung, Bahl und leichter Ausbruck ber Matur nad und nach bamit verbunden wird. Aebns liche Gegenstände von Bohmen, Tiebel und Mautithen, alle bren fomohl, als ber vorhergebens be, Zöglinge von unferm Roos; Miniaturen von dem altern Walther und Reinolt, die ben Unterricht bes Brn. Camerata genießen, und wels de die punktirte Art vielleicht einmal mit des Hrn. Hopers ober Alvens Manier verbinden werben.

Den Fenstern gegen über waren viele Mobelle ber Künstler gestellt, die bamals noch unter ber Ans leitung bes Professors Coubran arbeiteten, von welchen Scheukert aus Dresben zu einem stands haften und beherztern Fleisse aufgemuntert zu wers ben verbiente.

Hiernachst waren auch hier vom altern Klaß eine Zeichnung Herkules und Omphale von seiz ner eigenen Ersindung; von Pechwehl das samas ricanische Weib in Del; und von Goebel, dem nunmehrigen Lehrlinge des Hrn. Grafs, sein eigen Bildniß ausgestellt worden. In dreh Landsschaften in Del hatte der jüngere Friedrich sich als einen Ersinder gezeigt; einer Kirmeß nach Dirk Maas nicht zu gedenken.

## Atab. ber bilbenben Runftein Dredben. 123

Ben ber menschlichen Sestalt ist es allerdings nothig, daß der Kunstler lange nach der Natur und den Antiken zeichne, ebe er selbst zu erfinden anfange. Was die Zeichnung der Antiken werth fen, das können wir aus einer eben diesmal ausgesstellten Kopie eines schönes Amors aus der Churstusst. Antikengallerie erkennen.

Diefe Gallerie besitt beren unter anbern zween son ziemlich abnlicher Stellung, boch etwas ungleis Alles was die Kunftrichter von ben der Große. fanftfließenden Kormen, von bem unmerklichen Ues bergange jeglicher volligern Theile an jugenblichen Bilbern und ber Burbe bes Sanzen von ben Alten rubmen, mogen Sie fich felbft bingubenten; wenn ich Ihnen ben großern nachläßig an einen Stamm gelehnten Umor nur anzeige. Seine gegen bie kinte Bruft juruckgewichene rechte Dand fcheint, nach ben noch gegen ben Daumen zusammen gefügs ten Singern ju urtheilen, ben Pfeil nur eben fortges Schieft zu haben. Doch balt die boch empor gehaltne linke Sand ben Bogen, und bie Richtung bes Sauptes, ber lachelnbe Blick, brucken ein etwas fchalks haftes Beranugen und Die Gewißbeit aus, bas Biel au erreichen. Unschuldiger aber und kindisch frolicher ift ber Blick bes fleinern Umors, eines Rnabens, bem ich etwan fieben Jahre geben murbe. Er bebt bie rechte Sand voll Bergnugen über ben ihm gelungenen Schuß: Rlaß, ber nachzeichnenbe Runftler, ichien bie Schonbeit biefes lettern Marmors bildes fo glucklich gefühlt zu haben, daß ich ihm auch Die Machbilbung bes erstern anvertrauen mochte.

## 124 Ueber die Sematbeausstellung ber

Es ist bekannt, daß jene Werke der Alten in den Sommermonaten dem Kunkler zum Rachzeichsnen erlaubt sind. Diese Antiken sind dieher fast nur von Lehrlingen nachgezeichnet, und von den Lehrern mehr zu Bereicherung der Kritik und Altersthumbfunde genucht worden. Aber wenn ihre Schönheit allen den Unterricht und die Anfeurung geben soll, die sie geben kann: so muß sie auch von den schon geübtern Kunklern, so muß sie auch von manchen Lehrern selbst nicht bloß betrachtet, sondern nachgeahmt werden. Und welcher Lehrer darf sich schäuen, in der Schule der Alten zu lernen?

Ich verspreche mir nicht weniger von Lenz. Sein bießmal ausgestelltes Gemalde, ein Mabchen mit einem kleinen Briefe in der hand war zwar nur eine Ropie nach seinen Lehrmeister dem Hrn. Dir. und Prof. Hutin. Dagegen kundigte des jungen Kunstlers eigene Erfindung, Joseph, wie er im Gefängnisse Träume auslegt, ein Originalgenie an, das sich schon ben mehrern Gelegenheiten verrathen hat. Auch hatte er einen Akt nach der Natur wohl

gezeichnet.

Mein Freund, ber sich in ben Zimmern, wors innen nach Mobellen gezeichnet ober mobellirt wird, mehr als ich, umgesehen hatte, freuet sich sehr bard über, daß so viele Künstler, die auch nicht Sesschichtsmaler werden wollen, doch so fleißig nach dem Afte zeichnen; da diese Ltebung auch für den Bildnismaler und ben Kupferstecher so ausnehmend nüblich ist. Herrn Zinggs Benspiel ist hierins nen gewiß ein Muster, das auch diejenigen Mitsalieder

Afab. der bilbenben Runfte in Dresden. 125

glieber bochfchagen werben, bie es nicht nach

abmen. \*)

Es ift aber gewiß, baf ber Rupferstechen burch Die fleißige Zeichnung ber menfchlichen Figur nach bem Afte fegr viel baju gewinnt, bas Urbilb, bas er in Rupfer frechen will, beffer ju beurtheilen, bas mas in bemfelben liegt, genauer gu feben und richtiger über Er wird bas Schwellen bes fich aus Arengenden Mustelspund bas Zurückweichen bes ents gegengefesten bemerten ; er wird mit mehr Rubne Beit und Seftigfeit jeichnen und ben Charafter feis red Bilbes weit getrener benbehalten. ..

Der Portraitmaler wird auf gleiche Beife Durch biefe llebung in ben Grand gefest, Die Stels fungen femer Bilbniffe mehr abzumbern , nach ben Charafter ber Perfonen ju mablen ; ternt auch Perfonen in Lebensgröße richtig und ebel vorffellen, und fann ben Familtenbilbern fich bie ju bem Sefdichtsmaler erheben.

Der Lanbschaftmaler wird gesichert, seine Lands fchaften nicht burch bergeichnete Figuren gu veruns Stalten ; er ift mehr Meifter baruber, mit eben ber Babrheit, bie in ber gangen Lanbichaft herricher, auch Die Perfonen, Die er in feine Gegend fest, vorzustels len. Die Bewegungen bes arbeitenben Bauers

<sup>\*)</sup> In ben letten Wintermonaten 1771. und 1772. bat ber br. Director Sutin fich biefer Bemuhung nach bem Atte gu einem befonbere guten Exempel, " fühmlich unterzogen, babon ben ber Musstellung im Jahr 1772: verschiebene Zeichnungen gu feben gepoffen. Diefen Winter thut fich Dr. Schonau befonbers barinn hervor.

## 726. Ueber die Gemalbeausstellung ber

und bes pflugenden Seiers werben von ihm eben fo taufchend gemalt werden konnen, als die wallenden Baume und ber fortfließende Bach.

Einige Liebhaber ber Runft, bie fich ju und gefellet batten, fielen biefer Mennung ben. erinnerte fich vorzüglich ber von ben herrn Profesfor Cafanova über die Theorie gehaltenen Borles Erftrecten fich biefelbe, fragte ber eine, auch auf ein ober anberes berer, beften Gemalbe und entwickeln bie Runftgriffe ber großen Meifter, mit welchen fie bas Mannichfaltige ju einer fchones Einheit bringen? Warum eben Borlesungen , bob ber anbre an, wenn burch linterhaltungen freunde schaftlich gegen einander gefinnter Lebrer aber folde Meisterwerke, in Gegenwart ihrer porzügliche ften Lehrlinge, ber Endzweck vielleicht naber ers reicht, ober boch wenigftens besjenigen Dennung vermertet werben; fann, ber oft beffer fieht und malt, als spricht? Golde Unterrebungen, faate mein after Freund, find, fo viel ich abfeben fann, auch außer bem eigentlichen Gebiete ber Mableren und ihrer Sammlungen, nicht ohne Nuten zur Berbefferung bes Geschmads in ben Manufacturen, bie mit ber Zeichnung unftreitig jufammen bangen. Midnner, Die mit Einficht gereifet finb, Diel gefer ben, und fein Borurtheil angenommen baben, find awar im Stanbe grunblich barüber zu urtheilen und manches beffer anzugeben: ber Runftler aber erfahe ret ofter ben Tabel, als gute Grunde; wird mits bin wenig gebeffert. Ben Gemalben aben fommt es wohl barauf an, baß ber junge Kunstler sehen lerne,

#### Abab. ber bildenben Runfte in Dreiben. 127

Terne: daß er sehe, wie dieser oder jener Meister fich nicht bloß als einen richtigen Zeichner ben Rique ren und Gemandern zu erfennen gegeben, fondern wie er fich auch ben ben abwechfelnben Umftanben, bie Durch bas Zusammenstimmen bes Lichtes unb ber Rarben bervergebracht werben, ober aus bem Gebiete ber wohl beobachteten Natur entlehnt werden muffen, ber Bortbeile feiner Runft jur beften Birs Fung bes Bemalbes ju bebienen gewußt - bie . Mittel will ich gerne ber Afabemie überlaffen, bie an Befanntmachung ihrer über einzelne Runftwerte etwan gefälligen Unterrebungen bie frangofiche · Afademie der Maleren und Bildbauerkunft im voris gen, Sahrhunderte jum Borganger gebabt bat. Denn obgleich lettere vorlangft bamit aufgebort bat: fo ift bas gute Benfviel ben neuen Anstalten noch in boller Rraft. Wählt man fich boch insgemein basjenige jum Müster, was bie Nachkommlinge fcon gebilligt haben. Die Erwartung fimmt bas mit überein und : . Bergeben fie ben Aufschub. fagte ich; und gonnen bes Brn. Casanoba Befchreis bung bes Mengsischen Altarblattes einen fleinen Plat unter ihren bereits erfullten Erwartungen. Mur munfchte ich, ben Gelegenheit ber uns gegens wärtig bargestellten Ausfertigungen unserer jungen Runftler, jener Theorie jur Chre, Die auch bas Auge gelehrter machen hilft, baß bor allen Dingen Diejenigen, die fich als angehende Meifter anfundis gen, mit ber Runft ben Grabstichel zu fuhren, nach und nach ebenfalls bie Einsicht bes Malers in Bes urtheilung bes Gemalbes verbanben. So lange

# 128 - Ueber bie Gemalbeausffellung ber

ber Rupferftecher nicht, wie Dreifler und Bel le, wie Schmidt, ber zwar felbft ben Dinfel führet, ober mit einem Borte, wie alle Rupfetftecher ber erften Rlaffe, neben ben alle gemeinen Einbruden bes Schonen, benen auch ber empfinbfame Beift bes bloffen Liebbabers benm erften Anblicke überlaft, bie Urfachen bes Caufchenben, und mober die fchone Wirfung in einem Semalbe entstanden, genau einfieht \*); biernachit. wenn er nach diefem Gemalbe in Rupfer flicht, ben Bertiefungen und Erbohungen mit ihren Drucken, ober ben schmeichelnden Uebergangen auf ber Rupferplatte feine entscheibenbe Stellen augeben weiß: fo lange with er niemals bas Zusammenfimmenbe, bas fcone Bange ber Gemalbe in feis nen Rupferflich übertragen. Er wird entweber. Menu

Dier ift nicht ber Ort zu beurtheilen, ob man nicht in ber Poefie biesen feinen Schoung, jenes treffende Beywort u. s. w. mit solchen sanften Uebergangen, milberen Schattirungen und beseelenben Druden in einem Semalbe vergleichen könne. Allein, wenn der Maler, dessen sichere Juge überalt die Richtigkeit der Grundsähe mie dem Gefühle des Schönen verrathen, sich irgend eine Abweichung erlaubt hat; so sieht es, meines Bedünkens, der geübte Kenner so deutlich ein, als irgend ein anderer Kunstrichter z. B. in dem élegant dadinage, das Boileau von Marot gebraucht, den Zwang des Splbenmaaßes, im naif aber des Marots angemessenen Charafter sinden würde, wie jemand, (Voltaire, wenn mir recht,) schon angemerket hat.

#### Afad, ber bilbenben Ranfle in Dresben. 129

menn er noch vorsichtig genug ift, fich fremder Balfe, 1. B. eines, wie jumgl in Paris gewöhnlich, Darauf eingerichteten Malers zu bebienen. Dalfe nothwendig entgegen feben, ober an einen andern Ort verpflantt, biefelbe entbebren und ben Borwurf imerwarteter Erfüllungen tragen muffen: Puri, er lauft Befahr, ein bloger mechanischer Rus pferftecher ju bleiben, ber fich niemals über ben Grab ber Mittelmäßigfeit erhebt; einen Grab. ben man benbes in ber Maleren, umb'in ber Dichte-Funft, wie Sie wiffen, ber unterften Stufe gleiche fcatt. Bahrhaftig, erwieberte mein alter Freund, to, wie Gie ben Rupferstechet wollen gebildet wife fen, und ibm Mufter ber Ginficht und Begenftanbe Der Runft anweisen, mußte er, wie bormal Manteuil ober Aegibius Sabeler einmal felbst bie Rales ren geubt baben; und bann murben wir boch auch wohl ben manchem namhaften Maler jene Babe ber Drufung, und an mehr, als einem Bemalbe, Die gerühmte Haltung, zu welcher gleichwohl ihe Rupferstecher ben Schluffel haben foll, vermiffen.

An den Werken der Maler, die den Schwung bes Helbunkeln dis zur Täuschung in ihrer Gewalt gehabt, wollte ein anderer von der Gesellschaft nicht leicht Fehler wider die Perspectiv wahrgenommen haben. Die trockne Kenntnis dieser Wissenschaft würde frenlich den Abgang dersenigen Jähigkeiten, die den bildenden Künstler auszeichnen, nicht ersez den; gleichwohl könnte, seines Bedünkens, seste er hinzu, die aus der Perspectiv richtig gefaste behare von den Schlagschatten u. s. v. den Künstler, 27.2661, XIV. Z. r. St.

## 230 Heber Die Gemaibepubfiellung ber

Der auf-malerische Gegenstände, wie und umter welchen Bedingungen fie in einem vortheilhaften Lichte erscheinen, aufmerkfam ift, auf vieles führen. das andre oft pur glucklich zu errathen glanben. Debmen Gie bie beften nieberlandischen Beiell schaftsmaler, nehmen Gie ben Oftaber wie er ger malt ober wie er gedit hat; ober, wenn ber junge Rupferftecher lieber bom eigentlichen Rupferftecher Unterricht annimmt, fo leiten fie feine Aufmertfamfeit 2. B. auf ein fcones Blatt \*) bes Aegibius Sac beler, bas ben großen Saal ju bem bamals foger nannten neuen Schlosse in Prag vorstelle; wo bas Bauptlicht linker Sand burch bie Bogenfester eine fallt, und nachbem es bie nachfte Auslage eines Runfts banblers an Rupfern und Gemalben und verfcbiebene bamie beichaffrigte Liebhaber beleuchtet bat, fich auf bie

Diesentlich besteht es aus zwen Blattern, die zusammen gesügt werden. Dieses im Jahr 1607. gestochene Kupfer, so Sadeler dem Frenherrn Christoph von Lodsonis zugeeignet, ist setten anzuressen. Es besindet sich in einer vermassen verkäuslichen Sammiung, die aus mehr als 18000 Stuck der auserlesensten Abdrücke bestieht, welche der unlängst verstordene Chura Leierische Obersammerherr, Graf von Wersthern zusammen gebracht hatte. — Diese Sammlung ist gegenwärtig noch in den Händen des Hrn. Cammerherrn und des Hrn. Seheimen Cams metraths von Marschalt in Oresden. Wielsticht ist diese Machricht einigen unserer Leser nicht unwissenzunen.

## Atab ber bilbenben Runfte in Dresben. 131

vie übrigen wandelnden oder stehenden Figuren immer schwächer verbreitet. Doch will ich nicht läusgnen, daß im übrigen der etwas einformige Schatten den großen untergeordneten Nebenlichtern in einem alten Frank, Peter Neefs oder Steenwyk ben Worzug lassen muß.

Unfere Anmerkungen waren burch bie Beobs achtungen ber Berfe unferer jungen Rupferflecher berbor gelocket worden. Ausfichten fur bie Butunft, batten bas Sefprache belebet, und über bie Gewohns beit verlangert. Jeder schopfte bie hoffnung, es wurden wenigstens Schulz und Stolzel ben Chas rafter bes Originals ihren Rupferflichen eigen mas Bon Schulgen, ber ben Brn. Camerata ben Grund gelegt, war ein Ropf nach Rembrant, imgleichen abermals ein betender alter Mann, ber ben Tobtenkopf vor fich bat, und ein schlummernbes. Rrauenzimmer mit einem machfamen Sunbchen in bem linten Arme nach Srn. Sutin gestochen, und. ausgestellet worben. Stolzel hatte, vielleicht weil er in Gesellschaft seines Lehrmeisters bes Brn. Canale die vorerwehnten mit der Keder geriffene Zeiche nungen \*) bon Guido Rent in Rupfer brachte, biefes mal nichts, als eine febr fleißige Zeichnung nach einem großen Gemalbe biefes bononischen Runfts lere ausgefest. Unter bem Ramen ber Dahe fchule foll biefes Gemalbe bekannt, und, wiewohl etwas verandert, auch in Frankreich befindlich feyn. Œ\$

b) Einige biefer Ropfe find auch von unferm Bucchi gefiochen, obwohl fein Rame nicht barunter fieht,

# 132 Ueber bie Gemalbeausstellung ber

Es foll ber Stich bes biebergebrachten erfteren Ses malbes, bem Bernehmen nach, Stolzeln aufgetragen werben. \*) Der Ausbruck bes Ebeln an bes Guibo Ropfen, und beren reizenbe Wendum gen find auch eble Bebanten ju erzeugen fabig. Solde Begenftanbe ber Machahmung ju mablen, Rlugbeit, und ihre Musbreitung auch fittlicher Berfchiebene junge Runftler aus ber Schule bes Drn. Bucchi und bes Drn. Binggs verriethen Beift, und besonders bie Boglinge bes lettern bewiefen bie ficherfte Anleitung gu meifterbaf. ten Machzeichnungen lanblicher Gegenftanbe und reigender Hirtenscenen. Roffel batte, unter ber Anleitung bes Drn. Boetius, eine Balbung mit Bild nach Orient verfucht, baju Leich fenring nache mals bas Mebenbild in Rupfer gebracht hat. Diefe fleinen Rupfer erlautern gewiffermaßen, wenn am bers biefes folden Berfuchen fur Empfehlung bient, Die Befchichte bes Runftlers, beffen erfter Beruf bie

\*) Das seit dem in kondon erfolgte Ableden des Hrn. Gaven, (das ist der Name des Englanders der dieses Gemalde und jene Zeichnungen besahl könnte leicht den Stich des Gemaldes auf halten. Hr. Gaven war der Peransgeber der in den Ecaircissemens historiques C. 327. augeführten Proposals for Printing, by subscription the Marble Arch at Renevens engraved by the celebrated Teresa del Po after the Drawings of Raphael, dazu er die Platten aus sich gebracht hatte. Gegenwärtig sind sie in den Janden seiner Lochter, die in kondon lebe.

#### Afab. ber bilbenben Runfte in Dreeben. 133

bie Jageren und feine erste Maleren die Folge seis ner durch diese Gegenstände bereicherten Einbils dungekraft waren. Doch niemals erblickt man in diesen Gemalben ben Hirsch, wie er

erhipt auf ben Tod, die letten Geufzer verrochelt,

fonbern fich und ber Frenheit überlaffen. Im ums gefehrten Salle (benn Drient, verfeste mein greund, gieng ja von ber Jageren ab,) hat ben uns ber Rorft einen Zogling ber Afabemie wieber jurucks cerufen, ber benbes zur Lanbichaft und zum Rupfers ftechen Gaben hatte ; aber, nach gelegtem Grunde im Zeichnen und in ber Megkunft, auch als Kors fter nuglich werben tann. — Bang recht, ants wortete ich; fo bleibt auch, (wie ich, ju Erfullung ibres Wunfches, viel Professionsverwandte ben ber Akabemie in ber Zeichnung angeleitet zu wissen, ans. merten fann,) Leichsenring, vermuthlich ein Uhre macher, ungeachtet er gegenwartig eine große Beichnung, Diana und Endymion, nach Hrn. Hutin ausgesest, und bas Bilbnif bes fonigl. frang. Brn. Obriften Graf von Bruhl nach einem größern frangofischen Rupferstiche (nach Bertaur) ins Rleis ne gebracht und geatt bat. Vornehmlich aber bat er nach Thomas Wyk ben sogenannten Gelehrten vor feinem Dulte ober in bet Studierstube, geftochen, wie bas Blatt genennet ift, vielleicht jum Unterfchiebe abnlicher Vorstellungen, wo bas Ges rathe ber Scheibekunft benm Thomas Wint bie Werkstatt genauer zu bezeichnen pffegt. Auch anbere

134 Ueber bie Gemalbeausstellung ber anbere i boch Sie wissen es besser, als ich es Ihnen fagen kam.

Wer zweifelt baran, bag viele, burch bie Beichnung geleitet, auch hier funftlichere Professionsver. manbte geworden, als fie es fich obne biefe Borbes reitung, jemals batten berfprechen tonnen? Deren Beruhrung wurde fich, ich gestebe es gern, nicht fotoobl ju einer Befchreibung einer Gemalbeausftels lung, als fur eine genaue Schilberung ber gangen Unftalt ichicten. Wenig Runftler wurben auch bie Ausbreitung amoer Segenstante unter einem Gefichtspunfte bereinigen. Doch ließ meine Ers wartung ben Bemubungen unfere Defers in Leipe zig vorlangst volle Berechtigfeit wiederfahren; jest rechne ich hier auf gludliche Unleitungen umfers Schonau, ber in wenig Wochen \*) aus Paris erwartet wirb, und vormals aus ben Sans ben ber besten Manufakturiften feines Geburtsores zu ben Runftlern übergegangen, benen er noch mehr Ehre macht. Aber auch biefes murbe fur Manns fakturen und Gewerbe ein tobter Schatz fenn, wenn nicht bie Bervollfommung bes Bangen unfere murs bigen Runftler belebte. Rabigfeiten und Triebe jum gemeinen Beften find für mich, wie Gie wiffen, ber Maakstab bes eblern Burgers. Also gab in Das ris Claubius Ballin, \*\* ) ber fich aber begnugte, ber tanftlichfte Golde und Silberarbeiter feiner Zeit ju fenn, ben Con ju ben ebelften Erfindungen an: mp

<sup>\*)</sup> Er langte im Jahr 1770 ben 4 May in Oresben au.

\*\*) Claudius Ballin war in Paris im Jahr 1615.

geboren und karb im Jahre 1678.

## Afad. ber bilbenben Runfte in Dresben. 135

und Berfailles pranget noch mit ben fchonften Bas fen, die Dital nach feiner Zeichnung gegoffen und ausgegrbeitet bat. Diefen großen Runftler follte man bem Bilbner, wie bem Gold, und Gilberarbeiter, zu einem Borbilbe anführen. Es ift gut, baß auch ein junger Runftler biefer Rlaffe erfahre, wie weit ein Borganger es in ber Runft gebracht, wie er fie berebelt und burch mas für Mittel er feine Rabigfeiten erhobet habe. Bu feinem Berufe, ben er wirklich auf bas Dochfte getrieben, batte er teis nen anbern Grund gelegt, als bas Zeichnen und bie Machahmung ber Matur nach bem Afte, und ben Geschmad ber Antife in bem Studiren nach Ricolas Douffin. Gludlich maren unfere jungen Runftler, ich rebe vorerft nur von biefem Rache, wenn fie, nach abnlicher Borbereitung (und bie Afabes mie bietet fie ihnen an, ) auf ihren Reifen, babin auch schon einer und ber andere wirklich abgegeben wors ben, Runftwerfe biefes wurdigen und vielleicht noch unübertroffenen Runftlere feben follten: ich menne feben, ungefahr wie Raphael ben bekannten Ropf bes Michael Angelo fat; wenn fie baburch ju bem ebelften Wetteifer mit andern bilbenben Rumtlern anaefeuert würben.

Auch hier, sagte ich, können unsere jungen Rünstler sich mit Runstwerken dieser Art, wo nicht mit Ballin, boch, wiewohl vorsichtiger, mit Messonier bekannt machen, wann Besitz und Reichsthum menschenfreundlich werden, und sich mittheis len; wenn nämlich auch jungen Leuten erlaubt oder ihnen vielmehr Muth gemacht wird, gute

136 Heber die Gemalbeausstellung ber Sachen zu seben, und beven Beift fich eigen zu

machen.

Ja, fiel mein Freund mir hurtig in bie Mebe, wenn ben Runftlern, aus eigner Bewegung ber Besiter Des Schonen, alle Mittel bargeboten wers ben, burd bas aufgeflartere Stubium verschiebener arofen Meister mannichfaltiger Art, (in ber Oflans zenkunde wurde ich es von der Ceber bis zum Pfop nennen;) eine gewiffe Biegfamfeit bes Beiftes ju . erlangen, um mit bem Benftanbe bes felbft befeels ten Reichen , ber folde Runftler beschäfftigt , ents weber einen auten Befchmack felbft einzuführen; ober boch, mo bie Grunbfate bes Gewerbes, bie oft ben schönsten Formen und ihrer Mobe feine Dauer berftatten, enblich Beranberungen fobern, folche anzugeben, welche ben fanften Liebergang ber Anmuth fur bas Auge nicht ftbren, großen Daffen über untergeordnete und gleichfam fpielende fleine Theis le, bas Recht ber Berrichaft borbehalten , nichts vers wirren; basienige mas wie verloren bingeftreuet fenn foll, nicht zu unterftüten ; nirgenbs fcmer, und was ben Schein ber Reftigleit bermebren belfen foll, nicht fcmantend vorzuftellen; Schonheiten bes Ernftes niemals in tanbelnbe Bergierungen umzuschaffen; mit einem Worte überall bem Leitfaben ber Ratur und bes Wohlstandes, ber Bestimmung und ber Schicklichkeit ohne Zwang und mit bem fregen Schritte bes Benie zu folgen. Beidmad und Blegfamfeit bes Geiftes und Llebung ber Sand find, meines Bebuntens, nothig, um fogar, wo gewisse Eltfame Bergierungen, ber Ausbruch bes Efeln unb

# ABad. ber bilbenben Runfte in Dresben. 137

amb ber Tanb verworrener Ropfe, herrschend, und die Mobe gebieterisch geworben, diese Verzierungen ber ebeln Einfalt, wo möglich, etwas naber zu bringen; ober sie burch andere Veranderungen, benen die Stimme bes Benfalls nicht fehlen wird, erträgtlicher zu machen, bis man mit den Vorrechten des wahren Schonen burchdringen fann.

Rebmen Sie inzwischen, fagte ich, indem uns ber nachtte Blick in bas Debengimmer führte, mit jenem in Elfenbein gefchnitten Geeftude borlieb, bas bort am Renfter bangt. Daju maren bem Runfte Ier, bem Golbarbeiter (Johann Friedrich) Rafte ner bie Befanntschaft mit Remigins Zeemanns rabirten Blattern vielleicht ju wunfchen gewefen, Bleichwohl erinnert uns fein Rleiß an bie Gebult bes alten Bilhelm van bem Belbe in Auszeiche nung aller von außen bemerklichen Theile eines Mit felbigen mogen Sie bie frep abstes Schiffs. benben Schiffsfeile unfers elfenbeinern Runftwerfs vergleichen, und benbes, wenn Gie fonnen, mit Der Haltung in autes Vernehmen bringen.

Möchte dem Kunstler seine Gedult, versetze mein Freund, den seine eigene, ben Betrachtung ser nes muhsamern Kunststucks bald verließ, in gewise sem Verhaltnisse so belohnet werden, als für die hier an der Wand hängenden Landschaften, dem Hrn. Fritsch sein außerordentlicher Fleiß in Ropis rung, dieser ziemlich großen Elbstrome nach Rollert. Ich gestehe es, ich nahme solche ohne Bedenken süngst wohl ausgeführte Originale des lehtgebachten jüngst verstorbenen Weisters an, wenn Hr. Fritsch, der

I 5

## 138 Ueber die Semalbeausstellung ber

sie ben biefer Ausstellung ziemlich gut an einen Italianer verkauft hat, solche nicht felbst für Ropien seiner eigenen Hand ausgabe.

Einen abnlichen Trugfchuf wurben Sie ibren Freunden, fagte ich, alfo auch ju gute gehalten bas . ben. Einer batte an ber bon Brn. Prof. Cafe noba im erften Zimmer ausgehangten balben Rigur, St. Paul vorstellend, ben fo warm und meisters baft gemalten Ropf fur Raphael Menge Arbeit angefeben, wenn Gr. Cafanova nicht in Beiten verfichert batte, bag er zwar ben Ropf in Rom, bie Banbe aber furglich bier gemalt babe. Der romis fce Himmel, erwiderte mein alter Freund, wird nicht allein folde meifterhafte Ropfe erzeugen, wenn wir ben Runftler, ber ben gegenwartigen \*) berfers tigt bat, felbft ben uns baben. Wie bem nun fenn mag, fo erfreuet mich boch, bag felbst biefe Ausstels lung ben Bertrieb beforbert. — Bergeblich find bas Feuer und ber anhaltenbe Fleiß bes Kunftlers, mann ber Liebhaber erkaltet.

Warbe, unter bestimmtem Preise, sich nies mand als Liebhaber zu jener in der Mitte hängenden Landschaft angegeben haben, die Hr. Weitsch aus Braunschweig hergeschickt hat? Darinnen hat er uns die blaulichten Fernen an den Gedürgen bes Miederrheins, wie solche ehemals Hermann Sachtleven so glücklich, so lebhaft und heiter vorz gestellt hat, in Erinnerung gebracht. Es scheint, das

Dieses Gemälbe ift gegenwärtig in ben Hänben bes Hen. Oberlandbaumeisters und Professors. Erner.

# Affad. der bilbenben Runfte in Dresben. 139

daß er uns dadurch für den Abschied, ben Hr. Schüt in Frankfurt am Mann diesen anmuthigen Gegenständen gegeben, und raubere Gebirge der von ihm besuchten Schweiz dafür gewählt, schadlos halte? Die Flur um Dresden, die Lage dieses Akademiehauses selbst, würden dem Rümstler jene schone Aussichten in der Natur darbieten: und das benachbarte Plauen, seize ein anderer hinzu, die schrossen Felsen, zwischen welchen die Weisseriz bald vinnet, balb fällt, dem frankfurtischen Künstler die Schweiz.

Der sinkende Zag nothigte uns, den Saak zu verlassen. Mein Freund, dem ich auf feinem Rud's wege Gesellschaft feistete, war voll von feinen Lieb- lingsvorschlägen und konnte sicherer auf meine Aufs merksamkeit, als ich vielleicht, mein Herr, auf Ihre Gebult rechnen.

Nicht bloß die Beförderung des Vertriebs der Gemälde, sagte er, oder der Ausbreitung der Kunft, wenn dieser Ausbruck Ihnen etwan ebler klingt, sons dern in gleicher Absicht die Bekanntmachung andes rer geschmackvollen Kunstwerke, wurde meine Sorge falt auffodern, wenn die Bestimmung des Ortes von meiner Wahl abhienge. Sehen Sie nur an, suhr er vertraulich fort, ich din versichert, man ware auch hier, (und damit zeigte er auf das Akas bemiehaus, das wir auf der Seite gelassen hatten) schon vor geraumer Zeit darauf bedacht gewesen, wenn der enge Bezirk es anders zugelassen hatte. Denn, da die Generaldirection der Kunste und Kunstalademien sich, wie Sie wissen, nicht auss schließend

A. 1637, im 58. Jahr feines Alters geftorben. Dic bin treet fid Derr D. Dohlen fo wohl in Anfetung ber Jabrzahl, als bes Taufortes.

Berlin. Der Biftorienmaler Robe bat bie britte und bie vierzigste Obe Anafreons, bie er ver einiger Beit gemalt bat, rabirt beraus gegeben. In bem erstern Stude, welches Umors nachtlichen Besuch vorstellt, bat ber Kunftler ben Zeitpunft gewählt, wo Anafreon bem Amor, ben er jum Reuer gestellt bat, bas Regenwaffer aus ben Loden brúckt. Umore Miene ift schalfhaft, Anafreons Miene treubergig. Man sieht noch die Lampe, wo mit Anakreon an die Thure gegangen war, bem Anklopfenben berein au leuchten. Auch sieht man Die Leper, worauf sich die Caube gesest bat, bie er bon ber Benus jum Gefchenfe befommen batte: eine Anspielung auf die neunte Obe, des Dichters. In bem zwenten Stud, welches ben bon einer Biene gestochenen Amor vorstellt, lebnet fic Amor an ben Schoof feiner Mutter, und blaft Ach auf bie Finger ber einen Sand mit febr fcmerge baften Geberben. Benus berührt, auf eine uns gezwungene Weife, mit ber einen Sand einen Pfeil bes Rochers, ben ibr Gobn auf bem Rucken tragt, und welcher ist gang naturlich auf ihrem Schoofe, liegen mußte; mit bem aufgehabenen Zeigefinger, ber anbern hand aber, und mit einem bedeurenden Ladeln, icheint fie ibm ben Bermeis zu geben, wel der ben Schluß ber Obe ausmacht:

> Wie menuft bu, bag es schmerze, Wann bu, mein Gobn, verwundeft?

Im Porgrunde hat der Maler den umgestürzten Wienenford, dessen Honigwaben heraus gefallen sind, und einen Rosenbusch angebrache; daher man dies ses Stück auch den Honigmascher des Theokrith betiteln könnte. Dieses lettere Stück hat der Kunstster gang vortresslich in Lebensgröße, das erstere aber kleiner gemalt. Die radirten Kupfer hingegen sind bende von einerlen Größe.

Prag. Ginige für bie Biffenschaften patrio. tifch gefinnte Manner haben es über fich genommen, Die Bildniffe ber Gelehrten, Runftler, und anberer um Die Gelehrsamkeit berbienten Manner, Die ents weber hier in Bohmen geboren worden, ober fich, wenigstens bafelbst aufhielten, fo viel fie beren jus fammen bringen tonnen, auf ihre Roften in Rupfer Bechen ju laffen ; -und eine furge Befchreibung ber Berbienfte, bie fich jeber biefer Manner um Die Wiffenschaften erworben, bingugufügen. haben zu biefer Absicht eine beträchtliche Anzahl abhmifcher Belehrten, bie theils schon vormals in Rupfer gestochen, theils aber nur in Gemals ben ober Handzeichnungen aufbehalten worben, aufgefunden, und zeichnen laffen. Da sich aber noch in ben verschiebenen Rloftern, Stabten, Familien, und ben andern Privatpersonen eine große Anjahl berfelben in Originalgemalben porfinden muß: fo haben die Unternehmer diefer Ara beit får nothig erachtet, bas Berzeichniß ber Bilbs. niffe von bohmifchen Gelehrten, fo fie felbft besitzen, oder durch andere Wege bereits aufgebracht haben, abbrucken zu laffen; und ihre Landsleute überhaupt, inds

insbefonbre aber bie Borfteber ber Mafter und Ba meinden aufzufobern, biefe, jur Chre ihres Baten lanbes abzielende Arbeit nach bem Benfpiel ber Bie ter ber Befellichaft Jefu (bie aus einer feltenen, und überans gablreichen Sammlung von Portrei fen, bie fie auf bem mathematifchen Saale ibret hiefigen Collegiums aufbewahren, bas ibrite ju biefem Borbaben benjutragen fich anerboten) burch Bentrage ju unterftigen; wo benn auch bie Berausgeber feinen Anftanb nehmen, ben Damer berer, bie ihnen bie Zeichnungen, Gemalbe, ober auch nur Bentrage zu ber Gefchichte folcher Gelebe ten mittheilen wollen, wenn fie es fobern, befannt su machen, und auch die auf die Abzeichnung ber Gemalbe, bie in entferntern Gegenben Boment aufbehalten werben, ju verwenbenben Roften ju et feten.

Von biesen Aupferstichen, die alle in groß Octav sauber gestochen werden, sollen zu Ende eines jeden Monats vier Stude, und zu jedem Biddisse ein einzelnes Octavblatt mit dem kurzen Inhalte des Lebens und der Werke des Gelehrten, in deutscher oder lateinischer Sprache ausgegeben werden. Jestes Bildniß, sammt der Lebensbeschreibung, wird an die Subscribenten für 12 Kr. verabsolget; die aber einzeln, oder an diesenigen, die hierauf nicht unterzeichnet haben, nicht anders als für 14 Kr. him gegeben werden. Mit Ende eines jeden Jahrgamstes wird den Subscribenten ein Litelkupfer und eine Vorrebe gratis ausgetheilt.

Werzeichniß ber bohmischen Gelehrten, deren Bildniffe Die Berausgeber bis hieber aufgefunden haben.

Adolphus, Bifchof ju Jauer, aus bem Piariften Orden. Agricola, Georg. Althan, Mis chael Franz, Graf. Arnestus, Erzbischof ju Prag. Athanafius, Aftronom, aus bem Pias riften Orben. Balco, Maler in Prag. Bols binite, aus ber Befellfchaft Jefu. Bartholus, de Saxo ferrato. Berghauer, Molbent. Bilenberg, Matthaus, Eribifchof. Bircfen, Betulius, Poet in Eger. Bohadsch, Johann Banbel, ein Maler, Brebichneis Lauffer. ber, Auften. Maler ju Prag, Breitenberg, Dontanus Bertholdus. Broba, bon, Un-Bucholt, bon, Meumann. pianus, Comund, aus der Gefellichaft Min. Carolus IV, romifcher Raifer. Collinus, Mats sbaus, Philologus. Cofmas, ber Prager. Eris nefius. Crinitus, Depomujen, von Slama: 20wa. Dobrzensky, außerorbentlicher Lehrer ju Prag. Eberle, Joseph. Chweiler, Julius. Franciscus, Fortfeger bes Cofmas. Gref. fa, Mathematicus, aus ber Gefellichaft Jefu. Grobendonque, Rarl, aus ber Gefellichaft Jefu. Hammerschmidt, Florian. Saget. Seins, bobmifcher Maler. Beringus, ein Maler. Birne hanm, hieronymus. hieronymus, ber Pras ger. Dilarius, von Leutmerig. Silling, ein Argt. Sollar, ein Rupferftecher. Duß, Jos TLBibl.XIV.B.1.St. R bann.

hann. Jaroslaus, Fortfeter bes Cofmas. fenius. Repler, Aftronomus. Rlein, De chanicus, aus ber Gefellschaft Jefu. Ropento. Lobkowit, Bohuslaus. ein Maler. Lom niczky, ein Poet. Low, ein Argt. Major, Mathiolus. Mar Matthelius. Nobann. Meisner, Daniel. Melitius, : cus Marci. Johann. Oppelt, Johann, aus ber Gefellfchaft Sefu. Mielnit, Marcus, Graf. fina, Thomas. Pontanus, Jafob, and ber Befellichaft Jesu. Procoff, ein Bilbhauer. Que-Renberg. Reiner, ein Maler. Notizana, Erzbischof. Mwaezowa, Leanber. Sabeler, Savary, ein Maler. Schort. Aegibius. Schambogen. Sereta, ein Maler. Sebals Dus, Joannes, ein Maler. Securius, Thos mas, ein Maler. Slawata. Sporck, bes beil. rom. Reichs Graf. Spranger, ein Maler. Strebonius, Martin. Zanner, Marthins, aus ber Gefellichaft Jefu. Tycho Brabe. Wincentius a St. Greg, aus ber Gefellichaft Stefu. Berotinus, Karl Barthol. Znopma, Conrab.

Bir haben bereits 3. Lagen bavon in Banben. bon benen jebe, obverfprochener Dagen 4. Bilbs miffe mit ben Lebensbeschreibungen enthalt, und wir können nicht anbers als unfere Zufriebenheit barüber Bezeigen. Die barinnen vorfommenben Bilbniffe finb: 1) Rarl ber vierte, romifcher Raifer und Ros nig von Bohmen. 2) Arnestus ber erfte Bis schof von Bohmen. 3) Gosmas, Dechant ber Domfirche zu Drag benm beil. Beit. 2) Frans cisfus.

cistus, Canonicus ben ber Prager Domkirche.

5) Wilhelm Graf von Slawata.

6) Boshus, laus Lobkowis von Haffenstein.

7) Wenzel Hand Liboczan.

8) Thomas Pessina von Czechorob.

9) Bartolus von Sassostrato.

10)

Christoph Aphlin von Wassenburg.

11) Laus rentius Span von Spanow.

12) Johann

Iessensty von Groß, Jessen. Sie sind von I.

Kleinhards gezeichnet, und von I. Balzer zu
Prag sauber, obgleich ein wenig hart gestochen. Die
Lebensbeschreibungen sind gut und leicht geschrieben
und machen den Verfassern Spre.

Ropenhagen. Im Berbfte bes vorigen Jahres ift bier bie ichone metallene Bilbfaule gu Pferbe bes Konigs Friedrichs bes Funften, auf bem fcb. nen Plate ber Ropenhagner Friedrichsftadt aufge-Aellet worben. Perr Jaques Frangois Joseph Safn, Mitglieb ber Parifer Afabemie, ber fic afchon burch bie marmorne Statue R. Lubwigs XV. ju Walenciennes, feiner Baterftabt, und burch andre Werke feiner Runft in Frankreich befannt ges macht, ward von ber Afiatischen Compagnie allhier auserfebn, biefes Denfmal ju verfertigen und murs be ju biefem schon 1753. hieher berufen. ben 29. Mark 1754. jum Mitgliede ber Malers und Bilbhauerafabemie aufgenommen, bie ben folgen: ben 31. Marg, als am Seburtstage bes Ronigs, eine neue Stiftung erhielt. Balb bernach warb er jum Direttor biefer Afabemie ermablet, und bat bieles baju bengetragen, junge Runftler in Dane mark zu bilben. Er arbeitete fogleich un Berfertis aung bes fleinen Mobels, bamit, ehe er jur Musfif runa fdritte, fein Plan von obgebachter Compagnie und von anbern Rennern befto leichter gepraft und gebilliget werben fonnte. Br. Salp bat felbst von bem, mas er als Runftler baben gebacht und gethan, eine kurge Machricht in Form einiger Genbidreiben brucken laffen, die aber bloß zu Austheilung an Freunde bestimmt ift. Gie führet ben Titel: Description de la statue equestre, que la Compagnie des Indes Orientales a confacrée à la gloire de Frederic V. avec les explications des motifs, qui ont déterminé sur le choix de differens partis, qu'on a suivis dans la composition de ce Monument. Copenhague Es werben barinnen bie verschiebenen Beranberungen angezeiget, und wie man von ben erft beliebten Bergierungen an bem Poftamente nach und nach abgegangen ift. Besonders hat er die Grunde femer Vorftellung genau angegeben, und wer wird nicht die Wahl billigen, daß er dem lies benswurdigsten Ronig Die eble Stellung bes Rorpers und Saffung bes Beiftes jur Dachahmung ber bilbenben Runft, abgefeben, mit welcher er, als er einsmals in Die Stadt zurucke ritt, auf ben freudigen Zuruf des Volks: "Das ist unser Vater!,, ihnen bas: "Ja, ihr fent meine Rinber!, mit ber groß ten bentfeligfeit jurude gab? Wir glauben aud, es fen allemal beffer, einen Regenten zu Pferbe in einer folden rubigen Stellung, als ibn und fein Pferb in einer folden vorzustellen, wo bie Ratur fich in voller Bewegung erbliden, und bie Statue

eher ben geschäfftigen Feldherrn, als ben gelassenen, hulbreichen Landesvater erblicken läßt. Einen vollständigen Auszug des obbenannten Werkchens giebt Hr. Johann Heinrich Schlegel in seis ner Sammlung zur Danischen Geschichte, Münzkenntniß, Dekonomie, mit Rupfern, von welcher in jeder Betrachtung wichtigen Sammlung, Bereits des ersten Bandes erstes und zwentes Stück zu Ropenhagen, 1772. erschienen ist. Eben derselbe giebt auch Nachricht, von der auf dieses Monument verfertigten Medaille.

Die Afiatische Compagnie hat auch bem Hrn. Johann Martin Preisler, tonigl. Rupferftecher und Professor ben ber Akademie ber Runfte aufges tragen, diefes Denkmal in Rupferstich zu bringen. Die Rupferplatte ift von außerorbentlicher Große. Denn sie ist an sich, ben breiten Rand ungerechnet, ber fur Stiche biefer Art, geboret, eine Danische Elle und 9 Boll in ber lange und eine Elle in ber Breite. Die Statue felbst ift auf biefem Rupferftiche über 16 Boll boch, und in ber größten Breite 14 Boll. Es fommt alfo, wenn man mit biefem Mage bie obangeführte Statue felbft vergleicht, ben nabe ein Boll'im Rupferstiche auf einen Ruß bes Originals. Bom Diebestal aber bat nur ein Theil auf biefer Abbildung Plas gefunden, namlich bis in die Mitte ber Ovalen ober ber Medaillons, auf welcher bie Cinnidriften fteben follen. Die außerorbentliche Große ist Ursache, daß weber ber Stich auf bie Matte kommen, noch ber Abdruck auf einen gans gen Bogen bes größten ju Rupfern gehräuchlichen, R 2 Grand Grand Aigle geben konnen. Es ift aber babes bie Vorsicht gebraucht, baß Kenner ben biefer Zu-fammenfügung zwoer Platten so wenig als möglich berlieren: Denn sie geschieht gerabe in bem Abschnitte ber Unterlage, auf welcher bie Statue memittelbar befestiget ift.

Der Rupferftich hat außer ber Lateinischen Um terfchrift noch eine Danische. Die erfte lautet alfo:

Nomini Immortali
FRIDERICI QUINTI

Danorum Regis et Patris
ob innumera beneficia P. Societas Commere. Afat,
praefide A. G. C. de Moltke

erecta acciamante populo Hafn, in foro Frideric.

D. XV. Aug. MDCCLXVIII invenit & ex aere finxit J.Saly. fudit P. Gor.

Oben an ber einen Seite steht mit kleinen Buchkaben: Delineavit J. Saly, an ber andern Seite Sculpsit J. M. Preisler und unten Martin scripsit.

Aus bem ganzen Rupferstiche fieht man bents lich, baß ber würdige Rupferstecher eines solchen Denkmals sich an das große Modell in Sips gehals ten, und, demselben so nahe als möglich zu konne men, gesucht habe. Die Bilbsäule, als in Metall gegossen, vorzustellen, ließ er sich gar nicht eine kallen. Unter jener Vorstellung hat aber bet Stich einen solchen Verstand und eine so aus nehmende mehmenbe Klarheit und Reinigkeit ber festesten Meisterzüge, daß er schon in diesem Betracht vielen Künstlern zum Unterrichte und gleiche sam zu einer Schule dienen kann. Denn von einer solchen Meisterhand kann man die ges maueste Befolgung des Urbildes vermuthen. Man sieht einen der besten Könige in der edelsten Stels lung; und den richtigsten Zeichner ist man an den Hen. Prof. Preistler zu sinden gewohnt. Ob der Hintergrund, zu Erhebung der Bildfäule, irgends wo den Zusat einiger Dampfung vertragen möchste, gehört zu dem Urtheilen eines frischen Auges.

Bon ber Zeichnung, ober vielmehr von bem eis gentlichen Baue bes in ber Matur ohne Zweifel auss gewählteften Pferbes, und beffen in Berbaltniffs maßiger Starte einander guftimmender Gliebmafs fen, beren Borftellung ein Bert bes Bilbhauers gemefen, überlaffen wir ebenfalls bie Prufung bem Der ftrenge Beurtheiler bes Pferbes, Kunftler. bas ben romifchen Marc. Murel tragt, Br. Ral. conet, hat wider bas Urtheil der Liebhaber verschies benes, vielleicht nicht ohne Brund, eingewendet. ") Bermuthlich wird aber biefer ftrenge Richter ben erfahrensten Bereutern, auch manchen alten Cavals leriften, die fich fo wenig ju ben bilbenben Runfts' lern, als eigentlich ju ben Liebhabern ber Runft, rechnen, aus anbern Grunben fein Butrauen nicht versagen, wenn sich ber gang mogliche Sall ben fels ner

<sup>\*)</sup> Observations sur la Statue de Marc-Aurele,

ner im vorans als vortrefflich anzunehmenben Billfaule Weters bes Großen ju Pferbe in St. Der tersburg, eräugen follte.

Wien. Das Denfmal, welches die Raiferinn Roniginn bem Baron bon Stoieten bat errich ten laffen," und welches beteits binlanglich burch bie Blitungen bekannt geworden, ift von I. G. Sant in fcwatzer Runft, groß Folio in Rupfer erfcbienen.

Ebend. Hr. Sambach, ein berühmter Bafrellefmaler und Diathematifer, ift an bie Stelle bes verftorbenen Mentens, jum Diceftor

ben ber Malerafabentie erwählet worben.

herr Schmuger befriediget unfere Ungebuld, womit wir bem bald vollenderem Bortraits te bes Fürften Raunig entgegen feben, burch bas Portrait eines merfwurdigen Greifes: ein Blat 61 Boll boch, 34 Boll breit, bas ber verbiente Runftler felbst gezeichnet und mit ber Unterschrift geftochen bat:

Don Emanuele dell' illustre Famiglia Desvalls nato in Barcellona l'anno 1674incominciò a militare come Capitano l'anno 1694. regnando Carlo II, in Ispagna: fu promosso al grado di Colonello de Carlo III, l'anno 1707, e fatto Comandante di Cordone e d' Ivizza: quindi l'anno 1734 dichiarato in Vienna General Maggiore dall' Imperie Carlo VI, fu mandato Comandante in Gaeta.

# Aus Italien.

Ront. Bon baber wird berichtet, bag Monfign. Cafali, Souverneur von Rom, ungefahr in Muguft

Angustmonate vorigen Jahrs, bem Pabste einen Roof fammt bem Halfe aus Bronze, ber ben Rais fer Balbinus vorstellt, jum Geschenke überreicht Diefer murbe im Jahre jubor, benm Uma graben feines Weinbergs ju St. Gebaftian auf ber Appischen Strafe, bor bem Rapuanischen Thores: Diefes Befchent ift fur bas anegegraben. Museum Baticanum ber Bronzenftucke und andrer Metalle bestimmt, wo jubor icon zween anbre Ros. pfe von Raisern, namlich des Nero und Tribonias nus Gellus aus Bronze fich befanben. tere ftund zubor auf ber Billa Mattei, beren Meterthumer der Abt Giob. Christofano Ama-Duggi, befchrieben, und ist ben erften Banb, ber' alle Statuen enthalten wird, wirflich fchon uns ter ber Preffe bat.

Palermo. Sendschreiben des P. D. Isstdord Bianchi, eines Benediktiners, Camaldulenser Ordens, Prof. der Methaphysik und Mathematik im Seminarium und Colle-

gium bel' Nobili zu Monreale.

Der gelehrte Fürst, Principe di Torremuzza fährt fort, seine Berbesserungen und Zusätze zu der Sicilia numismatica des Philipp Paruta, wels des Werk von dem berühmten Sigbert Davers camp zu Leiden 1723. ans Licht gestellet worden, der gelehrten Welt mitzutheilen. Das neue Werken des genannten Prinzen sühret die Ansschieft: Seconda e terza Aggiunta di Medaglie alla Sicilia Numismatica di Filippo Paruta pubblicata da Sigeberto Avercampio, di Gabrielen

Lancillotto Castello Principe di Torremuzza Palermitano. In Palermo per Gaetano M. Bentivenga in 4. S. 58. nebst swo Rupfers Diefes wird man auch im 12ten Banbe ber Opusculi di Autori Siciliani, ber bereits unter ber Preffe ift, finben. Die Ordnung, wels de ber Berf. in biefem zwenten Anbange gehalten bat, ift eben biejenige, wie im erften. ben awo Rupfertafeln findet man 43. andre Mungen gut gezeichnet, welche alle fur bie Se schichte intereffant, von groffer Geltenbeit, große tentheils noch unbefannt find, und die Stadte Abacene, Agira, Agrigento, Alefa, Aluns 210, Amistra, Calatta, Camarina, Cefalu, Ceatoripe, Enna, Entella, Erice, Se la, Jete, Imera, Leontini, Megara, De no, Messina, Morganzio, Nasso, Nisa, Palermo, Segeste, Selinunte, Siracusa, Tauromenio, Termine und Tindaride angehen. Die Zeichnung biefer Mungen frimmt vollfommen mit ber Große ber Originalftucke überein; und man findet auch die Metalle angemerket, woraus fie gepraget, bie Befiger berfelben, bie Mufter und Die Werke, moraus fie entlebnet worben find. eine Probe bavon zu geben, wollen wir einige ber unbefannten und unebirten Diungen anführen, melde ber Berf. erflaret bat. G. 9. führet er eine Munge von Abacene an, auf beren Borbeskite man ben Ropf einer Dame, und auf ber Rucfleite einen halben Stier, liegend, erblickt, mit ber Aufe forift: ABAKAININON. Sr. Pellerin in bent Berfe.

Werte Lettres de l'auteur des recueils des Medailles cet, G. 187. behauptet, es waren ju Abacene niemals Mungen mit einer Griechifchen Auffchrift gepräget worben, und biejenigen Dans zen, welche bie Anfangebuchstaben ABA ober ABAK enthielten, geborten nach Mene einer Stabt bon Thracien. Run aber kann biefe Munge bes Prins gen allen Zweifel bes genannten Stanzofen wiberlegen. G. 15. findet man eine schone und sonders bare Munge von Alesa, die auf einer Geite ben Ropf ber Diana, und auf ber anbern ben Bogen, ben Rocher und bas Fruchthorn nebst ber Aufschrift APX ANAISAS nach ber Dorifchen Munbart, bat. Diefe Munge bebt einen anbern 3meifel bes Srn. Pellerin, welcher, weil gr auf einigen Duns zen von Alefa, die Abfürzung APX nicht fand, fich einbilbete, bag folde nicht ber Stabt Alefa, vons Arfonibes gegrunbet, sonbern irgend einem anbern Alefa, beren es mehrere in Sicilien gab, ober eis ner anbern Stadt gleiches Namens in Thracien eis Auf eben berfelben G. 15. bringt ber aen waren. Berf. eine andere bis ist unbekannte Munge jums Worscheine, welche bie gottliche Achtung ber Aluntiner gegen ben Berkules ausbruckt; und S. 17. wieber eine, welche auf ben Sottesbienft anfpielet, ben bas Bolt ju Calatta bem Apollo leiftete. Sehr felten und rar ift auch bie Drunge von Umis Ara, G. 16. Man fieht auf einer Seite berfelben ben Ropf bes Bacchus mit Epheu befrangt, und auf ber anbern einen Menfchen ju Pferbe, mit einem Belme, einer Lange und einem Schilbe bewaffnet, mit

ber Legenbe: AMHETPATINON und ben aween Buchftaben: AE, welche entweber Zahlenzeichen, ober bie Anfangebuchstaben einer obrigfeitl. Derfon fenn tonnen, ober man fann fie auch, wie ber Dr. Berf. besser benfet, also auslegen: AEQX AMH-ΣΤΡΑΤΙΝΩΝ, populus Amistratinorum. lim ter ben Dungen von Camarina ift biejemige bie feltenste, welche ber Berf. G. 19. anführet. Sie hat auf ber Hauptfeite ben Kopf eines Jam glings mit einem horne an ber Stirne, welcher zwifchen zween Rifchen mit ber Aufschrift IMMAPIZ flebet; und auf ber Rucffeite, ebenfalls zwifchen Riveen Rifden, ein Frauenzimmer, bas von einem fliegenbent Schwane in ber Luft getragen wirb, mit ber Aufschrift KAMAPINA. Das ber Roof biefer Munge einen Rluß vorftelle, verfichert und, außer bem gewohnlichen Kennzeichen bes Borns, bas ihm an ber Stirne berbor fleht, auch bas Wort IIIIA-Denn Dipparis bieg eben ber Blug, ber nabe ben biefer Stabt vorben floß, und heut in Tage ber Blug von Camarina beifet. Und bieraus zieft ber Rurft ben Schluß, bag viele Stabte Siciliens auf ihre Mungen die Bilbniffe ber Rluffe in menfde licher Geftalt pragten, und jugleich ben Damen auch duebructen.

Auf ben Mungen von Agrigent liest man AKPATAS, auf benen von Catania; AMENA-NOS. auf benen von Bela, FELAS, auf benes von Ussoro, CPTSAS, und auf andern von Selv munte, HTYAS, welches alles Rluffe waren, bie ben ben besagten Stabten vorbenfloffen.  $\mathfrak{D}$ as

Frauen

Krauensimmer, welches von einem Schwane in ber Luft getragen wird, ift vielleicht bie Leba; welche Supiter unter ber Gestalt biefes Bogels entführte. So glaubt wenigstens ber Sr. Peter Burmann II. indem er in bes hrn. d' Orbille Sicula, B. II. Lab. 14. 11. 4. eine fast abnliche Munge am Auch felten und fonberbar ift bie Minue von Catania, woven S. 22. Die Rebe ift. Auf berfelben fieht man bas haupt bes Fluffes, an befe fen Stirne ein horn berbor raget, nebit ber Legens de AMENANOS, und auf der Ruckleite einen Blik mit ben Buchftaben KA, ben Anfangebuchftaben bes Worts Katania. · Paruta hat eine folche Munge, aber vielleicht burch die Beit fehr verbors ben, gefeben, und fie auf Taf. 29. n. 24. mit ben aween Buchftaben OD angeführet; baber Vonnte ber berühmten habercamp nicht errathen, von wem biefer Ropf mare. Chen biefes begegnete bem Hrn. Burmann, welcher POMANOS ans Ratt AMENANOE las. Sleich rar und fels ten ift die Munge bon Entella, G. 24. exblickt barauf einen Ropf, mit einer gang befonbern Art von Decke berbullt, bergleichen man auf ant bern ficilianischen Mungen nicht antrifft, fammt bem Worte ENTEAAOS; und auf ber Ruckeite ben Degafus, und unter bemfelben eine Aebre. Chens falls ift gang fonberbar bie Mange von Ernr, 6: 26. Gie gleicht ganglich ben Mungen von Agris gent, in Ansehung ber gewöhnlichen Dablieichen bes Rrebfes und bes Ablers, ber auf bem Rapitals den einer Saule ftebet. Allein bie Aufschrift EPT

EPYKINON ist beutlich zu lesen. Sehr schon und bocht felten ift bie Dange von Gela, in Golb, Auf ber Hauptfeite berfelben ift bie balbe Tigur bes Rluftes Bela, in Geftalt eines Stiers mit einem menfchlichen Ungesichte; über bemfelben ein Gerftenforn, und unter ihm der Dame bes Aluf fes felbst IEAAS, auf ber Ruckfeite siehet man fers ner einen Menschen mit einer Lange bewaffnet, bem gewöhnlichen Denfbilbe auf ben Gilbermungen-bies fer Stabt. Eine Gilbermunge bie ebenfalls nach Gela gebort, führet Dr. d' Orville in feinen Siculis B. II. Taf. 10. n. 4. an. Auf berfelben ift eine Frauensperson, melde bie Rigur bes Fluffes Gela front, welcher gewöhnlich in ber Geftalt eines Stiers mit einem Menschengesichte erscheint, und bie Borte bengeschrieben bat SOSITIOAIS und auf ber anbern Geite ift ein zwenspanniger Bagen, morüber eine fliegende Biccoria schwebt, in ber Stel: lung ben Pferben eine Giegskrone ju reichen, und darunter fteht lenoion. Hr. Burmann will. in ben Rommentarien jum angeführten Orte, in bem Ausbrucke SOSINOAIS ben eigentlichen Ras men einer obrigfeitlichen Perfon finben. Allein ber Pring Torremuzza erflart eben bieg Wort alfo: Seruator civitatis, und spielt auf die guten Bir-Eungen an, bie ber Blug Gela ber Stabt jur Beit einer Durre, ober ben einer anbern Belegenheit bers schafft batte, und bemerfet, bag es nichts neues fen, unter ben Denkmalern Siciliens, Bluffe mit fo prachtigen Titeln beehret ju feben; wovon man ein Benspiel in der Aufschrift, welche von ber Stade Nisa

Mifa bem Fluffe Tinera gefett worben, und welche er in feinem großen Werte: Siciliae veteres inscriptiones, Cl. I. n. XI. anführet, finden Darauf liefet man: ANKAHIIIA, KAI. ΙΜΕΡ. ΠΟΤΑΜ. Ο. ΔΑΜΟΣ. ΤΙΣ. ΝΙΣΙΣ. ΣΟΤΗΡΣΙΝ. Aesculapio et Himerae sluuio, populus Nisae Servatoribus. Schensmurbig ift auch eine andre Munge von ber Stadt Gela. 6. 30: auf beren einer Geite man ben Ropf eines Thinglings, auf ber anbern aber einen nachichten Menfchen mit einem Belme, wie er einen Bibber erwurgt, erblidet, mit ber Aufschrift: ΓΕΛΟΙΩΝ. Diefe Munge war bem Paruta, und Savercamp nicht unbekannt, fie murbe aber bon benben, ohne Brund, bem R. Gelon, Tyrannen von Spratus, jugefchrieben. Dier ift bas Gegenzeichen, bas man auf einem Theil bes Ropfes bes Junglings mahrs nimmt, einer Anmerfung murbig: es erweis fet, bag bie Munge umgepragt worben fen. Der Rarftl, Berf. macht bie Anmerfung, baf ber Ges brauch Mungen umzupragen in Sicilien febr ges mein gewesen fen. Er versichert, bergleichen viele bon Agrigent gefeben ju baben, die mit einem bergleichen Ropfe umgeprägt gewesen, ber orbentlich auf ben Mungen von Segefte vorfommt; bag er folden aber bennoch auch auf Mungen von Spratus, von Solunto, von Palermo, von Meffe nas von Malta, von Coffure und von vielen ans bern Stabten angetroffen babe. Er befist fo gar eine Dunische, auf welcher man einige Arabische Buchstaben nachgepräget siebet, bergleichen orbents

lich auf ben Mangen ber Saracenen bes gren und zoten Jahrhunberts gebraucht wurben. fonbers ift bie Munje von Hittera in Gilber, G. 32. Auf ber Sauptseite berfelben ftebet ein France simmer, welches fich mit einem Dantel bebecft, nebf ber Aufschrift IMEPA und auf ber Ruckleite ein swenfpanniger Wagen, unter welchem man einen Zweig von einem Baume fiehet, und barüber be Buchstaben TEAOF . . . meldes vermuthlich bie Anfangsbuchstaben des Worts FEAOION senn follen, bas man auf fo viel andern Mungen findet, fo daß es mit O fatt bes Q gefchrieben ift. macht ber Berf. bie Unmerfung, bag man in bet Mumismatik Siciliens viele anbre Mungen finbet, welche bie Mamen awoer verschiebener Stabte tro 3wo Mangen, von Morgangio führt ber Berf. an G. 38, 39. Auf ber ersten fieht man ben Ropf eines Greifes, mit einer Binbe gefchmudt, und auf ihrer Rudfeite eine Kornahre mit ber Auf fdrift: MOPTANTIN. . . welche sonst ganz un befannt ift. Alle Mungen von Raffo, bie bis am bero bekannt worben find, und auf ber Rudfeite Wointrauben haben , zeigen auf ber Sauptfeite bet Ropf eines Greifes. Diejenige aber, fo ber Berf. G. 40. anführt, bat ben Ropf eines Jung. linas mit ber Aufschrift NAZION und ift von eis ner vortrefflichen Arbeit. Golg, Bellerin, und anbre Schriftsteller find ber Mennung , bag alle Die Mungen, welche die Aufschrift NATION und NAZION haben, ber befannten Infel Ragus im Archipel zugeborten, nicht aber ber alten Stadt **Gid** 

Siciliens Narus. Allein biefe Munge nebft vies Ien antern, die täglich in Sicilien gefunden werben, emtscheiben biefen gangen Streit vollkummen.

Eben berfelbe Golg eignete Difa, einer Stabt Griechenlands, und Kariens eine Munge gu, welche ber furfil. Berf. G. 41. anführet, und auf Allein er, (wie eben welcher NISAION steht. Diefer Berfaffer anmerfet,) batte Difa in Sie ciffen, bas mit I gefchrieben wirb, von Myfa in Rarien und Griechensand, beffen Mame bestanbig mit Y gefdrieben angetroffen wird, unterfcheis ben follen. Dren filberne Mungen von Segefte, Die gang neu find, werben G. 43. 44 und 45. anges fabret. Die ichasbarfte und feltenfte barunter ift biejenige, welche auf einer Beite bie Rigur eines Dirten mit bem Thirfus auf ber Schulter, in ber Stellung ichnell über ein Gebirge ju freigen, und einen Sund ben fich habend, vorstellet, und auf ber anbern einen Rarn, bon vier muthigen Pfers ben gezogen, fammt einem Begleiter ber nebft bem Zugel ein Bunbel Mehren in ber Band fale, und von ber Bictoria gefronet wirb: baruns ter fieht ein Bisch mit ber Aufschrift DEFETTIA. Affein ich wurde nicht fertig werben, wenn ich bie fabnen Dentmaler, Die in Diefem fostbaren Berts den enthalten find, alle anführen wollte: ich will folglich mit Unführung zwener fchliegen, Die wirts lich duferft felten, bochft fchatbar und intereffant Die erfte gebort nach Onrafus, und ift eine Munge, worauf man ben Ropf eines Krauengimmers mit fliegenben Saaren erblickt, und nur 17.2366. XIV.23. 1.St. bies

biefenigen, welche borne über ber Stirne freben, mit einer Binbe ausammen gebunden bat: auf berfelbigen Binde fteben etliche Buchftaben, Die nicht mehr wohl ju erfennen find, aber oben über ben Ropfe liefet man beutlich APEGOZA; und auf ba Rudfeite erblicket man einen Wagen von vier mie thigen Pferben gezogen, bie fliegenbe Bictoria, bie ben Rubrmann fronet, und barunter Die Aufschrift EYPAKONI und eine Kornabre. Auf biefer Diun. ge gefchiebt alfo jum erftenmale ber berühmtet Quelle Arethufa, (welcher Mame nach ber mahre griechischen Orthognaphie APEGOYDA geschrieben murbe) ber Quelle, fage ich, gefchieht Ermabnum. welche in berjenigen Segend von Sprafus, Die Ortigia bieß, berber fam, und von welcher bie alten Dichter und Beschichtschreiber fo viel Diaber den ergablten, um fie berühmt ju machen, Mange beweifet alfo, bag bie Quelle Arethule, pon Seiten ber Syrafufaner, eine goteliche Bereb rung erlangt, und bag alle biejenigen Sprakufanis fchen Mungen, welche bas wohlgeschmuckte Saupt eines Frauenzimmers, fammt einigen Kifchen, 16 gen, Die Arethula vorstellen muffen. Munge ift bon ber Stadt Termini, auf beren Dauptfeite man ben Ropf ber Stadt felbft verhall. und mit einer Mauerfrone geschmudt, und binter bemfelben ein Kruchthorn erblicfet; auf ber Ruchtite ift ein Greis in ber Rleibung eines Belineifen ber fich auf einen Stab lehnet, und in einem Bu de, ober Schreibtafel, bie er in ben Sanben fal, liefet, mit ber Auffdrift OEPMITON IMEPAION.

Die Gelehrten wiffen, bag Termini, wo bie ber rubmten Schmefelbeber finb, ben Damen Thermae Himerenses van der benachbarten Stade Dimera befam, aus beren Ruinen ber Ort ent. frund, wim Unterfchieb einer anbern Stode nible thermas Selimintiac bieß, und nabe bee Selis munte lag, und welche bas beurige Sciacca in fenn fcheint. Die Figuren laffen fich febr trofflich aus, einer Stelle bes Cicero (Act. II., in Verr. lib. II. c. 35.) erflaren: namlich ber Ropf ftellet Die Stadt himera, von welcher bie Termitaner eine febr fcbbne Statue batten, und ber Breis ben berühmten Dichter Stefichorus vor. Die Stelle bes Cicero ift folgende: Erant ligna ex sere complure, in his mire pulcritudine ipsa His mera in muliebrem figuram habitumque formen, ex Oppidi nomine, et stuminis; erat exiam Stelichori poetae statua senilis incurua cum libro, fummo, vt putant, artificio facta, qui fuit Himerae, sed et est, et suit tota in Grecia iummo, propter ingenium, honore et nomine.

Der britte Bentrag enthalt 368. S. nebst 2: Rupfertafeln, welche 55. Mebaillen vorstellen. Wie realign hieraus nur eine anführen, die die gange Instel (Sicilien) betrifft. Sie ist in Silber, und wird zu Agrigent in einem Privatmuseum aufbehalten. Auf einer Seite berselben erblieft, man ben Kopf zines Franenzimmers mit einem Nehrentranze, und mit einem Schleger verhüllt; bahinter steht ein hea landter Ineig eines Bonnes; auf der andern Geite

Seite ist ein Wagen von vier mutstgen Pferi ben gezogen, die eine Wietoria leuket. Ueber den Pferden stehen die zween Buchkaben HE und unter denselben die Aufschrift SIKEAIGTAN. Herr Pellerin hat eine ahnliche Münze zwar angeführet, ihrer sonderbaren Umstände wegen aber für derbäcktig gehalten: durch diese aber, welche fres von allem Verdachte einer Werfälsschung ist, wird sehr wahrscheinlich, das auch jene ächt son. Der verhüllte und mit Aehren der kränzte Kopf ist unstreitig die Eeres, die vern als leit Sielliansen vorzüglich verehret wurde, Eich Act. V. in Verr. a. 48.

In Moderia, nella Scamperia Montaniane 1771; m 8. S. 103. ohne die Zueignungeschrift an den Herzog von Moderia. Der Berfasser ist ein Castalier von noch hicht zwanzig Jahren; dieh ist einis ger maßen eine Entschuldigung für die vielen Jehrer, die hieses Trauerspiel noch hat. Mus einigen giten Scenen und Stellen leuchten aber! Talente bervor, die in Zukunft etwas Besser versprechen.

Diefer Preisschrift, ift die Frage: was die Poeffe für einen Einfluß auf die Gefellschaft habe, und in wie ferne fie ein Gegenstand ber Politik seyn könne, -wohl und gründlich abgehandelt.

Aufin. Artilio Regolo, Tragedia dedicata all' Altezza Reale di Pietro Leopoldo Arci-duca d'Austria, Gran-duca di Toscana. Torino nella Reale Stamperia, 1771, in 4. S. 83. der Verf. dieser sehr gut geschriebes men Tragddie ist der Graf Durante Durantt. Außer dem Bildnisse des Regulus, von einer Anties genommen, ist noch das Bild des Erzhers augs der der Zueignungsschrift, und vor dem Lie relblatte des Dichters seines, sein in Kupfer geschochen.

Riorens. La Filosofia Leibniziana esposta in versi Toscani dal Marchese Tommaso de Natali, dei Marchesi di Monte Roseto, Barone della Foresta, Micicchè, Cucca, Barrao, e Cancialoss, Tom. I. Libro L. dei Ai Signori dell' Accademia di Principi. In Firenze 1756. Nella stamperia del Marini, con approvazione, in 4. 6.180. Es find wirklich is Jahre, bag biefes Buch, unter bem fallden Drudorte, Rlorent, ju Valerms an bas Licht getreten ift : und ben alle bem können wir es bem Dublikum als ein neues Werk ankunbigen : benn es mußte bie bartefte Berfols gung aushalten und wurde ganglich unterbrucket. Bleichwehl verbiente es befannter ju werben, ba es ben Berf. ju bem Erften bibaktifchen Dichter Itas 23 liens

liene erheben wurde. Er hat fein Genie burch bie englifden Dichter, hattptfachlich burch ben Milton, gebilbet, ohne ein Gflat ber Machahmung zu fem. Seine Absicht mar, wie er im Borberichte G. c. felbst melbet, bag er feinen Lanbeleuten einen ge wiffen Gefchmack an ben Lehrfaten bes großen Leibniß einfloffen wollte, inbem er biefe ein we mig finnlicher und aflgemeiner, machte; aber um ben Dichtern Italiens eine Borfdrift vorzulegen, wie fie bie Poefie von bem Pobele haften und Schmutigen, worinnen fle fich bent 14 Tage befindet, erheben follen, woben er if nen boch augleich würdigere, erhabnere und ange meffenere Begenftanbe ju bearbeiten anweifet. Diesem I. Buch welches zzz. G. anfüllet, wird, nach ben Grunbfagen Leibnigens, von ben berfchiebe nen Stufen unfrer Erfanntniß, bon bem Grund fage bes gureichenben Grunbes, und bes Wibers fpruchs gehandelt, und Die abstrafteften Daterien in die glanzenbfte Poefie eingehüllet. Sierauf folgt ein Werfchen, bas von Leibnigen felbft, jum er stenmal in ben Leipziger Act. Erudit. (T. VII. Suppl. Sect. XI. p. 500.) unter ber Aufschrift: principia philosophiae, auctore G. G. L. be fannt gemacht wurde : bieß bat er mit einigen gelehrten Anmerfungen begleitet, bie er Perbroues animaduersiones in principia philosophiae, siue Corollarium monadologiae Leibnizianae, auctore Thoma de Natalibus, betitelt bat.

Menjand. Il Ruggiero, o vera l'Eroice Gratitudine, Dramma per musica da rapprofentati

Sentarsi in occasione delle felicissime Nozze delle Altezze Loro Reali, il Serenissimo Ferdinando Areiduca d'Austria, e la Serenissima Arciduchessa Maria Beatrice d'Este Principessa di Modena. In Milano 1771. in 4. e in Napoli si vende dallo stampatore Francesco Morelli ec. e in Roma da Nasale Barbillieni 2 Pasquino ec. Der Innhalt biefes Gebichts bes berühmten Metaftafic ift aus ben bren letten Sofangen bes Orlando furioso, mit wenigen Weranderungen, gejogen. Wer bie Olympiabe gelefen, fann fich eine binlangliche Borftellung von Dem Muggiero machen. Jener Licida und Megatle in ber Olimpiade, find Leone und Rugs giero in diefem; jene Ariftea und Argene find bier Bradamante und Clotilde, und jener Cli-Rene barmonirt mit Rarl bem Großen.

Benedig. Poesie di Gio. Barista Zappata Comacchiose, parte inedite, e parte ora per la prima volta raccolte. Venezia 1771. nella kamperia Colesi. In 12. S. 287. Der Fr. Abt Stuseppe Cavalteri hat diese Poesien mit Mühe zusammen gesucht, und ihnen das Leben des Berf. ingleichen auch Zeugnisse des Muratori, Quadrio, Erekimbeni, Barussaldi und andes re vorgesetz, woraus man die Achtung, in der dies ser Dichter ben den berühmtesten und gelehrtesten Männern seines Jahrhunderts gestanden, abnehmen kann. Er unterschied sich wirklich durch eine dessonder Leichtigkeit des Verses, und ist einer der besten Nachahmer des Petrarch und Chiabrera.

Palermo. Delle Scienze, e delle belle arti. Dissertazione apologetica del P. D. Isabro Bianchi, professore di Logica, Metassica, e Geometria nel Seminario, e Collegio de' Nobili di Monreale con la giunta di alcune note. Palermo 1771. presso Gaerano Bensivegna. In 4. pag. 71. Der besante parabon tehriat des Mousseau, in Absicht des Nachtheils der schönen Kunste und Wissenschaften auf die Site sen, ist dassenige, was Hr. Bianchi in dieser Abshandlung zu widerlegen sich vornimmt.

L'idea del profetto Pittore, Benedia. per servire di regola nel giudizio, che si deve formare intorno all' opere de' Pittori, accresciuto della maniera di dipingere sopra le porcellane, smalto, vetro, metalli, e pietre. Venezia 1771. presso Francesco Locatelli. Man barf ist nicht beforgen, bag bie berschiedenen Runfte ber itigen Welt, fo wie ben ber vormaligen verloren geben, ba man vermittelft bet Druckeren bie wichtigften Entbedungen und Be Sandlungen burch vollständige Beschreibungen bes kannt zu machen und zu erhalten fucht. auch bes Berfaffers Absicht auf bie verfchiebenen Arten ber Maleren. Es ift febr beutlich und faß lich geschrieben.

Florenz. Am 30 März 1772. verschieb ber Kanonikus Siovanni Siorgio Alberti, Probst der Kathedealkirche di Prato, im 63 Jahre sein Kleers: ein Florentiner und tragischer Dichter. Nachdem er einige Tragodien des Credislon mit autem

entem Erfolge in feine Mutterfprache überfest Satte, lieferte er auch bren Originalftude, namlich Das Decembirat, Mahomet IV. und bie Amexifaner: Das zwente erhielt ben meiften Benfall.

Benedia. Orlando Furioso di M. Lo-Aovico Arioßo, Tomo I. In Venezia 1772. presid Antonia Zatta, in groß Quart. Dieg ift ber erfte Band einer neuen und ungemein schönen -Musgabe bes Orlando Aurisso. Die Menge ber Rupfer, Bignetten, und andrer Bergierungen ift febr groß. Diefer Band enthalt zwolf Gefans Bor einem jeglichen Gefange flebt ein Rupfer won feiner Arbeit und Erfindung, und in einem niet's lichen Rupferchen wird beffen Innhalt vorgestellet. Am Enbe folget Die Allegorie, wie auch Die Erflarungen, welche zwar Ruscellt schon gemacht bat, Die hier aber febr verbeffert, und um vieles erweitert find. Dach ber Bufdrift an ben Grafen Bute, und bem Borberichte, fteht bas leben Arlofts, wie es im zeen Banbe ber Profe Italiane di Gianandrea Barotti, 1771. in Ferrara gebruckt, ju fine ben ift. Diefe Lebensbeschreibung ift mit verfchies benen Rupfertafeln verfeben: eine ftellet bas Bilbs nis bes. Dichters vor ; eine anbre bie Worberfeite bes Daufes, wo er lebte; bie britte fein Grab; bie vierte fein Schreibfaß; Die funfte ben Stubl, bet bem Borgeben nach ihm fonft gebienet haben foll. Enblich folgt ein Berfuch über feinen Charafter. Der Herausgeber, Batta, schmeichelt fich, bag feine Ausgabe jene vom Jahr 1584, mit ben Figit ren bes Porro, noch übertreffe. Es baben fich aud

nuch fast mehr tiebhaber bargu gefunden, als er bo gehrte; die ganze Ausgabe foll vier Bande and machen.

Manland. Il congresso di Pincho sopre l' essicacia della poessa nel promuovere la pubblica selicità. Poemetto di Franceso Antonio Mainoni, Bernabita. Ira Milano 1772. per Federigo Agnelli. In St. 120. Die Aufgabe, ob die Dichteren auf die diffensiche Wohlsahrt und die Glückseligkeit der Menschen einen Einstuß habe, scheint dem P. Moimoni Im lass zu diesem Gebichte gegeben zu haben. Er meterstügt die bejahende Parthen, wie leicht von einem Dichter zu vermuthen ist, auf eine Art, die seiner Muse Ebre machet.

Florenz. In der Druderen der Stechk und Pagani sind ganz neusich der X. XI. XII und XIII. Band von der neuen Auslage der Notizie dei Professori del Disegno des Filippo Baldinucci erschienen. Diese neue Ausgade muß um so viel startern Benfall sinden, se zahlreicher die eingestreuten Anmertungen des beruhmten hen. Domenico Maria Manni sind.

Ebendaselbst ist der vierte Band der Serie degli Uomini più ilkustri nella Piccura, Scultura ed Architectura con i loro Elogi, e Ritratti incisi in rame erschienen. Der gegennio tige Band enthalt wieder die Bildnisse von sunsis Kunstlern, vom Buonaroti, und erhalt sich in gleichen Werthe, wie die vorigen.

Cortona. Im 24 Mary bat ber gelehrte Ranonifus Reginaldo Gellari, Gecretar ber Etrufcischen Afabemie, als Cortonenfischer Afa. Demifus, ein Genbichreiben an ben Berrn Ergbie fcof Belaba, bas Oberhaupt ber genamten Afabemie, vorgelefen, worinnen er bargetban, Daß bie febr befannte Karnestanische Saffe, aus einem großen Stude von orientalischem Achat vers Fertiget, Die ist unter ben Alterthamern bes Ronigs benber Sicilien vermahret wird, und bom Marchefe Maffei in seinen Offervazioni letterarie Band II. 6, 339. befannt gemacht worden ift, fich am beften als ein Beweis ber Pracht, ber Stoffe und bes Reichthums, und ber Dauerhaftigfeit ber ebemals fo berühmten und bewohnten Infel Abos Bet, ba fie in ihrem blubenbeften Boblftanbe mar, erflaren laffe, weil man mitten auf berfelben eines ber berühmten Wunder von Europa, ben Roloffus von Rhobus, abgebildet erblickt.

Parma. Am 30 May, ober Tage Ferdismand, wurde dem Infanten Don Ferdinand das Urtheil der gelehrten Gesellschaft über die tragischen und komischen Aussichen Gesellschaft über die tragischen und komischen Aussichen Gestallet, welche um den ausgesetzen Preis gestritten haben. Den etz sen ausgesetzen Preis gestritten haben. Den etz sen erhielt die Tragdbie Zelinde, deren Vers. der Spr. Gr. Orazio Calini, ein Patrizier von Bress cia, war: Den zweyten Preis ebenfalls eine Tragde die Corrado, von Francesco Ottavio Magnazavalla, Graf di Varenga di Cosal Monferrato. Unter den gelieferten komischen Aussichen ward keis ner eines Preises würdig besunden.

Cbendas.

Ebendas, L'armonia, componimenti dell' Abate Angelo Mazza, Parma, mella kamperia degli eredi Monti. 1772. in 8. Det Berf. welcher schon Akenside's Pleasures of Imagination, und Thomson's Hymn on the Creator übersetz hat, giebt hier seine kleinern Gebicht heraus, die viel Anmuth und Harmonie haben: et verspricht in der Zuelgnungsschrift ein Lehrgedicht, das viel Gutes hoffen läst.

Rom. Poesse dell' Abate Gaerano Gelt, fra gli Arcadi Euridalco Corinteo, con un dissors intorno agli argomenti del più bel poetare. In Roma 1771, nella stamperia di S. Michele a Ripa per il Gianchi, in 12. Die Gegenstände, die der Berf. besingt, sind aus der Naturlehre, der Metaphysit, der Sternfunde, und Gottesgelahrheit genommen. Es ist niel Poesse darinnen: nur wänscht man in Ansehung des Auss drucks mehr Fleiß in der Beseilung.

Reapel. Le Pitture antiche d'Ercolano e Contorni incise con qualche spiegazione. Folio. Vol. VI. Dieser ste Theil ver herkular nischen Alterthümer machet ben ersten von dem alle gemeinen Berzeichnisse alles bessen aus, was das tönigl. Musaum zu Portici Seltnes an Statuen, Basreliefs, Altaren, filbernen und metallenen Ses fäsen, Glas, Marmor, irdenen Geschirre, Pus, Mobilien, Lampen, Leuchter u. s. w. enthält; und in Herkulamum gesunden warden. Es werden das von noch mehrere Bände solgen.

Dell' Anco Trajano in Benevento, &c. Fol. 1770. Man bat ichon verichiebene Botftellum gen in Rupfeuffichen von bem berühmten Triumphe bogen, ber bem Teajun nach feiner Rucktebe in Stolion,aus bem Rrioge mit ben Deutschen und Das cieum errichtet wurdt, fit find aber nicht mit ber Aufmertfamfeit abgezeichnet worben, merkwärdige Romment verbiente. Die obences seigte Borftellung beffeht in 8 Matten : mib fellt bie terfchiebenen Abeheilungen mit ber größten Dei mauigfeit und Schonbeit vor: fie find von Carfo Deplit gestochen und heraus gegeben werben, und beim Ben. Williams Damilton, englisten O. famblen in Renpel angerinnet, ber wegen feines fein nen Befchmad's in fconen Runften befannt ift.

## England

# Reue Rupferstiche.

Condon. Geit unfern legterne ift eine große Anzahl Aupferstiche allhier ausgegeben worben. War haben babbn folgende vor Augen, und wollen fie den Liebhabern bekannt machen.

Bartologgi beschäfftiget sich anietet inder Mainier des Rotchels, die in Frankreich so gemein word den, von ihm aber durch eine noch nicht erreichte Metrigkeit zur Bollcommenheit gebracht ift. Es scheint; daß et eine Bolge bavon zu liesern gebenke, wason wir legehin schon ein Statt nach: Cipriant angezeiget haben. Wir besichen nunmehr davon das Rebenbild nach eben diesem Meister, das an Neip,

Ausbruck und fchoner Ranbung jenem erften micht Es ift aleichfalls ein Bruftftuct eines jungen Frauengimmers; in frepen Daaren und leide tem Gewande, bas die Miruft mehrentbeils enrbibffet lifft, beren einen Theil, fie mit ber Band amfaffet, Ob es ein Ibeal ober mahre Borfbellung fenn folle, ift nicht bemertet, fondern, pur unt einer Zusi anung an ben Berrn Welliam Locf unterfchrichen.

Ein brittes Stud in eben biefer Dianier, est halft bie benben Tochter bes Guercino in ber land tracht ber Begend um Bologna, nach einer Zeide nung ihred Baters. Sie haben einen Roch mit Lauben vor fich, ben bie eine anfaffet, und ihr im cenblicher Reip wird burch bie lanbliche Rietbung noch mehr erhabet. Die Daffe von biefen Schaten ift 11 bis 12 Zoll hoch und 10 Zoll breit, ber Preis bon jebem aber 5 Schullinge.

Eine Mutter mit ihrem folgfenben Rinte an ber Bruft, - vielleicht eine Mabonna, nach Salfo Serrater (Salvi) von Carlom in ichwarzer Kunft. Paffelbe Stud, fo in bemerften Banbe ber Bus belichen Sammlung Di. 40. befinblich ift, imb web ches bereits 1767, bermutflich für eben biefe Samm lung gegraben, aber erft jeho ausgegeben morben. Ein füßes fleines Stud, vollig in bet Manier bes Euida.

Das Rind Jefus nadund auf einem Binfonlaget in einer Laubichaft ausgeftreifet, nach Dommiche 310, deichfalls von Carlon in fcmarzer Runft Meigende, wie man es von Maler und Kunserste der ermarten fann. Heber ben Tufien Seines bit 47. 18

Inschrift: Deliciz mez esse cum filis komixxum. Es ist in breitem Obale, von zz zu 20 Zollen.

Das Vildniß eines jungen Mr. Saper, nach Boffam von Houston in schwarzer Kunft. Er Feht an einem schwell sließenden Vache mit der Angelruthe, einen eben gefangenen Jisch ablosend. Die ganze Vorstellung ift angenehm und in einer schönen Landschaft, 27 Zall-hoch und 13 breit; to. Ver eine halbe Guinee, von Probebrucken.

The jovial Peasants, ein Gelach trinfender und larmender Bauren, nach hemwererten von B. Clowes, in schwarzer Kunft, in Foliogroße, Vostet 3 Schillinge, und empfiehlt sich durch den ftarken Ausbeuck.

The Flemish Rateatcher. Ein niederlans discher Rattenfänger, der einer Baupendersamme lung immurtiche Mordgeschichte zeiget und verfünget, nach einem schonen Gewälde von Offade, durch M. E. Saurie in schwarzer Kunft meisterlich ges graben. Ein überall sich ausgeführtes, kräftiges Stud, 17 Zoll hoch und 13 breit, kuster 7. Schill linge 6 Pence.

Garrit in der Molle Königs Richard III. da er in der letzen ungläcklichen Schlache wie thend den Degen zieht und nach seinem Pferde ruft. Das Costume ist sehr wohl beobachtet und ver Ausbruck kam nicht stärker seyn. Dance hat es gemalet und J. Diron in schwarzer Aupft vow trefflich gestochen. Es halt bennahe 24. Zoll in der Holle und 15 in der Breite, und ein Probedruck kostet 15 Schillinge.

Der Schauspieler Reddisch in der Rolle bes Posthumus, aus Shakespears Combeline, da er als Befangener den mit seiner Imogene dom Jachimo gespieleten Berrug erfährt, und bestsälls in Wurh ausbricht. Das Gemälde von R. E. Pine, und der Grich in schwarzer Kunst von Bal. Green. Ein hervliches Stud, das alle Bewegung der Handlung mit der vollen Krust des Hellbunsteln darleget. Die ersten Ubbrücke kosten 15 Schillinge, und die Geoße ist von 23 Zoll Höhr zu 14. Zoll breit.

Mis Brufiby, bas Bildnis eines Kindes, bis auf die Knie, in den Händen ein Kaninichen halcend; von Falconet gemalet, und von Green in schwarzer Kunst gegraben. Ein schwere Scich von 17 Zoll in der Pohe und 12 Zoll in der Breite;

tostet 5 Schillinge.

Mr. Porte, gleichfalls ein junges Rind, eis nen Pubel umfassend, von gleicher Größe und Schönheit; auch von Green in schwarzer Kunft, nach einem Semalbe ber Catharine Read; qu felbigem Preife.

Miß Metcalfe, auch noch febr jung, einen Spishund ben fich habend, im Bruftsticke nach R. Hone, von I. Finlaufen, schwarzer Kunst. Ein recht schones Blatt, in der Pobe 27 Boll, und in der Breite 13; koftet 7 Schillinge 6 Pence.

Das Bildnis von 3000 Schwestern, Mis Carpenter, Hand in Hand; ein Aniestück von Peter Lion gemakt und von Jantes Watson in schwarz ger Kunst gestocken. Eine angenehme Worstellung, Laby Frances Manners, Tochler bes legte wasterbenen Narquis von Granty, lette an den Granty, lette an den Graffen von Tyrconnel verheurathe, von Di Martin gemalet, auch in schwarzer Kunst gegras ven. Sie ist in einer reichen Nedourentracht, vor einem Tische sitend, den Kopf auf einer Hand ges kehner und in der andern die Masse haltend. Sie weicher, schoner Stich, eben so groß als die vorhers gehenden, auch zu gleichem Preise.

A Spaniel Dog, von G. Mullins gemalet, und in schwarzer Kunst gestochen. Ein Jagdhund ber am Wasser lieget und auf Wildpret lauret, übers aus naturlich, und wohl behandelt; 11 Zoll hoch und 16 Zoll breit; kostet 5 Schillinge.

Caby Milbourne, ein schones Brufiftud nach Reynolds von Finlanfon in schwarzer Runft.

Mis Wynnard, besgleichen, von eben benfelben Meistern, jedes 17 Joll hoch und 13 breit, und zu 7 Schillinge 6 Pence im Preise.

Acht Aussichten von dem großen Park zu Windsor und bessen Gebäuden, die der legtverstorzbene Herzog von Eumberland daselbst angeleget. T. Sandby hat sie gezeichnet, und verschiedene Meister, als Mason, Vivareß, Rooter, P. Sandby haben solche in Rupfer gestochen. Dieschoften Stucke dieses herrsichen Landsiges sind auf FLBibl.XIV.B.1.St.

eine reizende Art vorgestellet, jedes Blatt etwa re Zoll in der Hohe und 21 in der Breite. Der Preis ift überhaupt eine Guinee.

Zu, dem im Toten Bande der Bibliothek anges zeigtem Jagdftilcke, nach S. Stubba, von Woolkett, sind noch drey Blatter, eben dieset Meister, hinzugekommen. Man kann auch diese als Muster sowohl in Wahrheit der Hauptgegensstände, als in dem Ideale der Landschaften und in der Bollkommenheit des Griffels anpreisen. Jes des hat den Titel Shooting, Plate 2. 3. 4. und acht Verse aus Thomson's Seasons. Die Größe aber ist 14½ Zoll Höhe zu 19½ Zoll Breite, und der Preis, wie vorhin gemeldet, von jedem 2 Schillinge.

Awo Lanbschaften in bem heroischen Style, bon Wilson gemalet, und durch Earlom in schwarzer Kunst gegraben. Es sind schön ausgedachte Ses genden des Alterthumes, mit Tempeln, Altarem und Denkmalern geschmucket. Auf der einen ist die Seschichte Meleagers, und auf der andern eine Shor Nymphen, welches nach der Leier des Apollotanzet, alles auf das reizendste ausgesühret. Das Stuck hat 16½ Boll in der Höhe, und 21 Boll in der Breite; bende aber kosten von den ersten Abdrüs cken 1 Pfund 10 Schillinge.

Sancta Cæcilia, Sanctis Magdalena, Paulo, Johanne, Augustino &c. comitata, nach bem Gemalbe bes Raphael, in ber Rirche S. Giovranni in Monte ju Bologna.

Virgo

Virgo deipara Correggii, cum St. Magdalena, St. Hieronymo &c. nach bem Gemals be bes Correggio, in ber Afabemie zu Porma.

Mit biefen benben neuen Studen bat uns ber große Rupferstecher, Robert Strange, neulich wieber beschenfet. Gie mußten auch nur von ibm behandelt werben, um ben Liebhabern bie Entaus Eung mitzutheilen, welche ben jebem Anblicke ber Urbilder erreget wirb. Es fonnen biefe feinen Liebhaber ber Runft unbefannt fenn, und wir ents balten uns baber einer umftanblichen Befchreibung. Es bedarf auch feiner weiteren Lobfpruche bes Strans gifchen Briffels. Er zeiget fich bier benber Orten in feiner Bollfommenbeit, und wenn wir bem ers ftern Stude einen Borgug benlegen, fo ift es mobl nur ber abtiliche Ausbruck bes Raphael, ber uns mehr, als bie Grazie und Runbung bes Correggio, gerübret bat. Die Blatter sind von ber gewohns lichen Große bes Rupferftechers, 17, Boll boch, und 13 Boll breit. Sie haben eine lateinische und englisfche Unterfchrift, und jebes fostet eine balbe Buinee.

-Lion Seizing a Boar, eine towinn, so ein wildes Schwein im Nacken fasset, nach einem Ges malbe Franz Supbers, aus der Sammlung des Herzogs von Newcastle, durch Carlom in schwarzer Kunst gegraben. Ein gar vortreffliches Stuck, von 15½ Zoll Höhe und 18½ Zoll Breite, kostet eine halbe Guinee in den ersten Abbrücken.

### 180 Bermischte-Rachrichten.

Der Abschied bes Beftors und ber Anbromache, von Angelifa Rauffman gemalet und bon James Watfon in ichwarzer Runft geftochen. Die fe Malerinn, welche fich in London niebergelaffen und in bortige Afabemie aufgenommen worben, foll nach hrn. Fuegli Runftlerlericon aus Thur gebir tig fenn. Wir rechnen fie alfo ju une, und ergrei fen mit Veranugen bie Gelegenheit, ihre Verbienfte. weiter befannt zu machen. In gegenwartigem Stude zeiget fie eine fcone Anordnung, richtige Zeichnung und eblen Ausbruck. Am Ruße einer erhabenen Architeftur fteht Beffor auf feine Zanze gestübet: Andromache brudet ibm bie eine Sand, und bat ibn mit ber andern umfasset. Ihre Aus gen find wehmuthevoll auf einander geheftet, und ben ber Andromache fließen fie von Thranen über. Die Warterinn bes jungen Aftnanar fteht binter ibr, bas Rind in ben Armen haltenb, welches bie eine Sand ausstrectet : in ber Entfernung aber fiebe man bas griechische Lager. Der Stich ift unvers befferlich, und fostet im Probebructe 13 Schillinge: Seine Mage balt über 17 Zoll in ber Sobe und 21. Boll in ber Breite.

Moon Light und A Thunder-Storm, zwen schöne Seestucke von unserm Robell, burch R. Broockehaw in schwarzer Kunst, die sich in biesen Gegenstanden besonders vortheilhaft zeiget. Ersteres hat viele Vorzüge, und ist auch etwas größer, nämlich zu 15 Zoll hoch und über 22 breit,

da lehteres hur 12 ju 18% Joll halt! wie benn auch jenes 7 Schilling 9 Pence, und dieses nur 5 Schils Linge kostet.

Der Helbentod des Generals Wolfe an seinen Wunden vor Quebed. Ein neuer Tribut der Nation über den frühzeitigen Verlust dieses mit Recht noch immer beklagten Feldherrn. Er liegt nicht weit vom Schlachtselbe, woher ein Goldate mit der Nachricht vom Siege gelaufen kommt, zur Erde. Ein alter Bedienter wischet ihm den Todesschweiß ab, und ein Grenadier halt ihn in seis men Urmen, woben noch ein anderer steht, und nach dem flüchtigen Feinde zeiget. Edward Penny hat es gemalet und R. Houston in schwarzer Runst wohl gestochen. Er hat 14½ Zoll in der Hospe wurde eine halbe Guinee.

Allegro und Penseroso, zwen Stude, nach G. Romnen von Robert Dunkarton in schwarz zer Kunst. Ersteres, die Freude, ist eine tanzende Nommbe, welche einen Tambourin mit aufgehobenen Handen halt und schläge, da neben ihr zur Erbe vier Nomphen andre Instrumente spielen. Letteres, der Trübsinn, wird durch die Figur einer stehenden und ihr Hanpt stügenden jungen Wittwe vorgestellet. Zeichnung und Ausdruck sind in benden, doch vorzüglich im lettern schön, auch der Stich kräftig gerathen. Sie halten jedes über

182: Bermischte Rachrichten.

22 Boll in ber Sobe und 14 Boll in der Breite: ber Preis von benben ift eine Buinee.

Cephalus beweinet ben Tod ber Procris, von B. West gemalet und von Matth Liart gestochen. Der Ausbruck ist recht gut: aber mit dem Stiche konnen wir nicht ganz zufrieden senn. Er kostet 7 Schillinge 6 Pence, und hat 14% 30ll in der Preite.

Alexander und fein Arst Philippus, gleich falls nach West von Bal. Green in schwarzer Dier erreichet ber Rupferftecher alle Runft Alexander in seinem Zelte auf eie bes Malers. nen Geffel, mit allen Rennzeichen einer brennenben Rrantheit, bringt ben Arzenenbecher jum Dinnbe, mabrent bag Philippus bie verrathrifche Ans zeige erftaunend lieft. Hinter bem Ronige febt ein alter Rriegesmann, ber fich befummert auf ben Seffel lehnet und ben Ausgang erwartet: in ber Entfernung aber zeiget fich bas tager. Ein in als Ien Studen fcon gerathenes Blatt, von 16 Boll in ber Sobe und ig! Boll in ber Breite, ju einer balben Buinee im Preife, wenn man bon ben ers Ren Aboructen nimmt.

Noch ein Stud von biefen benden Meisten, welches von außerster Wichtigkeit ift. Es stellet die Rudreise bes Regulus von Rom nach Karthago vor, wovon ber König bas Semalbe bester. Auf einem mit ber schönsten Architektur geziere

geziertem Plațe in Nom gehen vorân bie farthagis menfifden Gefandten nach ber Tiber ju, wo fie ein Schifferwartet. Der Play und bie Brude ift mis bem romifthen Wolfe, ben Freunden und Wers wanbten bes Regulus gang angefüllet, fo baf man über 100 Personen jählet. Dieg machet ein Beibell, woben aber alle Unbrinung vermieben ift. Die Haupefigur, Regulus, falle gleich in die Aus gent ! Er feht ungefahr in bet Mitte, feinen Schrift nach ben Gefanbten gerichtet. ringet ein Saufen feiner Angeborigen, Mamier und Weiber, Alte und Junge, wovon einige ibm au Rufen fallen, und worunter ein Greis, vielleicht ber Bater, besonbees merkwirdig ift. "The Ries ben und Borftellung, um ibn gurud ju balten, wird auf bie rubrenbfte und mannichfalligste Beife au Tage geleget. Er fieht mit ernftem Blicke mur vorwarts, und wehret bem Anbringen mit ber Sand, non afiter dimovers obstantes propinduos. et populum reditus morantem, quam fi clienrum longa negotis diiudicata lite relinhinter ihm flegt feine Frau in Dinmacht, bon jarten Rinbern, bie ihr Belfin wollen, Anbere Gruppen ficen in ftiller Befiene mernif, andere erheben ein Gefchren, und aubere faunen ben großen Romet an. Es ift nicht moglich, alles zu beschreiben, noch ber Unordnung und bent Ausbrucke ibr volles Recht zu thun. Auch bie Are beit bes Kupferstechers ift bewundernswurdig; bie Lichter find herrlich vertheilet, und wir baben in M 4 fabrars

f:

schwarzer Kunft noch nichts reicheres und fchoneres gesehen. Die Größe ist 23½ Zoll in der Häse, und 3n½ Zoll in der Breite. Umset Probedeuck kastus Suinere, und andere werden doch nicht viel wohl feiler senn.

The Exhibition, ober Gemaldeanostels lung, nach Brandoin, von Earlom in schwarzer Runft. Ein mit Gemalden ganz behängter Saal, welcher von Zuschanern verschiedenen Alters, Standes und Seschlechtes angefüllet ist. Es sud barunter ganz besondere charakteristische Sessichten, die, ob sie wohl Karikatur scheinen, doch vermucht lich gewisse Personan voeskellen sollen. Die Am ordnung ist neich und gus, auch der Stich wohl gewarben. Er halt rog 300 in der Hohe, du 202 300 Breite, und kostet, und kost

The Mulic Grindor, ober Leierbreher, nach P. Collett von E. Cook fraftig gestochen. Sie ist im hogartischen Geschwade, und alle Figne ven stark ausgedrückt; sinft 26 Zoll in der Höhe, und 12½ in Breite: der Preis aber 7 Schillinge 6 Pence.

Lady Susan O Brian, ein Bruftfück, in gewöhnlicher Foliogröße, von Cates gemalet, und von Watson im schwarzer Aunst schön gegraben; oftet 5 Schillinge.

Babes in the Wood, amen in Walke Schlafende kleine Buaben; eine artige Booftel. Lung, wenn nur bie Saltung beffer mare, von Rens 210 Ibs gemalet und Bation in febroarzer Runft gestochen. Dat to Bell in bet Sobe und ermas über 10 in ber Breite: ber Preis ift 5 Schil linge.

"Mr 8: Bellamy, eine berühmte Chanfpielering im Briffilude, nach Rennolds, burch Elifa. beth Judfins, in schwarzer Runft. Gin guter Anfang bother noch nicht befannten Rongilering. von gewöhnlicher Foliogroße, und ju 5 Schillinge in Dine.

Mrs. Yates in the Tragic Muse. fchone Abbildung biefer gleichfalls in ben erften Rollen fo fehr beliebten Schaufpielerinn, als Mels Domene, nang aus, in ebler Stellung. In ber Rechtett balt fie ben Dolch, und mit ber Linken vers diefit fie eine Schale auf einen nebenftebenben Drenfuß: Das Blatt hat 22% Zoll in ber Sobe. und ral in ber Breite, und toftet is Schillinge. Monnen ift ber Maler und Green ber Rupferfter der, in fchwarzer Runft.

Una, die Beldinn des Ritters Reberof. in Epenfere Fairie Queen. Gle rubet im Bab be unter einer boben, Giche ausgestrecket, ihr weise fer Efel binter ibr grafend, und ber getreue lome M s 14

su ihren Jusen. Eine überaus reizende Borstellung, von West gemalet ; und von Sarhom in schwarzer Runst unverbesserlich gegraben. Die Gröse ist von 17 Zoll Höhe und 21 Zoll Breite, und der Preis eines Probedruckes 15. Schillinge.

Tlebrigens haben wir auch nunmehr ben Reft ber großen Bopbelschen Sammlung, und werben bon ben lestern Studen und bem gangen zwenten Bande nachftens ausführliche Anzeige thum.

# Reue englische Schriften.

Elements of Painting with Crayons. By John Ruffel. 4to. Wilkie. Diefes Werf bo ftebt aus feche Abfchnitten : Mamlich vom Zeichnen überhaupt. — Von bem Gebrauche ber Krenden und Zeichnungeftiften. - Bon ben Gewanbern. -Bon ben Materialien. - Bon Zubereitung ber Rrenben jum Malen. Der Berf. frat in einer Einleitung, bag er ein Schuler von bem in bet Zeichnungsmaleren berühmten Franz Cotes fen. Da biefer berichiebene Entbedungen in Absicht ber Bubereitung und Behandlung ber Farben in biefer Sattung von Maleren gemacht; fo zeigt Dr. Ruf fel hier biefelben jum Besten anderer an. Gein Buch tft gut gefdrieben, und fein Unterricht beutlich und fam jungen angehenden Malern von groß fem Bortheile fenn.

A Wife in the Right. A Comedy. By Mrs, Griffiths. 8vo Dilly. Dieß Stud hat Ben ber Aufführung kein gunftiges Schiekfal gehabt. Die Veranlassung wird von der Verfasserinn aufwichtig erzählet. In der That verdienet es auch eine bessere Aufnahme in seder Absicht. Die Fabel ist gut angelegt, die Charaftere gut gezeichnet, und der Dialog lebhaft.

Sentimental Fables. Designed chiesly for the Use of Ladies. 8vo. Robinson 1772. Die Absubt dieser Fabeln ist, wie der Verfasser sagt, "liedreiche und erhabene Empsudungen einzussidhen, die Tugend in das hellste dicht zu sesen, das Laster seiner salschen Reizungen zu berauben, und die Schwierigkeiten anzuzeigen, in die sich ihre Ansbanger verwickeln. Sie sind hauptsächlich für das schone Geschlecht erfunden. Die Ersindungen sind nicht alle neu. Die Einkleidung ist sehr poetisch und voll angenehmer Schilderungen, obgleich nicht allezeit der Fabel angemessen.

The Oeconomy of Beauty. In a Series of Fables, adressed to the Ladies. 4to. Wilkie. Diese Kabeln, an ber Zahl zehne, haben bie Absicht ber vorhergehenden: sie haben ihr Sutes, und manche feine und empfindungsvolle Stelle: doch herrschet darinnen eine gewisse pedantische Miene; die Eingange sind oft langer als die Fabeln, diese commentiret der B. in vielen Anmerkungen, und oft scheint

#### Bermischte Rachrichten.

speint ber Bers um bieser Willen hingeschrieben. Bon verschiebenen ist die Erfithung aus dem ka Motte genommen. Sie sind übrigens mit sehr feinen Kupfeen gezieret,

Fingal. A Poem in 6. Books, by Ofian: Translated from the Orginal Galic by Mr. Macpherson: and rendered into Verse from that Translation. Rivington 1772. Und wenn diese Lebersetung in Versen aus einer Liebersetung in Prosa noch weit besser aus einer Liebersetung in Prosa noch weit besser aus einer Liebersetung in Prosa noch weit besser aus einer Mühe für sehr überstüßig, und undansbars wer den Gest des Originals kennen zu lennen wünscht, wird wenigstens sich gewiß nicht an diese halten.

Youth. A Poem. By Hall Harrson 4to Griffin. Der naturliche Fortgang ber Jugend durch alle seine Stufen von der ersten Kindheit an, werden in diesem Gebichte aufs augenehmfte get schildert, und mit den lebhaftesten Bildern ausgesschinktet.

The Irish Widow. In two Acts. 8vo. Becker. Dieß Studt ist mit vielem Begfalle aufgeführet worden, und hat viel Laune. Doch fällt es bisweilen zu sehr ins Possenhafte und der Character ist nicht selten überladen.

The Advancement of Arts; Or a Deficiption of the useful Machines and Models contained in the Repository of the Society for the Encouragement of Arts, Manusactures and Commerce. Illustrated by Designs on fifty-five Copper-plates. Together with an Account of the several Discoveries and Improvements. By William Bailey, Register to the Society &c. 4to, Dadsley, 1772.

Wir haben fcon oben G. 68. aus biefem Bus che einen Beweis von bem patriotischen Epfer ber Englander in ber Bertheilung ber anfehnlichen Dreife au Aufmunterung ber Runfte, angeführet. wollen wir furglich bie Ordnung anzeigen, bie ber Werf, in ben Zeichnungen und Beschreibungen ber verschiedenen Maschinen und Instrumente unter ib. ren Sauptfapiteln beobachtet. Das 1, 2. u. 3te bezieht fich bloß auf ben Acterbau : bas ite enthalt Zeichnuns gen, Befdreibungen und Erflarungen von Pflugen und anberm Actergerathe. In ben Zeichnungen find nicht bloß bie gangen Mafchinen, fonbern jedes wefentliche Theil nach folden verfchiebenen Bes fichtspunkten borgeftellet, Die einen feben Runft. Ier in Stand feten, fie nach ber Befchreibung gu bauen.

Im 2ten Buche ift eine kurze Machricht von Pflugen, Maschinen und Mobellen, die noch nicht abge-

abgezeichnet find. Das gre enthalt ein Berzeich nif berjenigen, die die Absichten biefer Gefellschaft vorzüglich befordert und die Belohnungen, die sie für ihre Entbeckung erhalten haben.

Das 4. 5. 6te Buch enthält ebenfalls Zeich nungen, Beschreibungen und Erklärungen solcher Maschinen und Mobelle, die die Manufactum angehen, nebst den Belohnungen und Preisen, die man zum Behuse der Armen, die in den Av beitshäusern dadurch beschäfftiget worden, und zu Berbesserung verschiedener Zweige der Manusactus ren ausgegeben hat.

Das 7. und 8te handelt von mechanischen Dingen, und enthält Zeichnungen von Wertzeugen und Maschinen unter welchen vielerlen Arten von Mühlen, Hebeln, Weberstühlen, hydraulischen Maschinen, Venrilaweren u. s. w. vorkommen. Das übrige bezieht sich auf die Chymie, die Amerikanischen Colonien und schönen Kunske.

Der Platten find 53. und fie machen fur fich einen anfehnlichen Band aus.

The Baths of the Romans explained and illustrated. With the Restoration of Palladio corrected and improved. To which is prefixed an introductory Preface, pointing out the Nature of the Work; and a Differ-

Differentian on the State of Arts during the different Periods of the Roman Empire. By Charles Cameron, Architect. Fol. Imperial Paper. 1772. Robson and Payne. Die Baber gehorten ohne Zweifel mit unter bie prache tigften Gebaube ber alten Romer. Der Berf. fagt, baß alles, mas bie Baufunft nur Großes batte, fich bier zu vereinigen ichien. Dem berühmten Vallabio verbanket man hauptfachlich bie vollftans Dige Ibee, bie wir uns noch bon ben bornebmften Babern berfelben machen tonnen. Die Zeichnuns gen, die er babon binterlaffen, murben von bem verstorbenen Lord Burlington entbeckt, und bers ausaegeben. Da aber Palladio nicht bie lette Sand baran legen fonnen, fo maren fie febr unvolltommen. Diefen Mangel foll biefes Wert erfes sen: Die Gebaube Die bier beschrieben merben, find aufs neue ausgemeffen und bie Rebler verbeffert Die Elevation und Durchschnitte ber morben. Baber, bie er in ihrem priprunglichen und volls Fommenen Zustande vorgestellet, sind bier in Muinen wie sie ist find, auf Ort und Stelle gezeichnet, ober nach beffern Zeichnungen abges ftochen.

Die besondere Baber, die hier beschrieben wersden, sind die Baber des Agrippa, Nero, Tistus, Domitian, Trajan, Caracalla, Diostletian und Konstantin; von allen diesen, besnehst denen des Antonin, giebt der Verf. in Kupfern

#### Bermifchte Nachrichten. 197

pfern febr berrliche Borftellungen nach allen ibrei Theilen. Ginen Theil Diefes prachtigen Werfs fub let eine schone Sammlung von romischen Decken Enden, auf 22. großen Rupferplatten geftochen und entidt bie Borftellung von ben bermutberat wirtigen Deckenftuden im Palafte bes Atteuffi bes Titus und seinen Babern und ber Villa Hadrieni mit ber schönen Rachabmung in Der Ville Die Zahl aller Rupferplatten fleigt außer ber Dienge bon Bignetten auf 75. frangofifche Ueberfegung fleht bem Werke gegen über. Es kostet 4. Pf. 4. Schillinge.

Wegen Mangel bes Rounts muffen wir bie Litterarifche- und Runftneuigfeiten aus Rranfreich bis auf bas nachfte Stud verfvaren.

## Drudfehler im vorigen Bande.

- G. 138 3. 19 für wo mir recht, nach kneatelli .k. lies bie erften nach feinem Lehrmeifter, bier an ber Babl. C. 310 Unmerfung 3. 1 und 10 Vapfingen lies:
- Banbingen.
- S. 311 3. 16 nach Erfinder ift ein (,) zu. fesen. S. 316 3. 14 anatomischen lies afabemischen. S. 319 3. 8 von unten, an lies auf.
- 7 juructfebend lies juruct ju feben - Absichten lies Unfichten.

# Neue Bibliothek

ber schonen

# Wissenschaften

und

der freyen Kunste.

Vierzehnten Bandes Zwentes Stuck.

Leipzig, in der Dyckischen Buchhandlung.

1773.

1:0: 14

ATTENDED TO STATE OF THE STATE



| I. Rebe bes hrn. Rennolbs, Prafibenten ber      |
|-------------------------------------------------|
| Königlichen Malerakabemie in London, an die     |
| Schuler berfelben ben Berebeilung ber Preis     |
| Be, ben 11 Dec. 1769. 6. 193                    |
| H. D. Ernft Platners, Anthropologie für Merge   |
| te und Weltweife. Erfter Theil. 214             |
| HIL E. G. Senne Berichtigung und Erganjung      |
| ber Winkelmannischen Geschichte bes Alter-      |
| thums. 247                                      |
| IV. Betrachtungen über bas beutige Gartenwefen, |
| burch Benfpiele erlautert. 265                  |
| V. Arthur Doungs fechsmonatliche Reife burch    |
| bie nördlichen Provinzen von England ze.        |
| 2. Bånde. 282                                   |
| VI. Bon beutscher Baukunst. D. M. Ervini        |
|                                                 |
|                                                 |
| VIL Karl Wilhelm Ramlers tyrifche Gebichte.     |
| 294                                             |
| VIII. Nachricht von der Semalbeausstellung der  |
| Akademie der bilbenden Kunfte in Dresben,       |
| am 5 Mar; 1771, 309                             |
| IX. Vermischte Nachrichten.                     |
| Out Ameticus                                    |

# Aus Deutschland.

| Meue Rupferstich | e. ··          | 334       |
|------------------|----------------|-----------|
| J. C. Krugers,   |                | nach Oris |
| ginalzeichnungen | 3. u. 4. Lage, | 336       |

Beants

| Beantworfung auf die im borigen Seucke S. 241. eingeschickte Anmerkung. S. 22                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Franfreich. Reue Schriften.                                                                                                                                                                  |
| Werte Die Runfte betreffend.                                                                                                                                                                 |
| Description des travaux qui ont précédé, accompagné & suivi la sonte en bronze d'un seul jet de la Statue equestre de Louis XV — dressée sur les Memoires de M. de l'Empereur — par M. Marie |
|                                                                                                                                                                                              |
| L'Art de faire & d'employer le Vernis<br>ou l'art du Vernisseur &c. par le Sr.                                                                                                               |
| Watin. 341                                                                                                                                                                                   |
| Prospectus d'un cours complet d'Anato-<br>mie, gravé en couleurs naturelles par                                                                                                              |
| M. Arnaud Eloy Gautier & Agoty — expliqué par M. Jadelot. ebend.                                                                                                                             |
| Cours d'Architecture - par J. F. Bhondel,                                                                                                                                                    |
| publié — par M. R. *** 342                                                                                                                                                                   |
| L'Art du Coutelier en ouvrages communs<br>par Mr. Fougeroux de Bondaroy. ebenb.                                                                                                              |
| L'Art du Coutelier expert en Instrumens                                                                                                                                                      |
| de Chirurgie. par Jean Jaques Perret.                                                                                                                                                        |
| 343                                                                                                                                                                                          |
| Bigige Schriften.                                                                                                                                                                            |

Fables ou Allégories philosophiques par M. Doras. Le Jugement de Paris, poeme en 4 chants, par Imbert, ebend.

Le

| Le Faux Ami, Drame en 3 actes en par M. Mercier.                                            | profe<br>5. 343          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Le Dépositaire, Comedie en vers<br>Actes, par M. de Voltaire.                               | en V.<br>344             |
| Phrosine & Melidore. Poeme chants. ebend.                                                   | en 4.                    |
| Encyclopedie littéraire, ou nouver<br>chionaire d'Eloquence & de Poe<br>par M. C. ** ebenb. |                          |
| Eloge de Racine avec des Notes p<br>de la Harpe.                                            | oar M.<br>345            |
| Histoire naturelle de Pline, tradu<br>François &c. Tom. 5. ebenb.                           | ite en                   |
| Almanach des Muses, 1773.                                                                   | 346                      |
| Le quatre parties du Jour, poeme et<br>libres imités de l'Allemand de M.<br>rie, esens.     | n Vers<br>Zach <b>a-</b> |
| Le Temple de Gnide, mis en vers Colardeau, ebend.                                           | par M.                   |
| Meue französische Kupferstiche von 1                                                        | 772.                     |
| Galerie Françoise &c. 7. und 8. Lage                                                        | , 346                    |
| Suite auf schwarz getuschte Zeichnungsa                                                     | rt. 347                  |
| Fêtes de Rheims lors de l'inaugurat la Statue du Roi.                                       | ion d <b>e</b><br>348    |
| Costume des anciens peuples.                                                                | 348                      |
| Galerie univerfelle.                                                                        | 349                      |
| * _                                                                                         |                          |

| Aupfer zu Henaults abregé i<br>que.                                                 | chronologi<br>G. 351                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Meue französische Rupferfiche                                                       | oon 1773.                           |
| Costume des anciens Peuples dré Bardon,                                             | par M. <i>Dan</i><br>354            |
| Les Aventures de Telemaque fentés en une Suite de 72.                               | e — répré                           |
| Suite de projets détaillés de Se chacles particulieres — p                          | alles de Spe-<br>ar Mr. <i>Du</i> - |
| Principes du Dessin dans le ge                                                      | nre du pay-<br>3 5 <b>7</b>         |
| Nachricht von den neuen Semalden<br>bes heil. Gregorius im könig<br>haufe zu Paris. |                                     |
| Neue Schauspiele.                                                                   | 360                                 |
| Englische Kunstnachrichten.                                                         | 361                                 |
| Reapel. Nachricht von dem Absterk<br>von Vanvitelli, und kurze Lei                  |                                     |
|                                                                                     |                                     |



Rebe bes Hrn. Reynolds, Prasidenten bep der königlichen Maler Akademie in London, an die Schüler derselbigen bey Vertheilung der Preise, den 11 Des cember, 1769.

# Meine Derren,

nen eben zu Theil geworden. Ich habe die größte Mennung von Ihren Verdiensten , und wünschte wohl Ihnen durch Etwas, das Ihnen mühlicher als bloß leere tobsprüche wäre, zu zeis gen, wie sehr ich sie erkenne. Ich wünschte Sie nämlich auf eine solche taufbahn ben Ihrem Fleiße zu leiten, der Ihren künstigen Fortgang Ihren bisher erwordenen Geschicklichkeiten gleich machte, und indem ich Ihnen meinen Venfall über das bes zeige, was Sie disher gethan haben, Ihnen zugleich zu Gemüthe zu führen, wie viel Ihnen zur Volkstommenheit noch zu thun übrig ist.

Ich schmeichle mir selbst, daß ich mir keinen Vorwurf der Sicelkeit zuziehen werde, wenn ich Ihr nen, nach der langen Erfahrung, die ich gehabt, und dem unaufhörlichen Fleiße, den ich auf diese Kunste gewandt habe, die Sie ist treiben, einis ge Winke zu weiterm Nachdenken gebe. In VI. Bihl. XIV. B.2. St.

ber That grunden sie sich größtentheise auf Rehltrits te, die ich auf biefer Laufbahne begangen: aber eine Beschichte von Jrethumern, gehörig behandelt, vers kurzt oft den Weg zur Wahrheit. Und ob gleich keine Bahn die ich Ihnen zur Runst vorzeichnen kann, von sich selbst zur Vortrefflichkeit führet, so kann sie doch vor einem übel angewandten Fleise bewahren.

Da ich mit Ihnen von der Theorie der Runft spreche, so will ich sie bloß hier in so ferne betrachten, als sie eine Beziehung auf die Art und Weise

Ihre Runft ju treiben, bat.

Ich theile bas Studium ber Maleren in brey berschiedene Perioden, und sehe Sie, m. H. bereits als solche an, die schon den ersten derfelben zurucke gelegt haben, welcher auf die Anfangsgründe einzeschränkt ist, und nebst der Fertigkeit, jedes Objekt, das sich darbeut, zu zeichnen, eine erträgliche Leichs tigkeit in Behandlung der Farben, und eine Beskanntschaft mit den simpelsten und handgreislichsten Regeln der Zusammensehung in sich begreift.

Diese erste Stufe bes Fortgangs ist in ber Maleren bas, was die Sprachlehre in ber Litteratur ist, eine allgemeine Borbereitung auf jede Art ter Runst, ber ber Schüler in ber Folge seine Kräfte vorzüglich wiedmen will. Das Zeichnen, Modelliren und der Gebrauch der Farben kann im eigenthümlichen Verstande die Sprache der Kunst genannt werden: und in dieser Sprache haben Sie, wie die Belohnungen zeigen, die Sie eben erhalten, keinen unbeträchtlichen Fortgang gemacht.

# über bas Studium der Maleren. (195

Hat ber Runftler einmal die Geschicklichkeit ers Langt, fich felbst mit einem gewissen Grabe ber Richs tigfeit auszubrucken, fo muß er fich bemuben, Bes genftanbe fur ben Ausbruck ju fammeln : einen Wortrath bon Bebanken jufammen ju bringen, bie er nach Befchaffenbeit ber Umftanbe verbinden und Munmehro bat er ben zwenten abanbern fann. Perioden ber Runft erreicht: und bier ift fein Ges Schäffte, alles fennen ju lernen, mas bisber in ber Da er bisher ben Unters Runst geleistet worben. richt eines besondern Lebrers genoffen, fo muß er nun bie Runft felbit, als feinen Meifter anfeben : er muß feine Sabigfeit ju erhabnern und allgemeis nern Belehrungen anstrengen : feine Augen auf bie Runft felbst erheben, in so fern von ihr gefagt wird, baß fie in ben Werfen ber größten Runftler ber bers aangenen Zeitalter lebe und lebre. Diese Wolle Fommenbeiten, die unter vielerlen Meistern gerftreuet Liegen, muß er nun in einen allgemeinen Begriff bereinigen, ber von nun an feinem Gefchmacke gur Regel bienen und feine Ginbilbungsfraft ermeitern hat er eine so große Verschiedenheit bon muk. Muftern bor fich, fo wird er biefen engen und arme feligen Begirt von Begriffen bermeiben, ben eine aberglaubifche Bewunderung eines einzelnen Meis fters ju begleiten pflegt : er wird aufhoren weiter ba einem Lieblinge zu folgen, wo biefer aufhöret vortrefflich zu fenn. Diefer Periobe ift übrigens ims mer noch eine Zeit ber Unterwürfigfeit und Bucht : benn ob gleich ber Schuler fich nicht blindlings irgend einem einzelnen Unfeben überlaffen wird, ba

N 2

er ben Bortheil hat viele zu Rathe zu ziehen, fe muß er boch noch ein Mistrauen gegen fein eigen Urtheil haben und jeden Abweg vermeiden, won nicht die Fustapfen eines ber ersten Meister fw ben kann.

Der britte und lette Periode befrenet ben Schiler von aller Unterwürsigkeit unter irgend einige Autorität, außer berjenigen, die nach seinem eigen Urtheile, von der Bernunft unterstüßet wird. Kam er sich auf dasselbe nunmehr zuversichtlich verlassen, so wird er die verschiedenen Principien, denen die derschiedenen Abanderungen von Schönheit ihre Originalität verdanken, betrachten, und absorden. In dem ersten Perioden suchte er bloß das Bortress. liche, wo es nur zu sinden war, kennen zu lernen und in eine Idee von Bollkommenheit zu vereinigen: In diesem lernet er, was das aufmerkamste Nachdenken und die seinste Prüfung erfodert, die Bollkommenheiten abzusondern, die nicht mit eins ander bestehen können.

Won diefer Zeit an, sest er sich mit feinen Meistern, benen er judor als seinen Lehrern gesolst war, in einen Nang: und übt eine unumschräuste Herrschaft über die Regeln aus, die ihn bisher gestesselt hielten. Nunmehr vergleicht er nicht mehr die Werke der Kunst unter einander, sondern er prüft die Kunst nach der Naturals ihrem Meister; und durch diese Vergleichung, verbessert er das Fehlerhafte, ersest was mangelhaft ist, und ihnt nach seiner eignen Beobachtung hinzu, was der Fleiß seiner Worganger zur ganzlichen Wolksmund beit

Beit noch übrig gelassen. Ist seine Urtheilsfraft Befestiget und fein Gebachtniß mit allen erfoberlis. chen Ranneniffen angefüllet, fo fann er nun obue, Kurcht die Starke feiner Einbildungsfraft versus. Die Scele, Die einer folden Bucht genoffen, barf fich nun bem warmften Enthufiasmus übers . laffen, und in ben Begenben ber milbeften Imagis nation zu fpielen magen: Die eigenthumlich erlangte: Burbe, die ibm ber lange, bertraute Umgang mit ten größten Beiftern mitgetheilet, wird fich in als. Ien feinen Unternehmungen außern: und er wird; mitten unter feinen Lehrmeistern nicht als ein Dache abmer, fonbern als ein Mebenbubler fteben.

Dieß find die verschiedenen Auftritte ber Runft. Doch'ba ich ise vorzüglich mit benjenigen Schülern gu reben babe, die beute wegen ihres glucklich jun ruckegelegten Durchganges burch ben erften Perioden. belohnet werben, fo murbe ich es fur unschicklich balten, zu vermuthen, daß sie noch einiger Sulfe in ben Elementarmiffenschaften ihrer Runft brauchten. Meine gegenwärtige Absicht ift, ihren Blick auf bie entfernte Bortrefflichkeit zu leiten und Ihnen ben leichteften Weg zu zeigen, ber baju führet. Bon biefem will ich felbit in einer folchen Entfers. nung reben, baß ich bem legrer nicht in sein Umt greife, und ben Unterricht voraus wegnehme, ben er Ihnen geben muß, und Gie annehmen muffen, wenn er feiner Obliegenheit, und Gie Ihrer Pflicht eine Benuge thun wollen.

Es ift unwidersprechlich flar, bag ein großer Theil von eines jeben Dienschen teben barauf muffe

•:

verwandt werben, Materialien zur liebung feines Genies zu sammeln. Die Erfindung im genausten Verstande, 'ist nicht viel mehr, als eine nene Berbindung bersenigen Bilber', die vorher eingesfammelt und im Sedachtnisse bengelegt werden. Aus Nichts kömmt Nichts: und wer nichts eingesfammelt, kann auch keine Verbindungen hervors bringen.

Ein junger Runftler, ber mit ben Werken feis ner Borganger nicht bekannt ist, wird immer feinen Geschicklichkeiten einen zu hohen Werth beplegen: er wird die geringsten Einfalle für wichtige Entbeckuns gen halten und jede wohlbekannte Rufte für ein nen entbecktes tand halten: überspringt er von ungeführ seine gewöhnlichen Gränzen, so wird er sich zu seiner glücklichen Unkunft in diesen Gegenden Glück wünschen, die diesenigen, die einen besser tauf vers folget, lange hinter sich zurücke gelassen hacten.

Die Werke solder Sande unterscheiden sich felsten burch einen originellen Ton: auch in ihren glücklichsten Bersuchen ist man ihnen lange zuvor gekommen: und findet man ja, daß sie in einer und ber andern Sache, von ihren Worgangern abweischen, so ist es bloß in unregelmäßigen Spissindigt keiten und elenden Concettis.

Je ausgebreiteter also Ihre Bekanntschaft mit ben Werken berersenigen ist, die in ihrer Runst vortrefflich gewesen, besto ausgebreiteter wird auch Ihre Ersindungskraft senn: und (was vielleicht noch mehr einem Paradoron ähnlich sehen wird,) besto vrigineller werden Ihre Gedanken senn. Aber die Schwie Schwierigkeit ben biefer Gelegenheit, ift, zu bestims men; wer als Muster ber Bortrefflichkeit foll vors geschlagen und als die eigentlichsten Führer soll ans gesehen werden.

Einem jungen Künstler, ber erst in Italient ankömmt: werden die dasigen Maser so gleich ihre Lehren aufdringen und ihre eignen Werke ihm als Wenspiele berjenigen Vollkommenheit vorhalten, die sie ihm anpreisen. Indessen verdient der neuere Künstler, der sich selbst als Muster empsiehlt, mit Recht den Verdacht, daß er mit dem wahren Endszwecke so wenig als mit dem eigenthumlichen Objecte seiner Kunst bekannt sen. Sinem solchen Führer zu solgen, wird nicht nur den Schüler aufhalten, sondern Selbst auf Irrwege führen.

Worauf kann er sich also stüßen, ober wer soll ihm ben Pfad zeigen, ber ihn zur Vortrefflichkeit führet? Die Antwort ist leicht. Die großen Meisster, die vor ihm eben den Weg mit dem Gluck bestreten haben, mussen auch die südersten Führer senn. Die Werke bererzenigen, die schan die Probe aller Zeitalter ausgehalten, haben einen Unspruch auf die Hochachtung und Sprerbietung, auf die ihn kein neuerer machen kann. Die Dauer und Fesstigkeit ihres Ruhms, ist Beweises genug, daß er nicht an dem leichten Faden der Mode und des spraspathetischen Benfalls an das meuschliche Herz gestunden sen,

Man barf nicht beforgen, bag man biefe groffen Manner ju fehr flubiren konne: aber wie man fie mit Rugen ftubiren foll, bas ift eine Frage bon großer Wichtigkeit.

Einige, Die ihre Geelen niemals ju ber Bo trachtung ber mabren Burbe ber Runft erhoben haben, und bie Werfe eines Runftlers nach bem Berhaltniffe berechnen, nach welchem fie in ben me chanifchen Theilen bortrefflich ober fehlerhaft find, feben bie Theorie als eine Runft an, die fie in Stand fest, bavon beffer zu schwaken, nicht aber beffer zu malen: und ba fie sich bloß auf bie mechanische Ausabung einschränken, fo treiben fie febr fleißig bie Sflabenarbeit bes Ropirens und glauben, fie mas den einen wunberschnellen Fortgang, wetin fie bie Fleinsten Theilchen eines Lieblingsgemalbes auf bas getreueste wieber abbilben. Mir aber scheint bieß ein febr berbrufliches Ding und eine febr irrige Won einem großen Theile jebet & Artzu verfahren. weitlauftigen Zusammensetzung, felbst von benjens gen, bie am meiften bewundert werben, fann man mit Recht behaupten, bag es Gemeinorter find. Diefes aber, ob es gleich viel Zeit im Ropiren wegnimmt, führet zu feiner großen Bereicherung. 36 febe ein allgemeines Ropiren bloß fur eine betrüglk de Art bes Rleißes an : ber Schuler befriediget fic burch ben Schein, baf er etwas thut: er berfallt in die gefährliche Bewohnheit, ohne Bahl nadim abmen, und ohne ein bestimmtes Objeft ju arbei ten: ba es feine große Unftrengung ber Geele be barf, fo fchlaft er über feinem Werfe ein: und ble Rrafte ber Erfindung und ber Zusammenfetung bie - hauptfachlich follten aufgerufen und in Thatigkeit gefest

gefest werben, schwächen, schlafen, und berlieren, aus Mangel ber Uebung, Merven und Beift.

Es ift eine Bemerkung, die alle gemacht has ben muffen, wie unvermogend biejenigen find, ets was Eignes hervor zu bringen, die zu viel von ihrer Zeit auf fehr ausgearbeitete Ropien verwandt haben.

Zu glauben, daß die Vereinigung aller Kräfte und die Maunichfaltigkeit der Sedanken, die derzes nige nothig hat, der die hochste Stufe in der Mas leren erreichen will, daß diese, sage ich, durch die kalte Betrachtung einiger einzelner Muster könne erhalten werden, das ist eben so abgeschmackt, als wenn einer ein Dichter werden, und sich einbilden wollte, daß er durch die Llebersehung eines Trauers spiels eine hinlangliche Erkanntniß von den Erscheis nungen der Natur, von den Wirkungen der Leidensschaften und den Vorfällen des menschlichen Ledens erlangen könne.

Der größte Rugen bes Ropirens, wenn es ja von einigem Rugen ist, scheint der zu fenn, daß man sich der Farben bedienen lerne: aber selbst die Farsbengebung wird niemals dadurch vollsommen erlers net werden, wann man das Modell, das man vor sich hat, stlavisch kopiret. Ein kritisch seines Ausge kann bloß durch eine ausmerksame Betrachtung wohl kolorirter Semälde gebildet werden: und durch ein genaues Anschauen und sorgfältige Prüfung wird man endlich die Art der Behandlung, die Kunste des Kontrass, den Glanz und andere Kunstsgriffe entdecken, durch welche gute Koloristen den R

Werth ihrer Tinten fo fehr erhoben und bie Matur fo glucklich nachgeahmet haben.

Ich muß inbessen erinnern, bag manche alte Gemalbe, Die wegen ihrer Farbengebung mit Recht gepriefen werben, oft burch ben Schmus und Rie niß so verändert worden, daß wir uns nicht wur bern burfen, wenn fie in ben Mugen unerfahrnet Maler und junger Runftler ihres Ruhms unwurdig Ein Runftler, beffen Urtheil burch lange Beobachtung reif geworben, fieht mehr barauf, mas bas Semalbe vormale mar, als was es gegenwars tig ift. Er hat burch bie Bewohnheit ben Glang ber Tinten burch bie Bolfen ju feben, welche fie verbunkeln, eine Kertigkeit erlanget. Mithin fam eine genaue Machahmung biefer Gemalbe bee Con Iers Geele febr leicht mit falfchen Mennungen am fullen und ihn an einem Roloristen von feiner eignen Schöpfung mit Begriffen machen, Die eben fo weit bon ber Datur und Runft, von ben mabren Regeln großer Runftler und ben wirflichen Erfcheinungen ber Dinge entfernt finb.

Haben Sie in Befolgung biefer Regeln und in Wahrnehmung diefer Vorsicht, flar und beutlich gelernet, worinnen die gute Farbengebung bestehe, so können Sie nicht besser thun, als daß Sie Ihre Zuslucht zu der Natur selbst nehmen, die immer ben der Hand ist, und in deren Vergleichung auch die best kolorirten Vilder nur schmachtend und schwach sind.

Da übrigens biefer Weg nicht gang berfperrt wirb, sonbern in gewisser Maagen zu ber mechanie fchen

Schen Ausubung in ber Maleren führet, so muß man bloß bie vorzüglichen Theile ausmählen, burch welche ein Wert fich vorzüglich empfiehlt. Rebt ihre Bortrefflichkeit in ihrer allgemeinen Birs Tung, fo wird es am beften fenn, bag man leichte Stigen von der Maschine und der allgemeinen Eine richtung bes Bemalbes machet. Diefe Ofisen muffen Sie sich zur Vorschrift Ihres Stils mas chen: anftatt bie Buge biefer großen Deifter genan au kopiren, bloß ihre Begriffe nachbilben: anstatt in ihre Ruftapfen ju treten, bloß biefelbe Strafe Bu geben fich bemuben: Gie muffen fich beftreben. blog nach ihren Grundfagen und ihrer Denkungsart au erfinden und fich ihren Beift eigen gu machen fuchen. Denfen Sie ben fich felbst nach, wie ein Michels angelo ober ein Raphael biefen ober jenen Gegens famb murbe behandelt haben; und fuchen Gie Gich felbst mit ber Borftellung ju taufden, als ob ibr Gemalde, wenn es geenbiget ift, bon biefen großen Meistern sollte gefeben und beurtheilet merben. Gelbst ein Bersuch von dieser Art wird ihren Rrafs ten einen boben Schwung geben.

Doch ba ein bloker Enthusiasmus Gie noch immer nicht weit fuhren wurbe, fo erlauben Gie bag ich Ihnen ein Mittel vorschlagen barf, bas von gleichem Werthe ift, und vielleicht ju ihrem Fortgange in ber Runft noch wirtfamer ift, als bie munde liche Berbefferung fener Deifter felbst fenn murbe, wenn Gie berfelben genießen tonnten. Dief mare, baf Sie Sich burch ein Bemalbe gleiches Innhalts mit ihnen in Wettstreit einließen und einen Gefahrten zu jeber Art von Bilde machten, bas Sie für ein Muster hielten. Wann Sie Ihr Werk vollendet haben, so seinen Sie es neben das Modell, und vergleichen Sie sorgfältig zusammen. Dier werd den Sie alsdann nicht nur Ihre Mängel sehen, sow dern auch weit lebhafter fühlen, als durch irgend einige Unterweisung oder andere Mittel des Unterrichts geschehen kann. Die wahren Grundsätze der Maleren werden sich mit ihren Gedanken der mischen, und das Benspiel, das Sie vor sich haben, wird Ihnen zeigen, wie viel Kunst dazu gehöret, die dem Anscheine nach so leichte Einfalt der Natur zu erreichen.

Begriffe, auf solche Art burch sinnliche Segens stände befestiget, werden gewiß und bestimmt fenn: und ba sie sich tief in die Seele eindrucken, so werden sie nicht nur richtiger, sondern auch weit dauers hafter, als diesenigen senn, die Ihnen bloß burch Unterricht zusließen: denn diese werden immer schwankend, veränderlich und unbestimmt bleiben.

Diese Methobe, Ihre eignen Krafte mit bem jenigen irgend eines großen Meisters in Vergleischung zu bringen, ist in ber That ein hartes und bemuthigendes Geschäffte, welchem sich keiner unterwerfen wirb, als ein solcher, ber große Aussichten mir hinlanglichem Muthe besiget, die Befriedigung einer gegenwärtigen Sitelkeit um ein entserntes Sut zu vergessen. Wenn es bem Schüler in gewisser maßen zu seinem eignen Vergnügen gelungen und er sich zu seinem Fortgange Glück gewünschet hat; so ersobert es nicht nur große Entschließung, sow bern

Dern auch große Demuth, fremvillig fich vor einen Richterstuhl zu stellen, wo er vorber weiß, daß feine Eitelfeit muß gebemuthiget, und alle Eigenliebe abaeleget werben. Indeffen wird benjenigen, ber ben eblen Stolg besitt, ein bolltommner Meifter feiner Runft ju werben, bas Bergnugen, bas aus bem Bewuftfenn feines aludlichen Rortgangs, (von welchem bie Erfamtniß feiner eignen Sehler ber er-- Re Schritt ift,) reichlich fur Die Demuthigung feis mer gegenwartigen miflungenen Arbeit belohnen. Er bat aber außerbem noch, folgenben troftenben Jebe Entbeckung, Die er macht, jebe Berechnung feiner Erfanntnif, ju ber er gelangt, Scheint ein Erfolg feines eignen Berftanbes, und fo gewinnt er ein Bertrauen ju fich felbft, bas ibn in einem beharrlichen Gifer zu erhalten vermogend ift.

Wir alle muffen empfunden haben, wie schläf, rig, und folglich, wie unwirksam der Unterricht ans gendumen wird, wenn ihn andre der Seele aufs dringen. Wenig find noch in irgend einer Sache gelehrt worden, die nicht ihre eignen Lehrer gewessen. Wir ziehen die Lehren, die wir und selbst ges geben, aus unserer Neigung für den Lehrer immer vor: sie sind auch weit wirksamer, da sie die Seele zu der Zeit erhält, wann sie am meisten offen und begierig ist, sie anzunehmen.

Was die Gemalde betrifft, die Sie Sich haupts sächlich zu Mustern nehmen mussen, so wunschte ich, daß Sie mehr auf der Welt als Ihr eignes Urtheil hören möchten: ich will so viel sagen; daß se solche wählen möchten, über beren Verdienst bes

reits jebermann einfimmig ift, als Ihrer eignen Einbildung folgen. Sollten Sie ja felbige nicht benm ersten Augenblicke bewundern, so werden Sie ben der Bemuhung sie nachzuahmen unfehlbar sins ben, daß sich die Welt nicht geirret hatte.

Es ift nicht leicht, bie mancherlen bortrefflichen Berte zu ihrer Nachahmung, bie unter den vers fcbiebenen Schulen vertheilet liegen, anzuzeigen, Bielleicht bemube ich mich in einer funftigen Rebe, davon einen Bersuch zu machen. Ist will ich Then blok ein Mobell zu einem Stol in ber Mas leren borfchlagen, und bieß ift ein Zweig ber Runft, ber einem Schuler noch unmittelbar nothiger ift. Der Styl in ber Maleren ift fo wie ben bem Schreiben ein Schas von Materialien, er mag nun in Wor ten ober Karben besteben, vermittelft welcher Bes . griffe ober Empfindungen ausgebruckt merben. Und in biesem scheint mir Ludwig Carrache ber Bolltommenbeit am nachften ju fommen. unaffektirte Breite von Licht und Schatten, Die Simplicitat feiner garben, die immer ihren eigen thumlichen Dlag einnehmen, entziehen bem Outjefte nicht leicht ben kleinsten Antheil bon Aufe merksamkeit; und die fenerliche Wirtung berjenigen Dammerung, Die feine Bemalbe erleuchtet, icheint mir ben ernfthaften und verebelten Begenftanben beffer zu entsprechen, als ber funftlichfte Glanz bes Sonnenscheins, ber fich über bie Bemalbe bes Lie tian verbreitet, obgleich Tintoret glaubte, bas Titians Karbengebung bas bochfte Mufter bet Wollkommenheit sen und sich zu bem Erhabenen bes Michel

Michelangelo schicke: und baß, wenn Angelo wie Titian gemalet, oder Titian wie Angelo ger zeichnet hatte, die Welt einmal einen vollkommenen Maler wurde gehabt haben.

Es ist inzwischen zu bedauern, daß diese Werke bes Carrache, die ich dem Schüler, als Muster anpreisen würde, sich selten außer Bologna sinden. Wer heil. Franciskus mitten unter seinen Wönchen, die Verklärung, die Geburt Ioshannes des Täufers, die Berufung des heil. Matthäus, der heil. Hieronymus, die Fredstomalerenen im Palaste Zampieri, sind alle der Ausmerksamkeit des jungen Kunstlers würdig, und meiner Meynung nach, würden die Reisenden wohl thun, wenn sie dieser Stadt einen längern Aufenthalt schenken wollen, als immer zu gesches hen pslegt.

Es giebt in biefer, so wie in allen übrigen Runsten, viele Lehrer, die alle ben nächsten Weg zur Vortrefflichkeit zu zeigen versprechen: und man hat mancherlen Mittel in Vorschlag gebracht, durch welche man die Arbeit den Schülern zu ersparen benkt. Aber man lasse sich ja nicht durch leere Verssprechungen zum Müßiggange verführen. Nies mand ist noch ohne Arbeit groß und vortrefflich ges worden. Es gehört in der That keine geringe Ansstrengung des Geistes dazu, ben einem unermüdeten Fleiße zu beharren, wenn man nicht das Vergnüsgen hat, den Fortgang augenscheinlich zu bemerken. Dieser aber, wenn man gleich mit jedem Augens blicke sich der Vollkommenheit mehr nähert, geht so langsam,

langfam, wie ber Zeiger an einer Uhr, beffen Koetr anng unferm Auge entwischt. Gine Leichtigfeit im Beichnen, fann, wie bas Spielen auf einem mufe falifchen Instrumente nur burch eine unenbliche Bieberholung von handlungen erlangt werben. 36 brauche baber nicht erft burch viel Worte Ihnen bie Rothwendigfeit einer unaufhörlichen Uebung ju em pfehlen, ober Ihnen ju fagen, bag ber Beichenstift immer in Ihren Sanben fenn muß. Es fonnen Ihnen mancherlen Mittel benfallen, wodurch man zu biefer Bertigfeit gelangt. Bang befonbers muß ich Ihnen empfehlen, daß Gie, wann Gie aus ber Afabemie nach Saule fommen, ( Die Gie boffents lich, niemals ausfeten werben,) baß Gie, fage ich. fich bie Dabe geben, bie Figur aus bem Ropfe au Thun Gie biefes ohne Unterlaß, fo ges zeichnen. traue ich mir Ihnen ju versprechen, bag Gie Die menschliche Gestalt ziemlich richtig mit so wenig Anftrengung bes Beiftes werben zeichnen lernen, als man mit ber Reber bie Buchftaben bes Alphas bers binfchreibt.

Daß biese Leichtigkeit nicht unerreichbar ift, ber weisen verschiebene Mitglieder bieser Akademie hins langlich burch ihr Benspiel. Und senn Sie versichert, daß wofern Sie nicht diese Fertigkeit in Ihrer Jugend erwerben, es in der Folge niemals gessichehen werde. Benigstens wird Ihre Bemühung mit eben so viel Schwierigkeit verbunden senn, als diejenigen erfahren, die erst in einem reisen Alter zu lesen oder zu schreiben anfangen.

Doch ba ich bes Zeichenstifts als bes beständie gen Begleiters eines Schulers Ermabnung thue, fo muß er fich wohl erinnern, daß der Pinsel bas Werkjeng ift, burch welches er fich hauptfachlich empor ju fchwingen hofft. Der gute Rath alio, Den ich Ihnen auch bieruber geben mochte, ift, bag Die, fo oft fich bie Belegenheit barbeut, Ihre Gtur Dien noch lieber malen, als zeichnen. Dieß mirb Sibnen eine folche Leichtigfeit im Gebrauche ber Ram ben neben, baß fie fich mit ber Zeit unter bem Dinfel felbft ohne große Aufmerksamkeit ber Sand. Die ibn führet, ordnen werben. Wenn eine Hands Jung die andre ausschlosse, so wurde ich Ihnen Dies fen Rath nicht wohl geben konnen. Aber ba bas Malen fo wohl Zeichnen, ale Farbengeben in fich bes greift, und ba burch eine furge Unftrengung eines entichloffenen Bleifes eben die Fertigfeit im Malen, fo wie im Beichnen aufs Papier, fann erhalten mers ben , fo; febe ich nicht, mas man mit Recht biefer Ausabung entgegen fegen fonnte, ober warum man stwas fluctweise thun foll, bas zusammen kann gechan werben.

Wenn wir unfere Augen auf die verschiedenen Schulen wenden, und ihre eignen Vorzüge betracheen, so werden wir sinden, daß diejenigen, die in den Farbengebung am vortrefflichsten sind, diesen Weg eingeschlagen haben. Die Venetianischen und Riederlandischen Schulen, die ihren Ruhm hauptsächlich der Farbengebung verdanken, haben die Kadinetter der Zeichnungessammler, mit sehr wenig Stiefen bereichert. Die Zeichnungen des TLBibl. XIV. 3.2. St.

Titian, Paul Beronese, Lintoret und ber Baffane find größtentheils nachläßig und unbe Ihre Stiben auf bem Papiere find fo rob, als ihre Gemalbe in Abficht auf Die Harmonie ber Barben bortrefflich find. Coreggis und 230 rocci haben wenig gelaffen, wenn ja noch einige ausgeführte Zeichnungen von ihnen übrig find. Tim in ber nieberlanbifchen Schule machten Rubens und Bandofte ihre Zeichnungen gröfitembeils ents weber in Farben ober im Bellbunfeln. Dan fine bet eben fo oft Zeichnungen von ben venetianifchen und nieberlandischen Malern auf Leinewand, als es ben ben Schulen von Rom und Floren; gemein ift, fie auf Papier ju feben. Doch werben auch viele ausgeführte Zeichnungen unter bem Damen biefer Meifter verfauft. Diefe aber find unfehle bar Arbeiten ihrer Schuler, bie ihre Berte for pirten.

Diese Lehren kann ich Ihnen aus eigner Ersfahrung geben: boch ba sie von den angenommenen Mennungen weit abgehen, so gebe ich sie mit einis gem Mistrauen: sollten ihnen aber bessere vorkoms men, so nehme ich sie ohne Widerwillen zuruck.

Es giebt übrigens einen Sat, in bem mir nies mand, als der Eitle, Unwissende und Trage widers sprechen wird. Bielleicht wiederhole ich ihn zu oft. Niemals niusen Sie Sich auf Ihr eigen Senie verlassen. Haben Sie große Talente, der Fleiß wird sie bergrößern: find dieselben mittelmäßig, der Fleiß wird das Mangelhafte ersehen. Einer wohls geleiteten Arbeit ist nichts versagt: ohne sie aber

wird nichts erhalten. Ohne mich auf metaphyffiche LEmtersuchungen über die Matur und bas Wesen bes Genies einzulaffen, fo gertaue ich mir gir bei barroten, bag ein Bleif, ber fich durch feine Goffwiel trakeiten nieberschlagen laßt, und eine Dleigung bit init Gifer nach bem Objette ibres Beffrebens gerich tet wird, Folgen bervorbringen wird, bie benen Bennahe gleich find, die einige bas Refultat ber no. Bulichen Rrafte nemen.

Obgleich ein Menfch nicht zu allen Zeiten unb in allen Orten malen ober zeichnen fann, fo fann boch bie Geele fich vorbereiten, indem fie zu aller Beit und an allen Orten schickliche Materialien einfame So wohl Livius als Plutarch haben uns In ber Befdreibung bes Philopoemen, eines ber geschickteften Relbhetren bes Alterthums, ein lebhafe tes Gemalbe eines Beiftes gegeben, ber immer auf feinen Beruf gespannt ift und burch mubsamen Reif bie Borgude zu erwerben fucht, bie einige ihr aanges Leben binbutes vergebens bon ber Matur er's 3ch will bie Stelle ber Lange noch aus bem Livius undjeichnen, fo wie fie mit ber Mus ubung, Die ich beni Maler, Bildhauer und Baumeister empfehlen niochte, in gleicher Linie forte " läuft.

Philopoemen war ein Mann ber wegen feiner Scharffichtigfeit und Erfahrung in ber Ball tines Detes jur Stellung und in Anführung bes Beeres berühmt mar : hiergu hatte er feinen Geift burch beständiges Bachbenken, fo woll gut Beft. bes Krieges als Friedens, gebilbet. Wann er von

ungefahr ben einem Marfche an einen engen fchice ren Pag fam, fo bachte er ben fich felbft nach, weum er alleine war; und war er in Befellschaft, fo fragte er feine Freunde, mas fie an biefem Orte wurden gethan haben, menn fie auf einen Teind vor fich ober binter fich, ober auf einer von begben Geiten getraf fen maren. Es mare bier moglich, fagte er, bas der Reind, ben man zu befämpfen batte, in orbent lichen Reiben, ober in einem tumultyarifchen Danfen, ber fich bloß nach ber Befchaffenbeit bes Orres ausammen fügte, ben Angriff thate. Er sann alfo ein wenig nach, was er fur einen Poften fas fen, mas er fur Golbaten baju brauchen und mel che Waffen er ihnen geben follte: wo er feine Wagen, fein Felbgerathe und ben bertheibigungslofen Erof bin thun mußte: wie viel er Borpoften aus Mellen und auf mas fur Art fie fich vertheibigen follten: ob es beffer fenn murber bormarts ben Daß ju burchbrechen, ober burch einen Ruckjug feinen er ften Stand wieber ju gewinnen ; gleicher Weife aberlegte er, wo fein Lager am bequemften fonnte aufgeschlagen werben: wie biel tand er mit feinen Laufgraben einschließen wollte: wo er binlanglich Baffer, Dolg und Futterung bergieben konnte; und wenn er aus feinem Lager ben nachftfolgenben Zag aufbrechen mußte, welchen Begger am ficherften nehmen, ober wie er feine Truppen am beften ort nen fonnte. Dit bergleichen Gebanten und Begrachtungen batte er, von feinen frubeften Sabren an, feinen Beift geubt, haß ihm teine Belegenheit aufr

Eben fo aufmeetfam ftelle ich mit auch einen Boffnungevollen jungen Maler vor, er mag zu Saus Te, auf ber Strafe, ober auf bem Relbe fenn. ber Gegenftand, ber fich ibm barbeut, ift ibm eine Er fieht die gange Matur mit einer Rock. ficht auf sein handwert an; und verbindet the Schönheiten, ober bessert ihre Mangel. Et welb fet bie Sefichtszuge ber Menfchen unter bem Eins Ausse ber Leibenschaft: und erhalcht oft bie gefällige fren Winfe aus ben bermirrteffen und bafficffen Gelbit elenbe Malerenen geben Gegenstänben. ibm zu nutlichen Beobachtungen Unlag: und fo, wie Leonhard de Binci bemerkt bat, führet et Bilber ber Eutbildungsfraft aus, bie man bisweis len im Reuer fieht, ober bie fich bon ungefahr auf einer entstellten Mauer zeichnen.

Der Kunstler, ber seinen Geist mit sochen Bes griffen angefüllt, und durch Uebung seiner Hand eine Fertigkeit verschafft, arbeitet mit Leichtigkeit und Geschwindigkeit: indessen, bas der, von beitt man die Begeisterung des Genies wurde erwartet haben, in wahrer Berlegenheit ift, wie er es ans greifen soll, und am Ende seine Ungeheuer mit Mahe und Angst gebiehret.

Ein wohl unterrichteter Malet braucht alfoi nur, seinem Subjette reiffic nachzubenken, und alle mechanischen Theile seiner Runst folgen von filbst ohne viel Arbeit. Da er von ber Schwierigfeit bas zi erhalten, was er besief, unterrichtet ift/ so macht er keine Ansprüche auf Seheimnisse, außer benjenigen eines genauern Fleises. Ohne die ges ningste Sifersucht gegen andere, ist er es zufrieden, daß alle diejenigen so groß werden mögen, als er selbst, die bereitwillig sind, sich eben der Mühr zu sunterziehen: und da sein Vorzug von keinem Kunsts geisse abhängt, so ist er ganz fren von dem ängstlischen Verdachte eines Taschenspielers, der in beständ diger Furcht lebt, daß seine Kunstgrisse möche ten entderkt werden.

### II.

Dr. Ernst Platners, der Arznenkunst Professors in Leipzig, Anthropologie für Aerzte und Weltweisen. Erster Theil. Leipzig in der Opkischen Buchhandlung 292. Octavseiten.

und Runfte, so fehr, und fast zu sehr zu phis losophiren gewohnt ist, so wird es nicht unerwartet son, daß ein Buch vom angeführten Titel, unters schiedenes für unsere Absichten Gehöriges enthalten Könnte. Dieses auf eine verständliche Art auszus zeichnen, muß von dem Ganzen wenigstens so viel gesagt werden, als den Zusammenhang zu überz sehn erfodert wird. In der Vorrede zeigt der Verf. wie wichtig es sen, Philosophie und Arzueps Lunst zu verbinden. Richt nur den Körper, sondern auch

auch bie Seele ju tennen ift bem Argte nothig. Die Wernachläßigung bes Lettern führt ben Werf. auf Ginige richtige Betrachtungen, wie febr man Dins . ge, wegen einiger außerlichen finnlichen Aehnlichkeis ten, berbinbet. "Die gange Botanif wird gur Arge menkunft gerechnet, und nicht ber hundertste Theil mber Philosophie, ba boch biefe bie Wiffenschaft , bes Menfchen ift, ben ber Arit fennen und beilen soll, jene eigentlich nicht bie Rrafte, fonbern bie Abs atheilungen nach außerlichen Merkmalen Taufens ber bon Pflangen lebrt, bon benen taum funfzig . "Arten bem Arate brauchbar find. Man fete ben "unerhorten Fall, baß in einer Stabt fein Arit si mare, aber ein Philosoph, ber den Menfchen und 2, bie Matur aufs genauefte fennte; alle Bornehme "und Beringe, werben ben einer Rrankbeit, nicht ben "Philofophen fragen, fonbern Baber ober Apothefer, weil Diefe mit bem Arzte eine außerliche finnliche "Aehnlichfeit haben. " Go fennt ber Sr. Berf. in unserer Baterstadt einige Beiber, Die febr ftarte Prapin treiben, und folde urfprunglich ihrer Ges Schicklichkeit Rluftire zu feten verbanken. Abficht ift in gegenwärtigem Buche, was von ben Berhaltniffen ber Seele und bes Rarpers, bofons bers bem Argte, lebrreich fenn fann, vorzutragen. Bloge Spekulationen gehören nicht eigentlich ju bies fem Werfe, obgleich Br. Pl. ber Beranlaffung nachgegeben bat, einige fpekulative Rapitel einzuructen, die er weiter für nichts, als für eine Erjas lung, mas er über gewiffe Sachen benet, ausgiebt. Sein Bortrag ift aphoristisch und er zeigt bie Borg theile **Δ** 

theile eines solchen Vortrages: rechtfersiget fich auch, warum er bentsch geschrieben, da er sankt eben nicht der Meynung, daß man alles deutsch schreiben und auf dem Katheber vortragen musse, Mein Wert ist ein System der menschlichen Das zur, es beschäftiget sich überall mit der Erklärung, unterschiedener Verhältnisse, Empsindungen und zustände, welche wir täglich an uns und andern zerfahren; diese haben in unserer Sprache ihre zeignen Benennungen, an denen man sie erkennt, und im Augenblicke gleichsam selbst erfährt, durch zlateinische Worte ließen sich diese Erfahrungen wicht in Empsindungen eines deutschen Lesers verz, wandeln, ohne überall deutsche Worte und ganze zu Verioden, in Parenthesen bezzusügen.

Das Buch ift in Saupeftucke eingetheilt. Die Unterabtheilungen nennt Dr. Bl. Lehren, und hat ferner Paragraphen burchs gange Buch in einem Diefer lette Umftant verbient bes fortaezáblt. wegen angemerft ju werben, weil bas Buch einen Lefer, ber benken will, boch unterhalt, ob es ibm gleich burch Anführung ber vorbergebenten Abfate. auch bie Dabe erleichtert, bie Grunde ju gegenwars tigen Schluffen aufzustehen. Wer burch ein Bud bon maßiget Große, Rolgerungen aus einanbet berleitet, und boch, bie Paragraphen ju jahlen für eine Debanteren balt, berfallt in eine entgegenge feste Debanteren, verlangt von feinem Lefer, bas gange Buch im Gebacheniffe gu haben, und noch baju ben febem Schluffe, die vorans gefetten Grun be beffelben ju errathen. Das ift boch ohne Zweis fel

el bom Lefer viel unbequemer, als, auch in jeber beile, Zifern für die vorhergehenden Paragraphen n finden. In Stoffes Bruder Hanns, tonns m sich manche Gelehrte und Ungelehrte spiegeln, denn fie auch keine Presbyterianer sind.

Das erfte Sauptftucte embalt Borertennfniffe mb Ortmblebren; und bie erfte Lehre handelt von en allgemeinen Aehnlichkeiten bes Menschen mit Oflanzen und Thieren, und ben Befonderbeiten feis Der Memich bat ein mechanisches Les en mit Offangen und Thieren gemein, ein geiftiges mr mit ben Thieren, bie Bernunft bat er eigen. Mr es Satire? bag ber Dr. Berf. nicht auch aat ein vernünftiges Leben; freglich läßt fich as nicht von allen Menfchen fagen. Der Alten mima vegetatiua, fensitiva, et rationalis. pebr eben ben Unterschied an, nur daß Leben fich seffer schickt als Stele. ) Zum zwenten beben rechs tet Sr. Pl. Empfindungen, und bamit zufanemens jangente Triebe. (Wielleicht murben alfo manche, rie gum Seifte was mehr erfobetn, lieber bas nut ingeführte lateinifche Wort überfest haben. Ginem Argte aber, ift bier bie Willfubr im Gebrauche bet Borter besto mehr mi verstatten, weil er fo viel, wit fauten, mit domifch, nicht poetifch, atheris ichen u. w. folden Geiftern ju thun hat.) In ber That ift auch bas Benwort welches Hr. Pl. Dee woenten Sattung bes Lebens giebt, von folden Seis fern am meiften gebrauchlich. Man benft baben fer an Eau de Lavande, als an eine Geele, aud D s HIEL

mur einer Auster, ober, welches fast eben so viel ift, eines mußigen Reichen.

In ben folgenben Lebren beweift or. DI. Die Birtlichfeit ber Geele aus bem Gelbftgefühl, giebt feine Begriffe von Gubffang und Materie und wen bet folde auf die Seele an, zeigt die Immaterialis fåt ber Seele, außert fich über bie Bereinigung bes Rorpers mit ihr, baubelt von bem Gebirne, ben Merben und bem Merbenfafte, und erflart bas gans ge Bebirnmart fur ben Gis ber Geele, b. b. bie Gee le ftebe mit diefem Gangen im gleichen Berhaltniffe. Die falgenben Hauptstude hanbeln, (2) von ber Er geugung ber Ibeen, (3) bem Bebachtniffe, (4) ber Phantafie, (5) ber Bernunft, (6) ben Krantheiten, Die aus Anstrengung bes Beiftes entfteben, (7) bem Die Absicht gegenwärtiger Recension vers Genie. fattet nur Giniges baraus benzubringen. tafie nennte Sr. Pl. "Borftellung ber Iheen ohne Beziehung auf bie Wirflichteit, und ohne Drufung ber Wahrscheinlichkeit, Möglichkeit und bes Bers baltniffes. Das Diechanifde beftebet aus einer ges wiffen Bewegung bes Mervensaftes, und bamit ift eine Banblung ber Geele verbunden, die Dr. M. aeistig nennt. Die Sele ift nur einer gewiffen Menge folder Vorftellungen auf einmal fabig. Das nennt Hr. Wl. ihren Gefichtstreis., Gie ermeis tert ibn ins Unendliche, und theilt die flainste mogliche Borffellung in ungablbare willführliche Theile. Alsbainn aber ift bie gange Worstellung boch nicht in einem Augenblicke gleichwitig, sondern auf einander folgend, außerbem nur Dunfel. Go bentet man

fich einen Raum bon hunbert Meilen, und im Rauspe eines Sandforns jehn taufend towenhöfische Murmer. - Wonn die Bewegung bes Nervensafe tes, weber burch finnliche Wirfungen noch-burch ins neres Machdenken bestimmt wird, so ist sie bach in ben Gebachtnifimpreffionen nicht unthatig. Diefe burch ein mechanisches Ungefahr erweckten Impreso finnen und die baraus erzeugten Borftellungen find keine Wirkungen borbergegangener Vorstellungen, fondern nur der mechamichen Phantasie. steben in ber Geele Vorstellungen, welche nicht in porbergegangenen Borftellungen, fonbern nur im Mechanifmus bes Rorpers gegrunbet finb; ein Gas, bessen Gegentheil von Wolfen, irrig wie Gr. Pl. glaubt, gelehret wird. (Daß jebe Borftellung, in porhergehenden, beren man fich bewußt mare und erinnerte, gegrundet fen, bas hat gewiß niemand bes hauptet, es ift ju offenbar wiber bie Erfahrung. Dag aber in unferer Geele ungabliche Beranberung gen vorgeben, beren wir uns entweber nie bewuft find, ober die wir boch, welches ungefähr eben fo piel iff, ben Augenblick barauf vergessen haben, bas ift auch ber Erfahrung gemaß. Beißt man nun biefes Borftellungen; ber Rec. hat nicht Luft nachs aufeben ob Sr. DL. fie auch fo nennt, aber bie Bes Deutung ber Worter ift willfuhrlich, wenn man fie nur geborig bestimmt; beifit man biefes Borftellune gen buntle Begriffe mit Wolfen, fo ift wenige fleus bisher bie Mennung nicht widerlegt worden, bag flare Begriffe fich aus folchen bunkeln entwis Geln, von ihnen entstehen konnen. Mach ber vorber bestimms

bestimmten Harmonie, gehört zu jeber Beranberm bes Rorpers eine in ber Geele, und wer ben phi fchen Ginfluß annimmt, ber muß biefes wohl no mehr jugeben. Mun fonnen Beranderungen i Rorper fo schwach fenn, bag bie ihnen zugeborige Beranberungen ber Geele auch ihr unmerflich fin beswegen aber find boch benbe ba. Gine Sache b ich nicht febe, weil fie ein ju fleines Bilb in meines Auge macht, macht boch ihr Bilt, fo gut ale eit Thurm bas feine macht, nur fleiner. bie Befete ber Werbinbung gwifden teib und Seell beständig, so gebort in meiner Geele ju jenem Bil be eine Worftellung, fo gut als zum Bilbe bei Thurms, nur eine bie ihrer Schwache wegen mit unmerflich ift. Alfo tonnen auch ben Bewegungen bes Mervenfaftes, von bem Dr. Pl. bier rebet, bunf le Borftellungen in ber Seele jugeboren, und wenn Diefe Bewegungen ju feiner mechanifchen Phantafit werben, fo fann, was ibr in ber Geele gugehort, ans ben vorhergebenben bunfeln Borftellungen entftebn, und muß nicht eben eine plobliche Rolge bes Dechas nismus fenn. ) Benspiele bierbon find, nach Dr. DI, wenn und unerwartet etwas emfällt, bas mit unfern gegenwartigen Befchafftigungen in feiner Berbindung fteht, Ibeen im Traime, und allerles Rrantheiten. (Nebe unferer Mbeen fann mit f viel andern zufammenbangen, bag es unmöglich if blejenigen alle anjugeben, mit benen fie in Berbinbung fteben fann . . . Bie tommt Beit Lubroig bon Sectenborf in biefe Beile? Durch Meufelwis, it ich einmal mit bem Berfaffer ber Antbropologie 90 melet

pefen bin. Und menn Er diefes, gelesen hat, so wird Er es nicht wagen alle Ibeen zu zahlen, Die in mir tho entstehen konnen.) Die mechanische Phans afie ftellt die einzelnen Ideen theile unverandert vor, pie fie find, theils verandert, burch Beraubung, Bufat, ober andere Bestimmungen. Befcheben niese Beranderungen burch die Geele so find fie ein Best bes Beutes, geschehen fie bloß burch die mer banische Phantafie, so nennt Br. Pl. sie Misges jurthen ber Phantafie, folche fcheinen ibm burch ir: und eine Urfache im Ochirne ju entsteben, welche Die Starte und Michtung ber Lebensgeister andert, Allerbings, wenn biefe Misgeburthen pon ber mechae nifden Phantafie herruhren, scheinen fie nicht fo u entstehen, sondern muffen, nach hrn. Pl. Defis ution, fo eutstehen. Aber alebann, wird fich fragen, ib bas, was man gewöhnlicher maßen Misgeburthen er Phantafie nennt, fo entfteht. Gewiß bas Bilb ucht, mit welchem Horag feine Epistel an die Die gnen anfängt, gewiß die Schilberungen nicht, Die r als aegri fomnia ansieht.). Wenn mehrere Ibeen burch bie mechanische Phantasie erweckt were en, fo stellen fich feltner jede einzelne als einzeln wer, leichter und ofter viel einzelne zusammen als in Banges. Dur Begenstanbe bes Besichts ton: ien zu gleicher Zeit burch bie mechanische Phantafie wergestellt und als einzeln beutlich unterschieben wers en; schwere und bunkle verschiebne Tone u. f. f. Benn mehrere Impressionen jugleich erwachen und ucht jebe als einzeln von ber andern unterschieden perben fann, fo entfteht baraus in ber Seele bie Idee

Ibee eines neuen Sanzen. Eine folche Rompoff tion, welche bloß burch bie methanifche Phantafie gefchieht, ift eine Chimare im eigentlichften Berftam Beschieht fit burch bie Gede be, ein Birngespinst. felbft bermittelft ber Ginficht, ber Ginftimmung und bes Wiberfpruchs, fo ift es eine Erfindung, (Wie aber, wenn von ber Geele felbff, ohne Eins ficht ber Einstimmung, Biberfpruche gufammengefest werben? Das find boch febr gewöhnliche Chime ren; poetische und philosophische.) Je entferntet und berichiedener bie Ibeen find, welche nach Sin. Df. Erklarung burch bie mechunische Phantafie verbunden werben und je unnatürlicher ober unger wohnlicher bie Bufammenfegung ift, befto lebhafter, unnaturlicher und berfchiebener muffen bie Bewei aungen bes Mervensaftes fenn, burch welche biefe gleichzeitige Borftellung mehrerer berfchiedner Jus preffionen gefchieht. (Wenn jebe materielle 3bet, allenfalls wie Gr. Pl. 232 f. fte ninmit, eine ge wife Stelle im Gehirne bat, etwa wie febe Dunge in einer Mungfammlung, fo tonnen entfernte Ideen beiffen, bie ihre Plage welt von emander be-Aber wer magt es zu fügen, welche Steen in Diefer Bedeutung entfernt find? DB'in ber Dedails lensammlung bes Bebirns nicht Mugustulus gleich neben bem Octavius Augustus liegt? Alnb ge wiß liegen die Ideen nicht in benitchbarten Raffen Des Bebirns, bie von ber Grele uit meiften gufant men gebacht werben, ober es 'inuffen' bon Beit m Beit' Theenwanderungen im Gehirite vorgeben: Seitbem ich' Den. Wielandes Sofrates ben Edl len

Sen gelefen babe, bente ich oft jufammett, wird ich forft nie migmmen bachte, ben Mann im Deonbe mus Diogenes. Ich babe aber nicht bemertt, Daß in meinem Behirne bie Ibee bes Mannes im Monte aus ihrem vorigen Behaltniffe fpaziert ift, fich neben ber Ibee bes Diogenes ju lagern. Alfo, estfernte Ibeen, wenn es folche fenn follen, die im Bebirne weit von einander liegen, fo lagt es fich gewiß nie erfennen, welche bergleichen find. Ebnnen aber fonft entfernte Ibcen beiffen? Begiebt Ad bie Emfernung auf Die Seele, fo find, eben bafelbe Paar Ibeen, balb entfernt, balb nabe, nach bem bie Geele eine Berbinbung zwifchen ihnem wahrnimmt ober nicht. Athen; nicht bas Pleife athen; Saalathen, Leinathen-u. f. w. fonbern bas attifche Athen auch ein lüberlicher Studene f find . Diefe Begriffe nicht entfernt? Dein, fie fommen febr nabe anfammen vermittelft Der. Ciceros bes Sohne. Daß aber Ibeen y bie fur bie Geele in ber jest angezeigten Beboutung entfernt flit, nur burch kebafte und unnatürliche Bewegungen bes Merbenfaftes jufammen fonnen gebracht werben, bas moder bod einen etwas fcmeren Beweis erfos bern: Golke fich nicht folgenbes fagen taffen? Benn fich ber Merbenfaft, mit geboriger Gefthwinbiafeit und Dobnung bewegt, fo benten wir fo, baf wir felbst begreifen, warum anfere Vorftellungen in biefer unb in feiner anbern Orbnung nach einanber folgen," und bag wir foldes auch andern begreiflich Ben ungewöhnlichen, beftigen, mlachen konnen. u. b. g. Bewegungen bes Dervenfaftes, vergeffeft miz

wir ben Augenblick wieber bie Zwifchenibeen, bie ums son einer Borftellung auf die andere führten, und fo feben wir felbst, so feben andere, feinen Zusammenbang in unfern Borftellungen, fo fcheinen Ibeen entfernt, weil bas, was sie einander näherte, verlöscht iff. Bielleicht mennt Dr. Pl. dieß und hat fic Wenigstens laffen fic pur anbers ausgedrückt. feine folgenben Gate alle bamit vereinigen. ber mechanifchen Phantafte, erwachen zu gleicher Zeit mit einander eber abnliche Ibeen b. i. folde. au beren Erweckung einerlen Art ber Bewegung bes Merpenfaftes erfobert wirb, als anbere. entfteben bie feltfamften Birngefpinfte am allermeis Gen, wenn 1) die Bewegung des Nervenfaftes we ber burch finnliche Gegenftanbe noch burch innere Abeen eine bestimmte Richtung bet, 2) wegen ber Bewegung bes Blutes ungebentlich ift und im Ses birne berum fchweifet, als: benm Ginteitte bes Schlafes, nach bigigen Betranten, in bigigen Sies berparornfmen, im letten Auftritte bes bebens ec. Die nagurliche Anlage bes Behirns, nach welcher folde entfernte und verfibiebene: Ibeen ju gleicher Beit erregt, und folde fonberbare Bufammenfebune gen bervorgebracht werben tonnen, ift gine Anloge, sum Oviginalgenie - gber auch zur Raferen. Diefe aufammengefesten Ibeen und Chimaten, tonnen in ber Geele ein Banges ausmachen, wenn gleich bie einzelnen Ibeen und Impressionen in gant entlegene Theilen bes Gebirns vertheilt find. aber auch mehrere einzelne Ibeen, burch bie mechas mishe Phantafte, ein wirfliches Banges, eine einzelne Ser 7. .:

Impression im Gehirne. Dieß muß geschehn, ins dem sich mehrere Impressionen durch gewisse Bemes gungen des Nervensaftes zusammen vereinigen und alsbann Eine ausmachen. Daß dieß geschieht, lehs ret die Erfahrung, weil wir uns dieser Chimare als einzeln erinnern können, folglich muffen sie eins zelne Gedachtnissimpressionen werden, sonst können wir uns berselben nicht erinnern.

Ungern überschlage ich viel Lehrreiches, mas Sr. DI. von Bernunft, Reflerion, Scharffinn, Ginfluß ber Anstrengung bes Beiftes in ben Rorper u. f. w. benbringt, nur befonbers etwas aus bem legten Dauptftucte anzuführen. Genie bebeutet nach ibm, theils überhaupt eine ausnehmende Bollkommenheit ber Erfanntniffrafte, welche eine vorzugliche Leiche tiafeit in ber Anwendung einschließt, theils eine bes fondere Bollfommenheit biefes ober jenes Erfannts nifbermogens, überhaupt, ober nur ben gemiffen Bormurfen. Gein Wefen besteht in einer ausnehmenden und anschauenden Deutlichkeit ber Borftellungen und Begriffe, und überhaupt in einer gewissen Erleuchtung ber Geele. Es bangt in Ans febung feiner Bestimmung und Bollfommenbeiten pon Berbaltniffen ab, die theils im Menfchen theils , ! außer ihm find. Bu jener gebort bie Befchaffenbeit ber Starfe, bie Art und Mifchung ber erlernten Ibeen, Grundfate, Mennungen, ferner, berrichenbe Empfindungen, Meigungen ju biefem Begenftanbe, welche Lebensart, Zufall ober Ermunterung barbies ten, Mufter, Umgang, Denfungsart ber Mation u. f. w. Der Beobachtungsgeift besteht vornehms 17.36bl. XIV.23.2.St. P lid

lich in einer gewiffen Geschäfftigfeit ber Seele, moburd fie ihre Aufmerkfamkeit auf alle, ober gewiffe Arten ber Begenftanbe mit besonberer Thatigfeit richtet. Diefe Aufmertfamfeit eines Dienichen von Benie hangt mehr bon bem Willen ab, ber burd Befchmad, Grunbfage und Abfichten bestimmt wird, als von bem Reize ber außerlichen Segen ftanbe. Daber bemerkt er bas Berborgene, Rei ne, nicht in die Augen Fallende, wenn ber Menich ohne Senie, nur bas Ausnehmenbe, Grobe und Blanzenbe in ber Matur und Runft fiebt. Die Beobachtung, ift entweber nur mit ber Zergliebe rung bes Gegenstanbes und feiner nachften Berball niffe beschäfftiget, ober bas Bemerkte wird gleich in mllgemeine Begiehungen gebracht, ober es wird ende lich fogleich auf einzelne Kalle und Sandlungen am Diefe bren Arten nennt Br. Dl. analm gewandt. tifche, fpekulative und praktifche Beobuchtung. Der analytifche Beobachtungsgeift, gebort befonbers für bie Maturforfcher im weiten und engen Berftanbe. Zerglieberer, Chymisten, Botanifer: ber fpekulatis ve macht bas philosophische Bente (im allerweiteften Berftande:) ber praftische ift die Anlage eines unternehmenben Beiftes. Gelten find alle bren Arten in ausnehmenbem Grabe in einem einzigen Ropfe. Am feltenften ift ber analytische Bevbachtungsgeift mit bem fpekulativen vereinigt. Dief lebrt bie Erfabrung in ben unrichtigen, fluchtigen, phyfifalifchen Bemerkungen ber großen Metapholifer, (Sr. Pl. hatte auch fonnen, Algebraiften baju fegen) und in bem unphilosophischen Genie vieler großen Maturfunbiger,

Funbiger, Zerglieberer, Botanisten zc. Eine anas Intifche Beobachtung, welche in ben finnlichen Bes genständen nichts als die feinsten Theile und Gigen-Schaften unterscheibet, ift fein Werk bes Benies, fondern bes Rleifes. (Richtig, wenn man baben umftanblichen Borfdriften folgen fann, bie einen alles vorzählen, worauf man feben foll, und, wenn Diefes zu feben, nichts als Augen bazu geboren. perhalt es fich frenlich mit bem, ber nach einer festage fetten Dethobe, und vollfommenen Mufter, ein Thier, eine Pflange, beschreibt. Aber, wenn ber Beobachter erft felbit nachbenken muß, mas für Theile und Gigenschaften er vor fich hat und unters fcheiben foll, wenn er fich bie Mittel ausbenten muß, wie er biefe Dinge unterscheiben foll, ba zeigt er boch Munichens und Lieberfühns Imeftios nen, find etwas mehr als Bleif, vielleicht auch eben fo Br. Lnonnets Bergliederung ber Raupe.) fpekulative Beobachtung ift Benie, wenn ber Bes obachter nicht nur Theile und Phanomenen nach ibe rer Einheit trennt, fondern auch jugleich die Urfachen pon ben Wirfungen, bas Wefentliche vom Zufällie gen, das Meue und Unbemerfte bom Alten und Ges Dieß ift bas Benie eines meinen unterscheibet. großen Arites ben Beobachtung ber Krankbeiten und Der analytische Beobach: ibrer Ericbeinungen. tungegeift, in fo fern er Bleif ift, fest einen gefune ben Bau ber finnlichen Werfzeuge jum voraus, befonbers eine lebhafte Bewegung ber Lebenegeister in ben Empfindungenerven bes Organs. Wenn Ans lage, ober Bewohnheit und lebung bie Bewegung ber

ber Lebensgeister in ben Empfindungenerven febe leicht und lebhaft machen, fo nimmt bie Bollfoms menheit ber Empfindungenerben, mit Rachtheile ber innern Theile bes Behirnmarks, und ber mechas nischen Phantasie ab. (Das giebt Br. Pl. fur Die Urfache an, warum ber analycische und ber spekules tive Beobachtungegeift felten vereinigt find. 3ch muß befennen, baß ich feinen Ausbruck nicht recht verftebe, und fogar am Ende nachfabe, ob es etwa ein Drud. Ich bachte ben leichter und lebhafter febler mare. Bewegung ber Lebenegeister in ben Empfindungsner ven nahme bie Vollkommenheit biefer Merben nicht ab fonbern zu, und alfo fiel mir ein, ob er etwa mennte Diefes Zunehmen geschehe mit Machtheil. Wie ich aber nicht berechtiget bin, ibm biefe Mennung bens zulegen, fo erinnere ich nur überhaupt, bag biefe ben: ben Beobachtungsgeister nicht fo febr bon einans ber getrennt fenn burften, als fr. Pl. glaubt.) Leib. nig, fagt er, habe nur ben fpekulativen gehabt, und wurde vielleicht fein großer Botanift geworben fenn, (Freglich murbe er nicht fo Pflanzen nach einer vorgeschriebnen Tabulatur beschrieben baben, wie fonft Schuler nach ber vorgeschriebnen Drbnung Aphthonius Chrien machten; aber eine neue Methode fonnte er moblerfunden haben, wenn er auf bie Botanif gefallen mare. Derjenige, ber ben jebem ber ungablichen Begenftande, in Die er fich gerftreut, richtige und neue Bemerkungen machte, befaß ges wiff analntifdes Benie. Bebulb und Standbaftias feit ben tinem Begenstanbe, mangelte ibm vielleicht, aber bas rechnet Dr. Pl. felbft nicht gum Benie.) Buffon

Buffon icheint wie Aristotels spekulatives und analytisches Benie ju haben. (Buffon? ber bie Des thoben verachtet, ohne fich felbst eine zu machen, so Auchtig, unrichtig, nach angenommenen Sypothes fen, fiebt? llebrigens ift analytischer Beobach= tungegeift mit frefulativen unter anbern ben allen benen vereinigt gewesen, Die bie Maturlebre betrachts Lich erweitert baben: Ohne biefe Bereinigung batte weber Archimebes die Sybrostatif, noch Newton feine Optik erfunden. Er mar benm Ropetnik. Tycho, Repler, Hugen, Bradlen, und bem gottingifchen Maner. Done genaue Berglieberung bes Gegenstandes und feiner nachsten Berhaltniffe, ift fein Aftronom ein wichtiger Beobachter, und ohne das Bemerfte auf allgemeine Beziehungen zu bringen, beobachtet er unnus und absichtelos. Dies fe Leute beren Befchäfftigungen vorzüglich ben Das men: Observationen erhalten baben, batten boch wohl eine Ermabnung benm Beobachtungsgeiste verbient; um besto mehr, ba fie, bloß aus Beobachs tungen, Theorien, die jum fichersten Borbersagen ber entfernteften Borfalle richtig fint, von Dingen gemacht baben, bie fie nur von weitem feben, ihnen nicht einmal an ben Duls fublen, geschweige eine Arznen an ihnen probiren burfen. Wolf hat bes= wegen in feinen marpurgifden Debenftunden die Uftros nomen ben Mergten ju Muftern empfohlen.) ber wahre Beobachtungsgeift burch. Absichten und Brundfage belebt wird, fo bangt biefe Art bes Benies mehr bom Unterrichte und ber Cultur ab, als irgend eine andere. Und weil ju ibm auch eine viels D 3

vielfache und schnelle Vergleichung bes Gegenwarts ben mit bem Abwefenben erfobert wirb, fo ift baju eine lebhafte mechanische Phantasie nothwendig. Beobachtungsgeift ben allgemeinen Begriffen, ift Scharffinn, beffen Befchaffte befteht in Bemerfung ber Theile und Unterscheidung ber Arten. Probe bes icharffinnigen Genies, fint gefchwinde und richtige Erflarungen und Gintheilungen, und feine Zerglieberungen berfelben. (Den Scharffinn theilt Br. Pl. in bren folche Rlaffen, wie ben bem Be obachtungsgeiste.) Die fortgesette Zergliederung allgemeiner Begriffe, ift nur fo lange bas Befchaffte eines Benics, als noch bie aufgeloften Theile ans ichauend fenn fonne. Eine Probe biervon ift Reichthum in Benfpielen. Die Bergliederung eis nes Wortes in andere Worte, mit benen man fein Bild ber Phantasie verbindet, ist die symbolische Spitfindigfeit ber Belegrten ohne Benie. (Gebr richtig, und obgleich Br. Dl. bier fein Benfpiel giebt, fo fann man boch vermuthen, er habe bon biefer Spikfindigfeit anschauende Erfanntnig. Mut bachte ich, batte bas Bilb ber Phantafie wegbleiben Eben beswegen theilen manche Philofos phen, we nichts zu theilen ift, weil fie erst abstrakte Begriffe bes Berftanbes und Bilber ber Phantafie unter einander geworfen baben, bamit barnach wies ber was aus einander ju lefen ift.) Benie in ber Einbildungefraft nennt Dr. Dl. Die Babigfeit, fic abwefende finnliche Begenftande, fo mobl als abs fratte Begriffe, nach ihren indibiduellen Berbalts niffen, ober mehrere in gegenseitigen Berhaltniffen, niť

mit einer ausnehmenden und anschauenden Deutliche lichfeit zu benfen. Er unterscheibet also Ginbils Dungsfraft von ber borbin erflarten Phantaste, und ber Ginbildung, ju welcher er eine Lebhaftigfeit ber imaginarischen Meen erfobert, auch von bem biche ferifchen Enthuffasmus. Erfindsamfeit, wird zu= weilen auch Ginbildungefraft genannt, fie ift aben nur mit ihr berknupft. Sind die abwesenden Be= genstande Die fich Die Ginbildungefraft borftellten, ben Ginnen vormals nicht gegenwartig gewesen, fo muffen erft Borte in Bilber bermanbelt werben, burch bie Uffociation zwischen Wortern und Ibeen, und wenn die Objette febr jufammengefest find, burch allmähliches Zusammenhalten und Zusammenfegen ber Ibeen. Dieß erfobert mehr Benie, als wenn die Einbildungefraft eigne Bedachnifibeen wieder vorstellt. Je mangelhafter bie Bedachtnifis ibee ober Beschreibung ift, besto großer ift ber Una theil bes Genies an ber lebhaften Borftellung bes Es zeichnet bie unvollkommenen Bilber, burch Hinzusegung eigner Iheen aus 1) vermittelst ber Bergleichung mit anbern abnlichen Objekten, von benen es Borstellungen bat 2) burch eine wollstanbige Ginficht bes Befentlichen, Mothwendigen, Babricheinlichen, Zweckmaßigen. 3) Durch ein Ges fibl bes Schictlichen, Berhaltnifmäßigen und Schos nen. Go ergangt man g. B. ein vergefines ober nur halbgelerntes mufifalifches Stucke. ten Maler, und malen Dichter Segenstanbe, bie fie nicht vor Augen gehabt haben. Der Kopiff aber, fest jufammen, bort Figuren aus Rupferftie den, :: ,. :

chen, und hier Phrafes.) Das Benie erleichtert fich bie Muhr ber lebhaften Borftellungen, burch Beglaffung willführlicher, und fur bie gegenwartis ge Absicht unbetrachtlicher Theile und Eigenschaften bes Objekts. Ein Hiftorienmaler stellt fich von ber alten Geschichte bie er nach ber Beschreibung abbil ben will, weiter nichts vor, als Stellung, Affetten und bie Berbaltniffe ber Perfonen. Eine gar ju angftliche Anftrengung ber Ginbilbungefraft ju fleis nen Umftanblichfeiten, zeigt Mangel an Genie. (Horagens faber imus batte bierben fonnen anges führt werben.) Weil ein Menich von Genie bie Bilber ber Einbildungsfraft burch Bufat und Beglaffung berånbert, fo ift oft fein Bebachtniß im Einzelnen weniger treu, als wo es nur barauf ankommt bas Bange ju überfehn, und mo bie Benauigfeit im Einzelnen unerheblich ift. Das Benie in ber Eins bilbungsfraft, zeigt fich in ber lebhaften Borftellung zusammengesetter ober großer Objekte. Die lebs hafte Borftellung einzelner Kleinigfeiten ohne Berbaltniffe, ift fein Genie. Alfo ift Genie 1) ein aus mannichfaltigen Theilen julammengefestes Sange, mit ben Eigenschaften aller einzelnen Theile, und mit ben gegenfeitigen Berbaltniffen ber Große und Sigenschaften, lebhaft zu benten. Wie sich ber Mechanist, eine fehr jusammengefette fünftliche Mafchine, nach einer unvollkommenen Befchreibung 2) Sid febr große zusammengesette Db. fette, nach bem weiten Umfanne bes Raums, und nach ihren Berhaltniffen lebhaft vorzustellen. Dieß ist besonders das Genie der Geographen, Astronamen und Felbherrn. Es ift unftreitig eine fcwere Sache, weite Begirfe, mit ihren enthaltnen Dbs jeften, nach ihren Berbaltniffen und im Sangen, mit feiner Ginbilbungsfraft ju überfeben. Warum follte man bas nicht Genie nennen? Gollte nicht bierinn bornehmlich mit bas Benie eines großen Staatsmannes und Benerals bestehn, ber gange Lander, ja wohl gar Belttheile, mit ihren Provingen, Stabten, Dorfern, Strafen, Rluffen, Sas fen, Deeren, Bergen, Lagern, Befagungen u. f f. im Gangen und in allen gegenfeitigen Berbaltniffen übersieht. (Die Aftronomen, Die Br. Pl. vorbin ben ben Mergten bergeffen batte, baben ibm ju bans ten, bag er fie nun in eine noch vornehmere Gefells fcaft bringt, auch auf die Befahr, bag ein Gpot. ter baben an eine befannte Aehnlichfeit zwischen Relbe beren und Argte benten mochte. Im Ernfte aber bat Br. Dl. vollfommen recht in bem mas er bom Benie bes Relbherrn, wie es scheint, mit einiger Rurcht vor Biberfpruche fagt. Man bat biefes langst unter bem Ramen coup d'oeil militaire Much fur Regenten und Minister ift es nothig bas Land zu überfeben, bas fie bermalten follen. Mur weil in bem Raume, ben biefe Beis fter überfeben follen, moralisch handelnde Befen find, wird ihre Kenntniß badurch vermickelter als bes Aftronomen und Geographen ihre. Begriffe von ber Große bes Raumes und der Mans nichfaltigfeit ber Dinge in ihm, geben und erweis tern vorzüglich Reisen, und bas konnte einer ber wichtigsten Ruten fenn, ben vornehme Deutsche ١,٠

von ihren Reisen baben fonnten: benn bas meifte anbere konnen fie in viel Stabten ihres Baterlans bes, lernen und thun. Die Reifen muffen aber freglich burch Lander geben, und nicht burch Caba-Und wer bie Biffenschaft bes Raums um ber Lagen, bie Geometrie, fo wenig fennt, als bie meisten Deutschen, bie Gelb ju verreifen baben, ber fieht Raum und was barinnen ift, nach bem Oprude worte in gant unverblumter Bebeutung genommen an, wie bie Rub bas neue Thor.) Auch ift Genie. 3) fich einen großen Umfang von Begebenheiten. nach ihren Berhaltniffen, ber Gleichzeitigfeit, Role ae und Beranlaffung, im Bangen, lebhaft borgubas Benie ber Beschichtskundigen und Chronologen. 4) Bon fleinen, febr aufammenges festen finnlichen Gegenstanben febr lebhafte Borftele lungen ju haben, befonbers bas Genie ber Chomiften und vieler mechanischen Runftler. Benie in ber Einbildungefraft, ift am meiften von ber Befchaffenheit und Erfahrung ber Ginnen ab-Es zeigt fich, außer ber nur ermabnten bångig. lebhaften Vorstellung ber Objekte, auch in ber ans schauenben Deutlichkeit allgemeiner Begriffe und Ein Wort unterhalt eine mechanifde Affociation mit ben Objeften, von benen ber Begriff abgezogen ift, ben bas Wort anbeutet. erweckung gemiffer Bilber ober Empfinbungen macht bas anschauende Erfenntnif aus, und ift Benie. Die Abwesenheit berfelben, ift symbolisch, und ift allein nie Genie. (Bur Erläuterung ließe fich wohl bier benfügen, wie mande Worter, von einem Dide

7

ί.

Ler gebraucht, ganze Reihen von Begriffen erregen, send von ungablich anbern nachgeschrieben, Worte find j. E. Thranen, Meonen, Myriaben er. b. g. Es ift auch richtig, bag bloß Zeichen gu verbinden, ohne an die Verbindung ber ihnen juges borigen Begriffe ju benfen, fein großes Benie ers Aber Beichen, und Borfchriften fur ihre Werbindung zu erbenken, fo, bag man nach geboris ger Arbeit mit ben Beichen, am Enbe, aus bem Werhalten ber Zeichen gegen einanber, bas Berhals ten ber Sachen, die fie bebeuten, gegen einander eins fieht, ob man gleich mahrenber Arbeit, an bie Bes beutung ber Beichen nicht gebacht bat, mit einem Worte Rechnungsarten zu erfinden, bas erfobert gewiß Genie, welches fich, wie Gr. Pl. vorbin ben einer anbern Gelegenheit erinnert bat, bie Arbeit burch Weglaffung beffen, bas ju feinen jegis Ben Absichten nicht gebort, erleichtert.) Durch bie ausgebreitete und genaue Affociation vieler Borte unter einander, entsteht bie Didglichfeit, Worter Durch Worter ju erflaren, in Worter ju gergliebern, mit Bortern zu vergleichen, aus Bortern gu folgern, ohne baben ein Bebankenbild gu haben. fpiele finbet man in ben altern Chymisten, in alten und neuen Scholastikern. Die Probe ber anschau enben Deutlichfeit, ift bie Burucffuhrung bes Bore tes ober bes Gages auf bie einzelnen Falle, von benen das Allgemeine burch bie Betrachtung abgezos (Diefer Probe gemaß babe ich vorben manchmal von ben Schulern eines gewissen Philos fophen verlangt, fte follten ihre Gate mit anbern gemeis

gemeinen Worten fagen, als mit ben Runftwortern; fie konnten bas aber nicht.) Die Ginbilbungefraft ift lebhaft, in Ansehung ber Empfindungen, wenn man burch ben mortlichen, ober pantomimifchen Ausbruck in alle Arten ber Empfindungen verfest wirt, und alle Reinheiten bes fcherzhaften und fatprifchen epigrammatischen Ausbrucks gleich fühlt, und alle Arten ber Bilber und Figuren in bie ihnen zugebor rigen Empfindungen jugleich bermanbelt fieht. Aus biefer Lebhaftigfeit ber Ginbilbungsfraft, ben Bor ftellung abstrafter Ibeen, entsteht bas Benie ber Rebner, Dichter, Runftler und Schauspieler, und zeigt fich in allerlen finnlichen Borftellungen bes Alls gemeinen, in Personificationen, Metaphern, Bers Wenn man von naturlichen Dingen aleichungen. in Metaphern rebet, fo ift es ein ficherer Beweis, baß man nicht viel bavon weiß: aber in abstraften Gegenständen scheint Brn. Pl. bas Metaphorifche, und überhaupt bas Bilberreiche, ein Beweis ber ans schauenden Deutlichkeit zu fenn. (Go feltsam viels leicht manchem Philosophen biefes borfommen wirb, fo richtig ift es. Proben babon, aus ber tieffine nigsten, und nach ben Bebanten vieler Leute trockens ften Wiffenschaft, giebt Raftners Abhandlung de translatis in fermone geometrarum, in f. dissertationibus mathematicis et physicis. Ben bem erften Theile bes Sages, von ben natur lichen Dingen bat Br. Pl. vermuthlich an ber Ab dymisten towen und Drachen u. b. g. gebacht. Indeffen mußte biefer Ausspruch wohl genauer beftimmt werben. Des Ritters von Linne' botanifde Mes

Methobe ist ja burchaus ein allegorischer Roman.) Dan handelt Br. Pl. bom Genie in ber Erfindung. Etwas Unbefanntes, wird entweder burch Bemers Fung bes Berborgenen bervorgebracht, ba ift es Entbedung, ober burch Sufammenfegung mehrerer einzelnen Ibeen, nach neuen Berhaltniffen und Ein-Schranfungen ju einem neuen Bangen, bas ift Ers findung im eigentlichsten Berftande. Die Absicht Der Erfindung ist entweder eine Lehre, oder ein Das Werk foll entweber ju Bollbringung · eines Geschäfftes, überhaupt ju Erlangung eines Mugens bienen, ober gewisse Empfindungen erres gen, ober bepbes zigleich leiften. Bur erften Art gehoren bie Erfindungen ber Dekonomie, Argnen-Funft, Rriegsfunft; jur anbern, bie Werke ber re-Denben, zeichnenden, bilbenben Runfte, bieß find poetis fche Erfindungen im weiteften Berftande. Benfpiele von ber britten Art find in ben Werfen ber Bered. famfeit und ber Baufunft zu febn. (Die Maler und Poeten werben wohl fobern, bag man ibre Werke nicht gang von ber britten Art ausschließe. Es giebt gewiß Bilber und Berfe, Die nutlicher find, als manche Paneaprici auf große Berren, und manche Drachtgebaube. Gegen borftebenben Einwurf hat Br. Dl. sich wie es scheint im voraus vermabrt, indem er bemerket, bag ber Unterricht befonbers zur Abficht einiger Runfte gerechnet werbe, es fen aber both nicht bie vornehmfte. Durch die Empfindungen, welche Dichtkunft und bilbenbe Runfte erregen und bagu gewohnen, wird ber Beift gebilbet, und bas ift ibr mabrer Muten, wenn fie recht.

recht gngewandt werben.) Die Erfinbung eines Berts ift Benie, wenn bas jufammengefeste Op ftem, feinem Endawecke vollig gemäß ift, wenn bie Berbaltniffe ber einzelnen Theile febr vielfach, febr verwickelt find, und zu bem Ganzen wohl aufam-Beil die Berhaltniffe ber Großen meustimmen. fcwerer ju überfeben find, als bie Berbaltniffe ber Eigenschaften, so ist in ber Erfindung um fo viels mehr Genie, je baufiger und richtiger bie Berbaltnisse dieser Art barinnen sind. Die poetischen Erfindungen, erfodern eben biefe Berbaltniffe ber Gros 3. B. bie Berebsamfeit und Dichtkunft in fie. bem Chenmaafe ber Ausbrude, ber Empfindungen u. f. w. die Mufit, in bem mathematischen Berbaltniffe neben einander erfchallender und auf einan: ber folgender Tone, Stimmen und verschiedener Inftrumente, bie Beichenfunft, Maleren und Bilbs bauerkunft, in bem Berbaltniffe bes Umriffes, bes Lichts und ber Karben. Außer ter Ginficht in biefe Berhaltniffe, erfobern bie poetischen Erfindungen noch eine richtige Ginficht, in die Berbaltniffe aller Theile bes Werfs ju feinem hauptzwecke, ber Empfindung bie erregt werben foll. Das erfinbes rische Genie erfobert eine lebhafte und ausgebreitete mechanische Phantasie, welche eine große Menge Ibeen herbenbringt, lebhafte Ginbilbungsfraft, burch welche fie forobl einzeln als zusammengesest ber Seele lebhaft und anschauend vorgestellt werben, und eine befondere Sabigfeit ber Geelen, wel che die Berhaltniffe ber einzelnen Ibeen gegen eine ander halt, fie ordnet, und burch eine fcnelle Ginfict

ficht ber Einstimmung und bes Biberfpruches, ober Durch ein bunfles Gefühl ber Schicklichfeit, Schons beit und Anftanbigfeit zusammenfest. Belnen Stude bes jufammengefesten Erfundenen, find entweber einem andern Sangen ber Ratur ober Der Runft abnlich, ober nicht. In jenem Ralle ift bie Bufammenfegung ber fleinsten Stude, aus bes ren Berbindung bas Sange entfteht, gemein, ober erlernt oder nachgeabmt. Im andern Kalle find bie fleinften jufammengefegten Stude bes Bangen, wieder eigne Bufammenfegungen bes Benies. Benie, in beffen Werfen auch bie fleinften Grude eigne, b. i. sonderbare und nach der natürlichen Ass fociation feltne Zusammenfegungen finb, ift ein Originalgenie, man nennt es bisweilen Laune. Gein pfnchologischer Grund, ift eine gewiffe Reigung und Fertigfeit ber Geele, alle Gegenftanbe von einer eignen Geite ju betrachten, von welcher Die Mens fchen fie fonft am wenigsten gu betrachten pflegen. Einen großen Ginfluß haben bie außern Berbalts Der physische Grund, scheint 1) eine gang fonderbare Befchaffenheit ber Ginne und bes Ges birns ju fenn, welche macht, bag bie Behirnimpref. fionen eine gang befondere Geftalt anmehmen, 2) Eine besondere Beschaffenheit und Bewegung ber Lebensgeister, welche ben Gehirnimpreffionen gegen bie Scele eine besonbere Richtung und in berfelben eine eigne Bertalt giebt. 3) Besonbere Berbalte niffe ber Gehirncanalchen, aus benen eine gang eigne Affociation entsteht. Big nennt Br. Pl. bas Wermogen verborgne und feine Mebnlichkeiten, und Begies

Beziehungen ber Ibeen schnell zu bemerken. Berbaltniffe, bie er bemerft, find entweber ber Mehnlichkeit ober ber Rolge. Er außert fich also theils in Bergleichungen und Contraften, theils in ber Ber-Alfo, 1) burch Gegeneinans bindung ber Ibeen. berftellung bes Aehnlichen und bes Segenbilbes: Bleichnif ober Bergleichung, nach bem jenes lebhaft porgestellt ober nur obenhin angezeigt wirb, 2) burch Borftellung eines Bilbes mit Beglaffung bes Abaebilbeten . Allegorie, Fabel, Metaphet, bon mot, nach bem bas Bild wirklich ein Gegenfand bes Sefichts, eine Erzählung, ein Ausbruck, eine scherzhafte Aebnlichkeit ift. 3) Durch scherze bafte ober ernfthafte Bergleichungen fleiner Sachen mit großen. In ber Bemerfung und Borftellung ber Aehnlichkeiten ift Big, 1) wenn bas Bilb vom Begenstande febr entfernt ift, 2) bas Begenbild Daburch in ein fehr belles Licht geftellt, eine abstrafte umb fcmer auszubrudenbe Sache baburch anfchaus end gemacht wird, wenn bie Aebnlichkeit zwischen Bilbe und Gegenbilbe richtig und verftanblich ift, und nicht über bas Richtige und Schiefliche ausge Die Berbindung zwener Gegenftanbe, behnt wirb. bis einander in ber Grofe gang ungleich, ober in ben Eigenschaften gang unabnlich finb, beißt Contraft. In wiefern bie Bedachtniggefete erforbern, bag uns bas Aehnliche ben bem Aehnlichen, und nicht ein Entgegengefettes ben bem anbern einfallt, fo fest biefe Art bes Biges eine lebhafte Phantafie jum Mur bie Beschwindigfeit macht biefe Art borque. · bes Biges jum Genie. Denn von febem Subjette, bas

Das Entgegengefeste ju finben, ift leicht, wenn man fich vornimmt es ju fuchen. Wortspiele rechnet Dr. DI, jum Benie, wenn ber Ginfall an fich interefe fant, belachenswerth, ober ju gegenwartigen Ber-Eine andere Art bes Biges baltniffen paffend ift. besteht in ber Bemerfung icherabafter und icheinbas ver Berhaltniffe, in ber Unführung icherzhafter Urs fachen, Wirfungen, Folgen, fcheribaften Unwens Dungen einer vorhergegangenen Begebenheit, figurlichen Ausbrucken bie bem erften Unfeben nach, was Unmögliches fagen, Berbindung zweger Gedane Fen, welche ber Korm nach von einander gesonbert Im Rorper erfobert Br. Pl. jum Ges nie, em weiches und zugleich reizbares Behirnmart, lebhafte Bewegung ber Lebensgeister in ibm, viels fache Berbindung und besondere Durchflufigfeit ber Gebirnfanalden. Weiches und zugleich reizbas res Gebirn haben, 1) meift alle Menfchen von eis ner allgemeinen weichen, reigbaren und empfinblis chen Leibesbeschaffenheit, 2) Rnaben, Junglinge und Menfchen von mittlerm Alter mehr, als Greife, 3) Rationen, beren Rorper weber burch ben Sims. melsstrich noch burch eine robe Lebensart febr que 4) Menschen bon einer gartlich n Les **b**årtet wird, bensart, in Anfehung ber Mahrung und Bewegung, 5) Rnaben, welche bie englische Rrantheit haben. Wenn bas Muckgrab, mehr wegen eines naturlichen Berberbniffes ber Gafte, als wegen vorbergegans gener Bermahrlofung, unregelmäßig gebilbet ift, fo wird baburch bas Nückenmart gebrückt. Dadurch . wird ber Abflug ber Lebensgeister aus bem Haupte 17.361, XIV.3.2.St. in

in bie unter bent Haupte gelegene Theile bes Rbes pers febr gehemmt, hingegen bie Abfonberung, Bes wegung und Wirffamfeit betfelben in ben innern und außern Theilen des Ropfes bestomehr berftarft Daber nimmt ber gange Ropf, und befobert. und befonders bas Gehirn, übernaturlich ju, und nicht nur in ben Geschäfften bes Beiftes, fonbers auch in ber Bewegung ber Augen, ber Gesichtsmulfeln, und bornebulich ber Sprachwerfzunge ente fleht eine ausnehmende Beschwindigfeit und Rers Bingegen werben alle Berrichtungen ber tiafeit. Maschine in ben übrigen Treifen bes Rorpers gange lich vernachläßigt. Ein bartes Bebirn baben 1) barte, reiglofe unempfinbliche Menfchen, 2) Greife, 3) norbliche und fubliche barte und robe Bolfer, 4) abgebartete Menfchen überhaupt, 5) in boberme Grabe stupibe vernunftlufe Marren. Ein weiches und reiglofes, obgleich bisweilen fur ben funlichen Schmerz empfinbliches Bebirn haben, 1) fleine Rinder, 2) Wassertopfe, 3) die meisten Weiber (bas ift boch nicht ein bischen galant) und weibische Junglinge und Manner, 4) Phlegmatifche Date Wielfache Werbindung und besondere Durch flufigfeit bes Bebirne laft fich mit ber vollfommens ften Bewißbeit bermuthen : (biefe Borter fteben nach ibrer gewöhnlichen Bebeutung nicht recht wohl bege Benn von Rechten bie Rebe mare, tonn. fammen. te allenfalls statt ihrer praesumtio iuris et de iure stehen) 1) ben Menschen welche ein großes und mit vielen Biegungen verfebenes Gebirn, 2) einen großen gewölbten Ropf, 3) ein weiches Gebirn, 4).

eine befonders bunne Beschaffenbeit aller Safte und Sebensaeifter baben, 5) Ben benen bie Bewegung ber Lebensaeister wegen einer fonberbaren Bilbung bes Ropfes und bes Rudgrabes, mehr in bem Gehirns marte lebhaft, und in ben übrigen Theile bes Rore pers gehindert ift. Eine entgegengefette Beichafe fenbeit bes Bebirns muß ben allen fenn, bie einen Meinen, platten, bie und ba eingebruckten Ropf, ein bartes, bie und ba verfürtetes, verftopftes, von ausgelaufenen Reuchtigfeiten, ftrogenben Befagen, Dolppen ober fremben Rorpern zusammengebrucks ses Bebirn baben. Dieraus erhellt, marum, menn alles übrige gleich ift, eine gartliche und fieche Leis bensbeschaffenheit bem Genie gunftig ift, und wies fern eine feste Befundbeit, ausnehmenbe Leibeaftars fe, und Rertigfeit und Belentfamfeit ber Blieber, Anlagen und Urfachen eines gemeinen, ober gar bums men Ropfes fenn fonnen. Alles biefes fest einen Lichten und reichlichen Ginfluß bes Merbenfaftes in alle Theile ber Maschine jum voraus. Benie abet, wird eine besondere Lebhaftigkeit beffels ben im Gehirnmarte, und Bufammenbalten im Ros pfe erfobert. Einige Menschen haben ben einem gefunden und feften Rorper viel Benie, andere ben einer schwachen und flechen Leibesbeschaffenbeit mes nia Rabiafeiten. Benbes ift felten, und laft fic mit borigem fo bereinigen. Wenn man t) übere baupt nach bem Befete ber Stetigfeit eine vers fchiebene angeborne Bollfommenbeit ber Seelen annimmt, und fich bie Summe aller Geelen, als eine Stufenleiter gebenft, wobon jebe Geele eine Ωa tingelne einzelne Sprosse ware. Ferner, ist in bem Gesiens marke eine zwiesache, und, wahrscheinlicher Weise, in vielen Verhältnissen abgesonderte Bewegung der der bensgeister; eine in den markichten Kandichen, das ist die mechanische Phantasie, im allerweitesten Verstande, eine andere, welche mehr auf die Ansfüngs der Gesühls und Bewegungsnerven gerichtet ist. Von dieser ist eigentlich die Gesundheit der Maschine abhängig. Die Anlage des Gesirns, kann in einigen Menschen so vollkommen seyn, das die Lebhaftigkeit und Menge des Nervensaftes zu benden Arten der Bewegung hinreichend und also zu den Geschäften des Körpers und des Gesistes zugleich tüchtig ist.

In anbern tann bas Behirnmart ju benben Ars ten ber Bewegung ju fcmach, und fowohl ju ben Ges fchafften bes Rorpers als guch bes Seiftes untuchtig Dieß findet ben einfaltigen, jartlichen ober fenn. bergartelten Rinbern, vielleicht jum Theil ben bem anbern Befchlechte, ben weibifchen Dannern unb Binbifchen Junglingen ftatt. Die große Ginfalt fo vieler vornehmer Rinber und Junglinge, bat febr oft mehr eine thorichte Erziehung jur Urfache, als nas turliche Rebler ber Anlage. Moch offenbarer zeis gen ben Rachtheil ber Beichlichfeit Manner, Die als Junglinge Benie befagen, nach einem erfchlich nen Amte, ober fonft erlangten binlanglichen Bermogen, burch bequeme ober schwelgerische Lebensart, ihre gange Lebhaftigfeit verlieren. Dieraus folgert Dr. Pl. ferner, warum grobe Handarbeitz eine beständige Llebung in mechanischen Beschäfften למנו

und Kinklichen Bewegungen ber Glieber, vornehms lich aber farke und oftere Leibesübungen in Der Jugenb, bie gludlichften Unlagen bes Benies berben. ben, weil baburch die Lebensgeiffer von bem Innern -bes Behirnmarts in die Merben ber Glieber ges möhnt werben, und warum die natürliche Gefchicks lichfeit gu biefen llebungen felten mit bem Genie Beiftige Erante, Empfindungen, - vereinigt ift. Leibenschaften, Rieberhite und Raferen, bringen oft in Menfchen, welche bon Matur fein Benie bas ben, periobifche und jum Theil mertwarbige Ers fcbeinungen aller Arten bes Benies bervor. Erflarung liegt jum Theil in ben vorigen Gagen, zum Theil verfpricht fie Dr. Dl. im folgenben au Beigen .: benn mit bem Ungeführten endigt fic. aegenwartiges Buch: (Wenn ber Wiberfpruch amifden Benie und Gefundheit fo groß mare, als man ihn nach ben bisher bepgebrachten machen mode, fo mare es wirklich eine politische Aufgabe, ob es fur einen Landesherren beffer fen, große Bej fer mit franklichen Rorpern, ober gefunde Dumme Forfe ju Unterebanen ju baben. Sich muß inbessen gesteben, daß ich biefes Dr. Dl. so wenig gang glaus be. lowenia ich borbem Rrugern in feiner Phyfiglogie geglaubt babe, baß bie Patriarden nur besmegen To alt geworden find, weil fie nicht studirten. Sich weiß zuverlaffig, bag ber meifnische Bauer, wenige ftens ju ber Zeit als ich ihn fannte, zugleich mehr Mutterwit und mehr Batereffarte hatte, als ber Bauer in vielen andern beutschen Provinzen, Wenn man alles annimmt, was Dr. W. bom Ges birns Ω 3

Birmmarte und Lebenegeistern hieben fagt, fo laft' fic Diefen nate leicht etwas benfügen, Leibeskrafte und Benie gu bereinigen. Dan barf nur annehmen. baf bie zu benden erfoberliche Lebensgeister in zu-Idnaficher Menge vorhanden und mit gehöriger Lebe Safeigkeit in Bewegung find, wie es and Sr. Dlatner felbft erflart. Daß grobe Sanbearbeit und Benie nicht lange benfammen bleiben , lagt fich er Maren, ofine an Deerbetifaft und Gehirnkanalchen au benten. Entweder bas Benie fcwingt fich balb in einem Zustand, wo-estlich besser befindet, als ben ber groben Arbeit, ober wenn es burch fein Schicks · fal baram gefesselt-wirb; fo verfinkt es unter Wibers willen und Rummer, und bas fann ibm auch ben folden Arbeiten wieberfahren, bie eben nicht ben Derbenfaft burch Dlugfeln verschwerden. der gute Ropf hatte einem Baterlande, bas Ges nies aufmunterte, Ehre gemacht, verfauret aber, --nicht als Holibacter, fondern als Lleberfeter ober ben einem anbern gelehrten Bandwerfe. ....

Deswegen weit fich folde Begebenheiten pfpschologisch und moralisch erklarungen laffen, begehre ich Hr. Pl. physiologische Erklarungen nicht zu laus gnen. Sie find bens, was man insgemein ans nimme, und nicht ohne Sund annimme, gemäß, und Hr. Pr. Platner hat mit viel Schapfsinnigs keit fle vollkommen in ihr gehöriges Licht geseht. Was seinen Erklarungen mangelt, mangelt über haupe unserer Erklantnis. Denn mit großer Deuts lichkeit und Bollständigkeit werden wie frenlich biesseits der Ewigkeit nicht erfahren.

Der Seele Wertzeug find.

p. Haller.

Manches hatte vielleicht Hr. Pr. Pl. mehr em läutert und bewiesen, wenn er nicht Grund gehabt hatte die aphoristische Kürze zu wählen. Ich bers muthe, daß alsdann manchem meiner eingestreuten Einwürse ware vergebauet worden, die vielleicht oft nur von Misberstande herrühren, und von des nen ein großer Theil zuverläßig ben mir nicht ents standen ware, wenn nicht zehren und Vortrag des Buchs mich zu einem aufmerksamen Qurchlesen angereizt und daben unterhalten hatten.)

.. **R.** 

## III.

E. G. Henne Berichtigung und Ergamung, ber Winkelmannischen Geschichte bes Alsterthums. im I. Bande ber beutschat Schriften ber göttingischen Societät ber Wissenschaften. Göttingen, 1771.

Der Hr. Hofrath H. macht sich burch diesen Bentrag um die Geschichte der Kunst um so mehr verdient, da Winkelmanns Buch in so vielen Händen ist, und als einklassisches in seiner Art angesehen wird. Des günstige Vorurtheil wurs de also die darinnen vorkommenden kleinen Irthuner desto

248

besto leichter fortpflanzen, wenn man fie nicht in Zeiten aufzuflaren fuchte. In ber fleinen Ginleis tung zu biefer Abhandlung werben folche mit ber Billiafeit entschuldigt, die Gelehrten fo rubmlich ift. Mintelmann betrat ein unbearbeitetes Relb. feine Geschichte erfoberte die genqueste Renntnif ber Eles nen griechischen Staaten, und beren besondern Befcichte, und eine mubfame Bergleichung berfelben unter sich. Um biefe bat fich Winkelmann nicht fo angftlich befummert; fein Beift, ber fic beftanbig mit Anfchauung bes Schonen befchaffciate. bielte fich nicht lange genug ben jenen biftorifchen Rleinigfeiten auf. Batte er bas Einzelne binlanas lich vorgearbeitet gefunden, so wurde er mit seinem Genie etwas Bollfommenes geliefert baben, fo aber fand er allenthalben Binberniffe, und mußte erft felbit bie Babn brechen.

Der Hr. Bofr. fucht nicht Winkelmanns Grunbfage in ber Runft, fonbern nur bas Diftes rifche ju berichtigen, und liefert einen Berfuch, ber bas Benige, mas bor bem flor ber Runft unter ben Griechen vor ben Zeiten bes Phiblas voraus geht, von ber 6. 315: 319. Des zien Theils, auf bas grundlichst, pruft und erlautert. Bir feben mit Berlangen ber berfprochenen Rortfegung entgegen, und wollen fuchen bas Mertwarbigfte in einen ets was weirlaufrigen Auszug zu bringen, ba bie Schrifs ten ber gottingifchen Gefellfchaft vielleicht ben wes nigsten, bie Winkelmanns Buch befisen, in bie Sanbe fommen burften.

Zum Leitfaben sett Dr. H. folgende sehr mahmscheinliche Data in der Zeitrechnung fest. Um das I. 1406 vor Christi Geburt. (d. i. 222 Jahr vor der Zerstörung von Troja) ward das Eisen in Kretz erfunden; um diese Zeit wußte man schon in Aegys pten, und hin und wieder im Orient, Metalle zu schmelzen, Bildwerf darinn zu gießen und zu gras ben, in Stein zu schneiben und zu hauen. Gleiche wohl vertrat viele Jahrhunderte unter den Griechen das gehärtete oder gehämmerte Kupfer die Stelle des Eisens. Um das J. 1308 vor E. G. war die erste Getreibesaat in Attisa.

11m 1234 vor E. S. legte Thefeus Athen an. Minos II. war Konia in Kreta. Dabalus Sohn bes Metion, ein Athenienfer, verfertigte querft Bilbfaulen in Sola mit fortidreitenden Rus fen, fregen Armen und offnen Augen. fünstliche Bilbfaulen waren schon vorher vorhans ben; und einige alter, als bie Epoche bes erfunbnen Bu Argos frund ju Baufanias Zeit eine Muno aus wilbem Pflaumbaumbolge, welche Birg. fuß zugleich mit bem Tempel um bas 3. 1642 bor C. S. verfertigen laffen. Dem Dabalus wim noch die Erfindung der Art, des Hobels, der Richts waage, bes Bohrers, bes teims, auch ber Maften und Gegel u. f. w. bengelegt; fo wie feinem Schae Ier Talos bas Topferrad, bas Drebeisen, bie Gas ge, ber Zirfel u. f. w. Paufanias gebenft bes noch vorhandenen Tanges ber Ariabne in weissen Steine, vermuthlich von erhabner Arbeit. westlichen Griechenlande, schrieb man alle alte felts ΄ Ω 😘

Eumarus und Eimon von Aleona. Wiedfelmbehauptet. 7 aus dem Plin. 35, 8. zu willtüstelich, Eumarus habe vor dem Romulus, nicht lange nach Wiederherstellung der Olympischen Spiele durch den Iphitus, gelebt. Eumarus machte zwerkt bende Geschlechter in Gemalden kenntlich, und ente warf alle Arten von Gestalten. Eimon gieng weiter, zeichnete Profile, deutete Gelenke und Abern, und in den Gewändern die Falten an.

Fast um eben die Zeit (Winkelm. S. 317)
muß Aristolles von Epdomia aus Kreta gelebt haben. Pausanias sest ihn unter die altesten Kanstler, bestimmt aber nur so viel, daß er alter sen, als die Zeit, da Zankle in Sicilien von den Messeniern den Namen Messana erhielt, welches in der 29. Olymp. geschah. Das Gesechte des Herkules, welches Winkelmann anfahrt, stund

nicht zu Elis, fonbern zu Olympia.

Was Wink. vom Malas aus Chio, seinem Sohne, Enkel, und bepben Urenkeln sagt, ist nach bem Plinius erzehlt. Das Alter ver lettern, namlich des Bupalus und Anthermus, bestimmt Plinius nach dem Alter des Hipponax, welcher um die Gote Olymp. lebte. Allein er rechnet zu reichlich, wenn er behauptet die Kunst in Stein zu bilden steige in dieser Familie dis auf den Urgroßdater und auf den Anfang der Olympiaden hinauk: das wären 240 Jahre auf dren Menschenalter i Nach dem gewöhnlichen Laufe hat Malas nicht wiel über die 38. Olymp. hinauf gelebet.

Runstwert vom hochsten Alterthume, zu setzen. Er ward von ben Eppseliden zu Olympia aufgestellt, also vor der 49 Olymp. War es, nach dem Pausas wies, der Kasten selbst, darinn Eppselus als Kind erhalten worden, so geht er über die 30. Olymp. oder 658 J. vor E. G. hinauf, da er schon Herr von Korinth war. War es aber ein Famis lienstück, mit Versen des Dichters Eumelus, der wor dem ersten Messenischen Kriege (742 J. vor E. G.) lebte, so war es das alteste Kunstwert von Griechenland selbst. Gleichwohl bewunderte man keine geringe Kunst daran. Es war in Cedernholz geschnist, mit Gold und Elsenbein eingelegt, und mit vielen Figuren versehen.

Aus den Homer lernen wir von dem Alterthume gewisser Kunste, mehr als von allen Geschichtschreis bern. Beschreibt er manche Runstwerke gleich als Dichter, so folgt voch daraus, daß man bereits 900 J. vor E. G. wußte, Figuren und erhadne Arbeit in Gold zu gießen, mit dem Grabstichel in Metall zu arbeiten, Email zu machen und einzulegen, Golds fäden zu spinnen und damit zu sticken, den Stahl blank und matt zu schleifen, u. s.w.

Bu bes Bupalus und Anthermus Zeit, heißt es ferner benm Wink., blüheten auch Dipoenus und Schlis. Sie waren, nach bem Plinius, die ersten, die sich durch ihre Arbeit in Marmor hervorsthaten, dies geschah noch vor dem Eprus, um die 50 Ohnup. Sie waren aus Kreta, hielten sich aber meistens zu Siepon auf, wo sie unter andern einen

Apollo,

Apollo, und Herkules, eine Diana und Milerba machten. Ambracia, Argos und Rleona, war voll von bes Dipoenus Runstwerken, wie Pausanias mels bet; zu Argos beschreibt er uns die Bilber ber Diossturen aus Sbenholz; ihre Pferbe aber zum Theil aus Sbenholz, zum Theil aus Elsenbein. Uebric gens bedienten sich alle Rünstler des Marmors von Paros. Unter die beträchtlichsten Werke des hoshen Alterthums aus Stein, gehören des Bathyakles Werke zu Ampkla, der zu Solons Zeiten, also vor der 35. Olymp. lebte.

Dipoenus und Schlis giebt Paufanias irrig für Schüler des Dabalus aus (Wink. S. 317) es müßter denn ein jüngerer Dabalus senn. Bendes ist falsch. Pausanias führt es bloß als eine Sage an; und das Alter eines jüns gern Dadalus zeigt er selbst an einem andern Orte an; er wußte also, daß er viel zu spat für den Dispoenus gelebt hat. Daß die Sage auf den alten Dadalus geht, lehret was folget, Dadalus habe die benden Künstler von der Tochter des Gortyns erzeuget.

Des spatern Dabalus Alter bestimmt Hr. Hofr. H. folgender gestalt. Mach dem Paufanias verfertigte er ein Siegszeichen der Elier auf ihren, über die Lacedamonier innerhalb des Altis oder heil. Hanns zu Olympia erhaltenen Sieg, welcher in die 34. und 95. Olymp. fällt. Dabalus bildete auch den Ringer Aristodemus aus Elis, welchen das Berzeichnis der Sieger benm Julius Africanus in die 98. Olymp. sest. Den Sieger im Wertlaufe Eupos

Eupolemus verfertigte eben berfelbe in ber 96. Olymp. Als des Odvalus tehrer scheint Paussanias den Patrolles anzugeben, welchen Plinisus nebst bem Naucydes und Canachus in die: 95. Ohnm. sest.

Aus ben frubern Zeiten führt Br. B. noch Die benben Samier, ben Mhocus bes Philas, und Theodor des Telefles Sohn, an, welche man für Die Erfinder ber Erbeit in weichen Maffen, wie auch im Buß aus Erg, ja auch aus Eifen bielt. Theodor schnicke ben Smaragd bes Polyfrates, welcher in Olymp. 64, 3. ober 522 J. vor E. G. farb. Unter ben golbnen Bafen, und ber golbnen Statue feiner Paftetenbederin, welche Rrofus nach Delphi schiefte, gebenkt Berobot auch einer filbernen Bafe, welche fur Die Arbeit Des Theos bord von Samve ausgegeben marb. Mun fallt: Rrofus Berrichaft zwischen ber 54. a. 58. Dinmp. und die Abfendung biefer Gefchicke in die letten Jah-Dies fommt mit obiger Zeitbestimmung giems lich überein; Bintelmann fest ben Runftler auch um die 60. Olymp.

Daben diese Runftler wirklich so spat als in ber 60. Olymp. gelebt, wie konnen sie Erfinder obgedachter Theile der Runst seine? Unterscheidet man gleich den Guß überhaupt, welcher weit früher in Griechenland bekannt ward, bon dem weit spater ersfolgten Guß kunstlicher Bildwerke, so finded man boch schon weit altere Bepspiele von Runstwerken

in Guß. 3. E. Herobot ") beschreibt eine von den Samiern in den Tempel der Jund verehrte große Wase von Erz mit hervorragenden Greiftspfen um den Rande, nebst drey kolossischen Figuren zu 7 Ellen, welche die Base auf ihren Knien gestügt trugen. Die Veranlassung zu diesem Geschenke geshört in die 37 Olymp. Man könnte also allenfalls mur so diel behaupten, bende obgedachte Kunstler waren nicht sowohl die ersten Ersinder, als die erz ften großen Meister im Gusse gewesen.

Den Theodor will Dr. D. allenfalls als einen Zeitgenossen bes Krosus annehmen, aber ben Rhose cus sehr er weit hoher hinduf, weil Derodot ihn als ben ersten Baumeister bes großen Tempels zu Samus angiebt, welcher vom hochsten Alterthume und schon von ben telegern angelegt war. Ders senige Tempel aber, ber nach bem Herodot eines der drey Wunder in Samos war, kann nicht wohl eher als von den Jonern, den ersten gesitteten Sins wohnern, angelegt seyn, das ist später als das J.

Dier verbessert Dr. Hepne bepläusig eine Stelle Winkelmanns. Dieser führt S. 18 ben erssten Wagen mit 4 Pferden in Erz an. De es ber erste gewesen, ist ungewiß; irrig sest aber Winkelm. hinzu: nach dem Tode des Pissesstratus d. i. nach der 67. Olymp. Denn Pissesstratus Tod gehort in Olymp. 63. 1. und die Ausstellung des gedachten Wagens, läst sich aus Herodot V, 77. gewiß bestimmen: nämlich zur Zeit des Einfalls der Athenienser in Eudse, Olymp. 82. 2.

2044 vor E. S. Wenn also nach bem Herobot Mhocus ber erfte Baumeister war, so fann er unmöglich in einerlen Alter mit bem Theodor und fo weit herunter gefest werben.

Bon Theodord Arbeit in Erz wußte man zu Des Baufanias Zeit nichts mehr: hingegen ftund eine weibliche Figur unter bem Mamen ber Racht bom Rhocus in Tempel ju Ephefus. Man gab ibn auch fur ben Baumeifter bes alten Gebaubes ju Las cedamon, Scias genannt, aus, wo fich bas Bolf vers Als man ben Grund ben ber Unlage fammelte. Des Tempels au Ephefus sumpfig fant, ertheilte er ben Rath ein Bette bon Roblen unterzulegen : Dieß ift berjenige Tempel, welcher in ber Beburtes nacht Alexanders abbrannte, und bom Chersis phron erbauet war; vorber ftund ein andrer Tems pel ba, beffen Erbaner man ebenfalls benm Dau fanias finbet.

Hieraus erhellet, bag ber Tempelbau ju Sas mus, und in folgenden Beiten die Regierung bes Polpfrates ju Samus, uns merfliche Spus ren bom Fortgange ber Kunfte und bon Runfte lern geben. Im Tempel ber Jung ward ein großer Schas bon Runftwerfen bis auf bes Berres und Strabo Zeiten aufbehalten. Mins Felm, führt G. 8 eine Rigur aus Erz im Musco Nani ju Benedig an, woran man liefet, fie fen bom Polnfrates aufgestellt. Schrift, Bilbung und Stellung verrathen ein bobes Alter; fie mare alfo vor Olomp. 64. 3. gemacht, und folglich bie allefte porbandene griechische Figur in Eri.

TLBibLXIV.B.2.St.

S. 217 murhmaßet Winkelm., ber sterbende Othrhades im Stoschischen Kabinette sen zwischen Dethrhades im Stoschischen Kabinette sen zwischen der 50. und 60. Ohnmp. geschnittenen, und gehöre uns ter die altesten geschnittenen Steine. Allein das Zeitalter des Helden selbst ist sehr streitig. Seinen Tob sett Derodot in die Zeiten des Kriegs des Krösus mit den Perfern, also Olymp. 58. 1. Aber er verwechselt wahrscheinlicher Weise ein zwentes Gesechte mit einem frühern, das in die 12. Olymp. gehört, und den Othrhades das Leben kostete.

Dach bem Diponus und Scollis führt Winkelm. G. 317 ihre Schuler bloß mit Damen an: Learchus, Dornklidas, Dontas, Tektaus und Angelio. Paufanias II, 32. feat Dieß amar bon ben benben lettern; aber es ift nur eine verblunte Lobeserhebung wenn man fie ju Schülern bes Diponus und Schlis macht. Sie find viel junger ; benn Panfanias nennt uns ben Rallon aus Negina als ihren Schuler, von bem eine Minerva ju Trojene ftanb. Er mar, felbft bem Pausanias nach, mit bem Kanachus von Sienon gleichzeitig, biefer mar aber um bie 95. Plinius führt ben Rallon Olymp, berühmt, unter ber 87. Olymp. an, ju gleicher Zeit mit Age ladas und Polyflet. Er gebort alfo in Die Zeit ber blubenben Runft , und folglich feine Deifter, Teftaus und Angelio, vielleicht nicht weniger. Diefem Rallon und bem Begesias (vermuthlich Segias) legt Quintilian eine harte und ben Tufcanischen Werken fich nabernbe Manier ben, im XII. 23. St. 10. §. 7.

Winkelm, fabrt S. 318 fort: In eben Diese Zeit (ba bes Diportus und Schlis Schie Ier lebten,) wird Aristomedon (nicht Aristobemon) von Argos, Pythodorus von Theben, nebft Dem Damophon von Messene zu seten senn. Aristomedon verfertigte Bilbfaulen fur Die Phos cenfer, die zu Delphi aufgestellt wurden. Wenn man ben Paufanias mit bem Berobot vergleicht, erbellt fo viel, bag er furt vor ber Zeit bes Ein. bruche ber Perfer um bie 75 Dinmp. gelebet habe. Dem Damophon ober Demophon, (ber einzige Meffenische Runftler, fagt Paufanias, welcher erwahnt zu werben verbient,) findet man zwar einige Werke bengelegt, Die eine Farbe bes Alterthums gu baben fcheinen; aber er fcheint auch berjenige ju fenn, welcher eine Ruge am olympischen Jupiter von Belfenbein wieder herstellte, und lebte folglich lange nach bem Phibias. Dies erhellet auch baraus, baf er eine Diana Laphria fur bie Deffenier perfertiate. Diefe Gottin lernten fie aber erft nach ihrem Aufenthalte ju Maupattus ben ben Aetos liern fennen, und Damophon lebte also erft nach ber 81 Olymp.

Bom Laphaes aus Phlius führet Pausanias bloß einen Herkules aus Holz als ein altes Werk an, und eine Bilbsäule des Apollo. Des Das meas (nicht Demeas) Alter bestimmt Winkelm. auf eine feltsame Art, indem er des Milo Alter aus dem Alter vom Pythagoras erräch, da wir doch aus des Afrikanus Verzeichnisse wissen, das Milo, dessen Bildniß Dameas machte, den Preis

als Ringer in der 62 Olymp. erhielte. **Bas Bin**telm. hinzusest: weil vor der 60 Olymp. den Ringern, wie Milo war, zu Elis keine Startuen gesetzt worden, ist voll Unrichtigkeit. Milo hat sechsmal als Ringer, und einmal als Ringer mit den Knaben zu Olympia, den Preis erhalten. Preise für die letzte Art der Ringkunst sind erst in der 37 Olymp. ausgesetzt worden; aber als Pankratiast hat er nie den Preis erhalten; und doch von dieser Art des Wettkamps sagt Pausanias das, woraus Winkelm. hier zielt.

Der Kallon, von welchem die jungen Ressenier aus Sicilien in Bronze nach Olympia (nicht nach Elis, Wintelm. S. 218) sind verfertigt worden, war von Elis: Wintelm. verwechselt ihn aber mit dem vorigen Kallon aus Aegina. Wit dem letztern und nicht mit jenem, waren Menachmus und Soidas, bende von Naupaktus in Aetolien, nach dem Pausanias gleichzeitig, und also geshören sie, wie Kallon von Aegina, in weit spätere Zeiten, wie von diesen letztern schon oben erwieses worden.

In ber Folge verbirbt Winkelm. seine eignen angenommnen Epochen, und führt eine Menge Kunstler vor dem Phidias an, die doch mit ober nach ihm gelebt haben. Den Hegias sest Phinius in Olymp 84, in Phidias und Alkamenes Zeiten, den Ageladas von Argos aber etwas spater, Olymp. 87. Daß letterer alter sen, wird aus dem Pausanias bewiesen, welcher des Ageladas Statue auf den Sieger Timasutheus zu Olympia anführt.

anführt. Limasitheus kam aber im Aufruhr zu Athen Olymp. 68, z ums Leben. Pausanias macht ben Hegias auch jum Zeitgenossen vom Onatas von Aegina, der seine besten Arbeiten um die 75 Olymp. lieferte.

Wintelm. fabrt ju Enbe ber 318 G. fort: Einer von bes Ageladas Schulern, Affarus, machte einen Jupiter ju Glis (nein, ju Olyme pia, Elis fchreibt Bintelm. bem Junius irrig nach) mit einem Kranze von Blumen. fanias fagt beutlich, bieß fen ein Bert bes Affas rus aus Theben, eines Schulers bes Sicnoniers. Bie laft fich bieß auf ben Ageladas beuten, wels der aus Argos mar? Dieg Berf mar alter als! ber perfifche Ginfall, und alfo bon einem Runftler, Der vor ber 73 und 74 Olymp lebte. Ruhn glaubt, es fen Rleon von Sicnon gewefen, allein Vaufamias (B. V, 17) fest diefes Rleons Arbeit aus, brucklich ben alten Werfen entgegen. Es fommen Runstwerke nach ber 98 und in ber 102 Olymp. von ihm vor. An einem andern Orte fagt eben biefer Daufanias: Rleon fen ein Schuler bes Untie phanes, biefer ein Schuler bes Beriflet, und Diefer vom Polyklet aus Argos.

Antiphanes war aus Argos. Periflet war ber Bruber bes Naucydes, ber Sohn bes Mothon. Den Naucydes aber sest Plinius in die 95 Olympiasiade. Polyklet muß also einige Olympiasen alter seyn. Man muß diesen Polyklet von Argos ja nicht, wie Junius, mit bem großen Polyklet von Siegon verwechseln. Pansanias sagt

ausbrudlich, Polyklet von Argod, nicht ber Meister der Juno (die Juno zu Argod war eines ber berühmtesten Stude des Sichoniers) sondern ein Schüler des Naucydes. Der Argiver Postlyklet war zugleich auch der Lehrmeister der berden Brüder aus Sichon, Aristokles und des großen Meisters in Bronze Kanachus.

Vom Aristofles an liefert Hr. Henne eine Folge von Lehrern und Schülern. Aristofles bild bete den Synnoon, dieser den Polichus, dieser den Sostratus, dieser den Pantias. Der Sostratus, den Plinius in der 114 Olymp: anführt, ist vermutze lich eben der Vater des Pantias, muß aber nicht mit den Sostratus, einem Schwestersohne und Schüler des Pythagoras von Rhegium, verwechselt werden. Diesen Pythagoras son Rhegium, verwechselt werden. Diesen Pythagoras sest Plinius in die 87 Olymp. Bleichwohl muß er früher gelebt haben, weil Paussanias berichtet, daß er die Statuen zweper Siesger in den Spielen des Euthymus und Astylus zwischen der 73 und 77 Olymp. versertiget habe.

Bur Zeit bes Felbjugs bes Aerres hatte Sries chenland schon seine großen Meister in Silberarbeit. Mentors Alter ist ungewiß, aber bas vom Mys läßt sich bestimmen. Denn als Phibias aus der Beute der marathonischen Schlacht (Olymp. 72. 3) eine große Minerba von Bronze versertigte, so stelle te Mys die Schlacht der Centauren und Lapithen auf ihrem Schilde in erhabner Arbeit vor, und zwar nach des Parrhasius Zeichnung.

Ę

Das Alter bes Simon von Aegina, den Winkelm. S. 319 unter den Bildhauern por Xerred Feldzuge zuerst anführt, läßt sich aus dem Pausanias festseßen. Man sah von ihm zu Olympia einen Mann nebst einem Pferde aus Bronze, ein Seschenk des Phormis, der in den Diensten der Könige Gelo und Hiero in Sicilien stund. Gelo aber starb und hinterließ seinem Bruder den Thron Olymp. 75. 3.

Der Jupiter bes Anaxagoras stund nicht, wie Winkelm. S. 319 sagt, zu Elis, sondern zu Olympia. Den Onatas haben wir schon oben als einen Zeitgenossen des Hegias und Ageladas gesehen. König Hiero, des Gelo Bruder, ließ durch den Onatas Geschenke nach Olympia verserstigen, die aber sein Sohn Dinomenes erst dahln schiekte. Hiero regierte von Olymp. 75, 3 bis 78.2, wodurch des Onatas teben bestimmt wird. Zu Delphi stund auch von Onatas Hand ein goldner Orenfuß, den die Griechen wegen der Schlacht ben Plataa dargebracht hatten. Onatas kann also scher um und nach Olymp. 75 geseht werden.

Onatas und Kalliteles arbeiteten gemeins schaftlich an einem Merkur mit einem Widder, ber zu Olympia ftand. Pausanias halt ben lettern für einen Sohn und Schüler bes erstern: Um die Zeit lebte auch Kalamis, ber ebenfalls an ben gedachs ten Seschenten bes Hiero nach Olympia arbeitete.

Etwas früher lebten bie hier von Wintelme. angeführten Dionpsius von Argos (nicht wie Wintelm. fagt von Rhegium) und Glaufus von Argos (nicht von Messana.) Bende arbeisteten für den Michthus Stüde nach Olympia: Pausanias bestimmt ihr Alter nach dem Eprannen von Rhegium Anarilas, welcher Olymp. 76. Estarb.

Ben ber von Winkelm. angeführten Aufschrift auf die Rippen eines Pferdes erinnert Hr. Hepne, daß diese Aufschrift wider die Gewahnheit in Prosa gewesen, und daß dieß bronzene Pferd unter so vies len andern kunstlichen Pferden zu Olympia allein die Hengste in den Spielen in Brunst gesetzt habe.

Litsstein vor Olymp. 26. 2. da Pindar ftarb, welscher eine Epbele von ihrer Hand in einen Tempel

ben feinem Saufe aufgestellt batte.

Im Winkelm. lieset man: Mandaus dont Paon, bessen Bictoria zu Elis war. Bermuthlich hatte er Mendaus geschrieben, benn sein Buch ist voll von unzehligen Drucksehlern. Paon ist kein Ort noch tand; Paonien hieß ein Strich tandes, ben die Paones, ein Stamm der Thracier, bewohnten. Der Kunstler hieß Paonius, und war aus Menda in Macedonien, wo anfangs Thracier wohnten. Er lebte erst nach dem persischen Einbruche; denn zu Olympia stund die von Winstelm. ermähnte Siegesgöttin, welche die Messenier wiedmeten, nachdem ihnen die Athenienser Naw paktus in Actolien eingeräumt hatten. Diese Versetung

festung ber Meffenier nach llebergabe von Ithome geschab Olymp. 81. 1.

Glaucias von Aegina hatte nicht, wie Wink. well S. 319, ben Hierd, sondern einen Gelo vorges felt. Pausanias fand es nur zweifelhaft, ob es der Konig von Syracus, der Sohn des Dinomenes, fenn könne. Doch hat Glaucias wirklich zu Ges Io's Zeit, welcher im dritten Jahre der 75ten Olympiade Karb, gelebt.

Endlich schließt Winkelm. Eladas von Argos, der Meister des Phidias. Dieser aus Ugeladas verstümmelte Name kömmt benm Schos liasten des Aristophanes vor. Sen so unrichtig wird er benm Suidas und Tetzes Geladas gezschrieben. Ben dem gedachten Scholiasten und benm Tetzes wird ein Herkuks in Melita als eine Arsbeit des Geladas, das ist des Ageladas, anges führt. Zu Melita in Attica hatte Herkules einen Tempel. Ein andrer junger Herkules von ihm stund ju Aegium in Achaja. Des Ageladas Zeits alter ist schon-oben bestimmt worden.

## IV.

Betrachtungen über das heutige Gartenwes fen, durch Benspiele erlautert. Aus dem Englischen. Leipzig 1771. 318. Seiten, in 8.

Man bilbe fich nicht ein, in biefer Abhanblung etwas von bem, was zur Gartneren gebort,

qu finden, wie man dielleicht ben dem ersten Audliche des Titels vermuthen könnte. Es ist vielmehr ein wichtiger Bentrag zur Baukunst, oder zu den bildenden Kunsten, und in dieser Absicht verdient dieses Buch einen vorzüglichen Plat in unster Bis bliothek. Wir Deutschen, die wir nur zu gerne den benachbarten Nationen nachahmen, sind dieher meistens dem französischen Geschmacke in der Anlage der Gärten gefolgt, auch wohl zuweilen in das und natürliche Spielwerk der Hollander gefallen, und haben unste Parterren mit allerlen Steinen, Musschelwerk, und derzleichen Sächelchen ausgeziert; ein Anblick der jedem, der die ungekünstelte Natur Liebt, gar balb zum Ekel wird.

Die Englander suchen die Ratur befto mehr ju nugen, und ben Reis einer fchonen Segend bierch allerlen Berbefferungen ju erboben; fie bemuben fich bie Spaziergange ihrer Parts fo einzurichten, daß das Auge nach und nach auf die vortheilhaftefte Weife bagu geführt, und immer burch nene Abweche felungen überrascht wird. Gie ahmen barinn ben Chinefern nach, welche jeboch bas Wilbe übertreiben, und in ben entgegengefesten Rebler ber Krangofen Ungwischen wenn einmal auf einer Seite 211 viel geschehn soll, so wird man bas Wilbe boch nicht fo leicht überbrußig, als bie genaue Regel mäßigkeit ber abgezirkelten Alleen und Parterren, follte ber in ber Unlage ber frangofifchen Barten fo berühmte le Rotre auch ben Plan bazu bergegeben haben.

Wenn man bie wenigen gerftreuten Gebanken Aber biefen Gegenstand in bes Some feiner Rritik ausnimmt, fo hat unfere Biffens noch niemand über die englische Art Garten ober Parks anzulegen Unfer ungenannter Berf. bat fich also aeldrieben. in ein neues Relb gewagt, und wir find bem Hrn. D. Zeiher Dant ichulbig, bag er bie Deutschen mit diefer Abhandlung befannt gemacht bat. Den Inhalt bes Buchs tonnen wir am besten aus ber Borrebe bes lleberfeters fennen lernen. "Berfaffer, beift es, macht eine Grundlage bon -einem gangen Lebrgebaube über basjenige, mas uns "bie Matur Schones, Erhabnes, Schreckliches, "Melankolifches, Sanftes, Ginfames in ihren "Auftritten barbietet, und bie menschliche Geele in "eine ihrer Große gemaße Berfaffung fegen fann., Diefe Schrift bat also wirflich bas Berbienft ber Menheit; weil noch niemand bie Unlage ber Gars ten mit philosophischen Augen betrachtet, und ben Einfall gehabt bat, etwas systematisches barüber ausammen ju tragen. Daß ce noch fein rechtes, Sanges geworben ift, fest Sr. 3. mit Recht bingu, ift nicht zu verwundern, ba ber Berf. ein noch fast gang unbearbeitetes Relb betreten bat. Unfre fachfis ichen Gegenden um Meifen und Dresben, und an vielen Orten bes Beburges, murben einen reichen Stoff liefern, bie fconften Garten und Parts in bem englischen Geschmacke anzulegen. Unter bem Worte Dart, wird in ber Rolae nicht ein bloges Gebolge verstanden, sondern ein großes Stude Land, bas theils mit bobem und nieberm Holze befest, mit **Gaat** 

Saat, Felbern, Aluren, Biefen, Baffer, Kandi len und Fluffen verfeben ift, wie fie jest in England Mobe find.

Die Materialien, beren fich bie Natur ben Aufs führung ihrer Scenen bebient, find viererlen: ber Boben, bas Beholte, bas Baffer und bie Reb Durch bie Bearbeitung ber Matur bat man noch eine ste, namlich, bie jur Bequemlichkeit nochis gen Bebaube eingeführt. Daber zerfällt bie Abe banblung bes Betfaffere in eben fo viel Abschnitte. Eine febe biefer Arten ift berfchiebener Abanberungen fabia, und zwar in Ansehung ihrer Gestalt, Ausbehnung, Karbenmifchung und Lage. Diese gelen bem Berf. Gelegenheit ju allerlen Anmerkungen und Regeln über bie Berbindungen biefer berfchies benen Abanberungen, worauf bie gange Schonbeit einer Landschaft berubet. hieraus fann man fic einen Begriff von bem Plane bes gangen Berts Es ift unmöglich bem Berf. Ruß fur Ruß machen. Wir wollen nur hin und wieber etwas. au folgen. berausziehen, welches fich ohne Berbinbung mit bem übrigen verfteben läßt. Die bier und bort eingestreueten Befchreibungen ber vorzuglichften englischen Parts berlieren allerbings etwas, weil man fich bie Schonheiten berfelben burch bie Bes schreibung nicht so lebhaft vorstellen fann. Es mirfte aber jur Bilbung bes Befchmads, unb jur fernern Bearbeitung bes von bem Berf. entworfes nen Lehrgebaubes, von großem Musen fenn, wenn man, mit biefem Buche in ber hand, England burche reifete, und bie bier gemachten Anmerkungen unters fuchte. Der

Der Boben besteht aus bregerleg: aus ber Ers bobung, Tiefung und Cone. Gine geschickte Werbindung berfelben macht die Schonbeit des Bos bens von einem Bark aus. Ohne biefelbe ift eine Erbobung nur ein Saufen Erbe, eine Tiefung nur ein Loch, und bende baben ein gefünfteltes Unfoben. Eine bloge Cone bat an fich wenig Ginnehmen-Dan muß folche alfo zu unterbrechen suchen, und baben bas Regelmäßige vermeiben. liebers baupt foll bie Unlage aller Theile mit bem Chorafter bes Sangen übereinftimmen. Denn ein ies bes Stuck Lanbes bat gewiffe Gigenschaften, Die feinen Charafter ausmachen; es ist entweber wilb pber bearbeitet, fortlaufend ober unterbrochen u. f. m. Diefer Haupteigenschaft muffen Die baben vorzunete menden Ginrichtungen untergeordnet fenn, und bie Theile eine gewiffe Proportion mit dem Bangen Diefe Regel bient aber nur baju, baf bie Abwechselung nicht ins Ungereimte falle: benn ohne Abwechselung und Rontraft ift fein Boben fcon.

Mit Recht fagt ber Verf. daß sanfte Scenen Kelten einnehmend sind, sie überraschen die Seele nicht, und wirfen also nur schwach auf sie, weil sie ben allen ihren Abwechselungen wenig Arten des Kontrasts, und zwar nur matte, zulassen. Inzwisschen sind zu starken Wirkungen nicht allemal Gosgenstände von ungeheurer Größe nothig; sie werden oft durch die Vortrefflichkeit der Anlage und des Sparakters auf einer Fläche erzeugt, die ohne unges wöhnlichen Fleiß gebildet, und im Bezirk eines Garstens oder Parks angebracht werden können. Diese

Wirfungen tonnen oft allein burch bas Seholze erzeugt werben, und biefes wird im andern haupe

ftude untersucht.

Die Baume und Straucher find bon berschiebener Gestalt, Farbe und Wuchse. haben bas Anfeben bichter Rorper, anbre einen nies Drigen ober boben Stamm, einige find fegelfdrmig. anbre unregelmäßig bufchig, ben einigen fteigen bie Mefte aufwarts, ben anbern bangen fie nieber. Balb ift bie Farbe buntel, bald beligrun, bald fallt fie ins braunliche, balb fcheint bas Laub weislich ober Alle biefe Berichiebenheiten fett ber Berf. genau aus einander, und braucht fie, um feinem Ses malbe Wirfung, Schattirung und Saltung ju ces ben. Denn er betrachtet ben Part als ein großes Bemalbe, barinn biefe Eigenschaften fo gut als auf ber Staffelen beobachtet werben follen. Ein Saupte nuten, beift es, welcher aus ber Eintheilung diefer darafteriftifchen Berfchiebenheiten entfteht, ift biefer, bag man bie Quellen entbectt, baraus man su allen Zeiten einen Stoff au Abwechselungen ichopfen fann, und bag man bie Urfachen finbet, aus benen fich oft Ungereimtheiten erflaren laffen.

Frenlich können die von der Farbe bes Laubes bergenommenen Schattirungen einer Gegend, nur einige Monate dauern. Das ist auch genug. Sanz andre Scenen zeigt der Frühling, und ganz andre der Herbst, wann die gelben und zum Theil roth gewordenen Blatter ein neues Semalbe liefern. Wir wollen durch ein Benspiel zeigen, wie der Verf. die Anlage zur Schattirung einer Landschaft macht.

Ein

Ein großes Stud mit Rothgrun, nebft einen fcmas Ien Streifen von Dunfelgrun an ber bintern Seite Deffelben, und binter biefem noch ein größeres Stuck als bas erfte mit Hellgrun, macht eine schone Mir fcung; eine anbre nicht weniger schone Bufammenfesung giebt am nachften wor ben Augen ein Belbs arun, binter biefem ein Lichtgrun, alsbann ein Brauns grun, und endlich ein Dunkelgrun. Das Dunkels arun muß fich am weitesten erstrecken, bas Lichts grun schon etwas weniger, und bas Gelbgrun am meniaften unter allen. Doch ift bierben zu beobs achten, bag biefe Schattirungen nicht in langen Streiffen eine binter Die anbre ju liegen fommen, fonbern gemiffe große Maffen von verschiebenen Schattirungen ausmachen muffen.

Ben ben Gehölzen find auch verschiedene Gine richtungen ju beobachten. Ein jeder mit Bolg bes fester Plat ift entweder ein Balb, ein Sain, ober ein Rlump, ober es fleht ein einzelner Baum barauf. Der Balb hat Unterwuchs, ber Hain besteht bloß aus bochstämmigen Baumen. Sit ber Rlump bicte fo beifit es ein Dicfigt, ift er aber bunne fo nennt man ibn eine Bruppe ober einen Truppel Baume. Die Oberflache eines . großen bichten Walbes ift einer ber ebelften Begens Stande in der Matur, jumal wenn man ihn von einer Anhobe ober von ber abhängigen Geite eines Berges überfeben fann. Der Balb muß einen Ums sug haben, ber aber nicht regelmäßig fenn barf; eine einzige tiefe Ginziehung, ober eine einzige fuhne Berructung baben eine großere Wirtung als zwansig fleine Unregelmäßigleiten. Ueberhaupt tabek ber Berf, ben mehrern Belegenheiten alles, was eine gerabe Linie ober ben Schein ber Runft bat : er ber wirft folglich alle geraden Linien unferer kunftber rathenben Beden und Alleen. Wir wollen bief ben gangen Gegenben und großen Parfs einraumen; allein wer fann allemal große Studen Lanbes anles gen? Eine jebe Begend schicket fich nicht einmal ju bem englischen Seichmade. In fleinern Garten wer ben wohl immer Secten und Alteen bleiben muffen. The Mangel wurde unfere Gegenben vielmehr feblerhaft machen, weil ben Barten ein Theil ihres Endzweds, namlich einen schattichen fur ben Wind geficherten Spatiergang ju baben, fehlen murbe. Uebrigens raumen wir gerne ein, bag ber englische Gefchmad allemal fconer ift, und bag man ihn, im Großen ausgeführt, nicht fo leicht überbrüßig wird, als aller einformigen Runft ju Berfailles.

Der Hauptcharafter bes Walbes ift bas Große, ber Charafter bes Hains die Schönheit. Leteterer muß alfo aus schönen, hoben, und geraden Baus men bestehen, daß man darunter spatieren geben und sich hin und wieder seten kann. Es muß Abwechselung von Licht und Schatten barinn herrschen, welche vornehmlich durch die Wahl der Baume kann zuwege gebracht werden.

Das Waffer ift bas britte hauptstud einer Gegend, und zwar fein unumgänglich nothwendiges Stud von einer schönen Scene in der Natur; aber boch eine so wichtige Zierbe, daß man überall, woes fehlet, die Abwesenheit besselben bedauert. Es

giebt

giebt einer Gegend Reiß umb belebt sie, es bermans belt bie Melantolie einer Segend in Luft, und bes reichert einen Distrikt ber ben größten Lleberfluß an Gegenständen hat. Es kann eine Gegend ros mantisch schön machen, aber auch unter gewissen Umständen das melantolische berfelben vermehren. Ein sanft bahin fließender Fluß, ein murmelnder Bach, und das brausende Getose eines Stroms, verursachen einen ganz verschiedenen Eindruck auf das Semuthe.

Das Baffer ift entweber fließenb, und ftelle Bache und Strome bar, ober es ift Rebend, mo man es Teiche und Seen nennt. Das unterfcheibenbe Rennzeichen von jenem ift ber Fortgang, von biefem ber Begirt. Es ift aber nicht nothig, Daß man ben Umfang eines Sces überfeben, ober bag man ber Aussicht auf bem Bluffe feine Grengen fesen burfe. Es ift vielmehr eine Schonbeit, mann er fich in einem Balbe ober hinter einem Berge vers liert; und man befommt einen viel größern Begriff Don einem Gee, wann man fein Enbe nicht abfiebt. Ben einem Gee find Bagen, Buchten und Borgeburge unericopfliche Quellen von Abwechselungen, Doch burfen fie; fo fcon fie auch find, nicht allzu zahlreich fenn, weil bie Bielheit ber Unterattheis lungen bas Ungefunstelte ber größern Theile Infein und Munbungen ber Fluffe fdmådit. baben abnliche Birfungen auf einem Gee.

Der Fluß erfobert frumme Gange, er kann aber boch auch naturlich fenn, ohne fich beständig bin und ber zu wenden. Sar zu gausige und plogs 17.2ibl.XIV.23.2.St. S liche

liche Wendungen, geben ihm bas Ansehen so vieler abgesonverten Leiche. Lange Strecken mit etwas veränderten Ufern, sind vielmehr unterscheidende Merkmale eines Flusses; ein ganz gerader Flus hat hingegen bas Ansehen eines gegrabenen Kanals.

Die Brucken erregen ben Gebanken , bag ber Rluf fich noch weit binter benfelben erftrecke, fie find unterfcbeibenbe Rennzeichen ber Fluffe, geboren aber Man fucht oft bas Enbe eis nicht fur Die Geen. nes Rluffes burch Bruden ju vermanteln, blein bief Runftstuck ift schon zu oft angebracht, als bas man lich noch baburch follte hintergeben laffen. Der Berf. verlangt beswegen, bag man bas 28affer noch hinter ber Brucke feben foll; man kann fein Enbe alebann bem Befichte burch Gebufche ente Bloge bolgerne Schwibbogen, die man nach ber jetigen englischen Mobe zuweilen in ber Entfernung einer Lanbichaft anbringt, obne baß man einen Tropfen Waffers fieht, find wiberfpres denb, und ein berfehrter Zierrath. Ein genneis ner bloß von Brettern gemachter Steg giebt einer Scene oft ein weit lanblicher Anfeben, als eine mit vielen Roften gewolbte Brude. In wilben romanbaften Auftritten fann man fich einer eingefallenen fteinernen Brude bebienen, woben unr noch einige Schwibbogen fteben.

Am Ende dieses Abschnittes wird auch noch von Wasserfallen gehandelt. Diese gehoren zu ben großen Wirkungen der Natur, welche die Runst nachzuahmen zu schwach ist. Die Höhe des Falles, nicht die Breite des Wassers macht das Prächtige

and Wunberbare aus, welches ben Zuschauer in eine ftille Bewunderung fest. Ein einzelner Abfturg bes Waffers bat etwas gezwungenes, ift ber Rall breit und nur etliche Ruß boch, fo scheint er einer res celmäßigen Cafcabe abulich. Der Berf. will lieber. man foll ben Rall in verschiebene Abschnitte theilen, weil man alsbann jeben Theil im Berhaltnif ju feis ner Tiefe breit genug machen fann. Die größte Schwierigfeit ben folden abgesetten Bafferfallen ift, baß es fchwer balt, einen Bau von fo großen rauben und bon einander abgefonberten Ruinen - anzulegen, ber bauerhaft genug mare, um eine ans febnliche Last Baffers, Die über folche hervorbre den und binabfturgen muß, ju tragen.

Der Berf. tommt auf bie Relfen, als bas vierte Bauptftud einer Lanbichaft. Bon biefen fagt er, bag fie gwar Bewunderung, aber nicht leicht Bergnugen erweden, wenn fie nicht befons bers zu gewiffen Einbruden geschickt gemacht find. Ibr rauber Charafter fann nicht lange einnehmenb fenn, wenn er nicht burch einige Mebenumftanbe gemilbert wirb, jum Erempel burch Untermischung pon lebendigen Gemachfen, burch Bache, Baffers falle, u.b.g. Das charakteristische ber Relfen fest ber Berf. in bren Stude: Burbe, Schrecken, feltsames Unsehen; mit allen breven ift bas Wils be berfnupft. Diefe Gigenschaften werben nach einander burchgegangen, und benjenigen, welche bergleichen felfigte Begenben besigen, gezeigt, wie fie die Matur auf eine vortheilhafte Art nus sen follen, und burch allerlen Meine Bulfsmittel ardbere größere und angenehmere Wirkungen ben ber reits vorhandenen Gegenständen hervorbringen tonnen.

Bisber haben wir bie Begenftanbe betrachtet. momit die Matur eine Lanbschaft bereichert, und moben man ihr nur etwas ju Bulfe fommen barf: nun ist noch ein Hauptstud ber Landschaft übrie. welches ber Menfch als Bewohner berfeiben ju feis ner Mothburft und Bequemlichfeit gebraucht, bief find die Gebaube. Rach bem Zwecke bes Berfi gebort ihr Juneres nicht so wohl hieber als bas Meuferliche, in fo fern fie namlich als Begenftanbe ber Lanbschaft betrachtet werben. Das Innere muß zwar auch nicht widersprechend fenn, borname Lich fommt es aber boch barauf an, bag bas Meufs fere ben Charafter ber Lanbfchaft bestimme. ber lettern Absicht follen fie entweder baju bienen, baf fie eine Gegend vorzuglich unterfcheiben, ober eine Aussicht unterbrechen, ober bie Scene, ben ber fie gebraucht werben, gieren.

Die verschiedenen Theile eines Gartens und Parks wurden oft nicht genug von einander abstes ben, wenn die Gebäude fehlten. Inzwischen darf nicht jeder Districkt damit besetzt fenn, wie man in manchen englischen Parks wahnnimmt. Die Ausessicht über eine gar zu große Sone, oder auch oft eine imangenehme Aussicht, ein Morast u. b. gl. wird am besten durch ein Gebäude unterbrochen. Es darf aber deswegen kein großes Gebäude senn; eine unansehnliche Bauerhutte verrichtet oft eben dasselbe, und ist dem Charakter der Landschaft ges mäßer

maßer als ein Gebaube, bas zu viel Runft verrath. Eine Hutte giebt ber landlichen Gegend ein maleris scheres Ansehen, als Tempel und Obelisten.

In einem Park foll man feine Bebaube finben, welche bem Charafter besselben wibersprechen, ein Rehler, darinn die Englander oft verfallen, am allerweniasten aber folde, Die frembe Sitten und einen gang andern himmelsstrich verrathen, als griechische Tempel, turfifche Moscheen, agnytische Bingegen erlaubt ber Berf. einem Obelisten. Barten, wo die Zierde ber Hauptcharafter ift, jebe Art ber Baukunst von ber Briechischen bis zur Chinefifchen, er warnet nur fur bie Bervielfaltigung, weil wenige Auftritte beren mehr als zwen bis bren vertragen fonnen. Es fommt ben ben Bebauben in Ansehung ber Wirfung, bie fie in einer Lanbschaft thun follen, gar nicht auf die übertriebene Pracht an, fie ift vielmehr oftmals ein Rebler. Hauptwerk berubet barauf, baf fie fich von ber vortheilhaftesten Geite zeigen; und beswegen ift es oft beffer, wenn fie von ber Geite als von vorne ins Auge fallen, wenn fie balb verfteckt find, ober menn man bie gange Maffe nicht überfieht. Gine mit Walb umgebne Sutte, welche man nur von weis tem burchschimmern fieht, thut zuweilen mehr Birs Tung, als ein frenftebenbes prachtiges Bebaube.

Die Bebaube bestimmen und erhöhen oft ben Charafter ber Scene. Ein Tempel vergrößert das Ansehen ber ebelften, und eine Bauerhutte die Einsfalt ber landlichsten Scenen. Der Verf. läst sich in die verschiedenen Arten ber Gebaude, womit man

eine Segend auszieren kann, gar nicht ein, weil fie gar zu mannichfaltig find; er macht nur einige allgemeine Anmerkungen überhaupt.

Die Gebaube führen unfern Berf. auf Die Muis nen, beren Gebrauch heutiges Tages in England fo febr Mobe ift, bag man ba, wo es feine wirkliche giebt, viele Roften baran wendet, um welche anzus legen, und bie Matur alter wirklichen Ruinen fo gut als moglich nachabmet. Gie erregen Begriffe, bie niemals aus bem Anblicke ber Bebaube entfteben wurden, wann fie bollfommen ba ftunben. erneuern bas Anbenfen ber Beiten und Sitten, nach welchen fie eingerichtet waren; man empfindet bas ben ein gewisses Befuhl ber Bebauerung und ber Bochachtung. Ben einem verfallenen Bebaube fällt uns naturlicher Beife ein, ben gegenwärtigen Buffand gegen ben vorigen zu halten, und wir finden ein Bergnugen baran biefer Bergleichung nachaus bången.

Erbichtete Ruinen können eben bergleichen Wirkungen in einem gewissen Grabe, wenn gleich nicht so stark, hervorbringen. Sie geben der Sins bildungskraft Stoff zu einer hinlanglichen Beschässetigung. Je naher man den wahren Ruinen kommt, besto größer ist die Wirkung. Man muß nur suchen die ursprüngliche Bestimmung des Sebäubes beuts lich auszubrücken, der Sebrauch besselben und die ehemalige Sestalt muß in die Augen fallen, und leicht zu entbecken senn. Man darf keine abgebreschenen Stücke ohne eine ausdrückliche Bedeutung und einen augenscheinlichen Zusammenhang wagen.

Man muß ber Seele nicht Zeit laffen barüber zu zenken; die Starke ber Aehnlichkeit muß sie vielnehr gleich ben dem erften Anblicke überzeugen, daß wirklich ein Gebäube ba gestanden, und daß die Lanz ze ber Zeit es in Trummern verwandelt habe.

Ein wichtiger Umstand ben der Nachahmung ilter Ruinen ift also, daß sie wirklich alt zu senn cheinen. Man kann der Borstellung einen Anstrich zeben, als ob sie ein Ueberbleibsel längst verstossener Zeit wäre. Zuweilen wird ein Anhang, der augens cheinlich von einen neuern Bau zeuget, als das dauptgebäude verräth, der Wirkung einen größern Nachbruck geben. Ein Bauerschuppen mitten uns er den Ruinen eines Tempels ist ein Kontrast son vohl für die ehemalige als gegenwärtige Beschafsenheit des Gebäudes, so wie ein unter Ruinen blüs inder Baum von der Länge der Zeit zeuget, welche ie der Bernichtung unterworfen gewesen sind.

Der Berf, fommt auf einen neuen Gegenstand biner Abbandlung, auf die Runft, und will, daß olde zwar vornehmlich in ber Gegend nabe um ben Bobnhaufe, ober in bem Sauptzugange berrichen. olle, erinnert aber boch, baß folche nie übertrieben inn burfe, bamit man ber Matur nicht zu fehr benbren Schönheiten Gewalt anthue. Dieß führt in auf die malerische Schonheit eines Orts, wele nicht mit ber Regelmäßigfeit besteht, weil bie stere nie einen hoben Grad von Schonbeit hervorringen fann. Ben biefer Belegenheit wird eine rtige Vergleichung mischen ben verschiedenen Wirs. mgen ber Segenstände in einem wirklichen Auf-**6** 4 tritte

tte ber Ratur und in einem Gemalbe anger

Die berichiebenen Theile, welche jum Gartens fen geboren, muffen ihren Charafter baben, und es muß foldem untergeordnet fenn. Es gebort fit batu, bag man Statnen, Infdriften, Ganı mit Denkfpruchen aus alten flafischen Gorifte llern errichte, ober Gemalbe aus ber Rabellehre folde Derter malen laffe. Dieß find mehr innbilber als Ausbrucke, man kann fie als wißige infalle anseben, um abwesende Borstellungen in & Bebachmiß zu bringen : fie machen aber feis n unmittelbaren Ginbruck, weil fie erft untercht und erklart werben muffen. Die Theile, wels e jum Gartenwefen geboren, und ihren befonbern parafter haben muffen, find nach bem Berf. vies elen: eine Lanberen, ober jum Beranugen anae ite Lanbschaft, ein Garten, ein Part, und ein inbivea.

Eine Landeren und ein Garten kommen in len besondern Stucken überein, sie sind aber in Brundlage einander völlig entgegen gesetzeide sind ber Bearbeitung unterworfen, allein se ist in dem einen Landwirthschaft, in dem ansmälerde. Die erstere ist zur Nugung bestimmt, andere zum Vergnügen. Die Länderenen sind mehmlich zu sansten Scenen und zu den Begrifs von dem dichterischen Hirtenleben geschickt. Dier ver man eine Beschreibung ber in England so bes imten Hirtenfelder, the Leasowes genannt, de Chenstone angelegt, bewohnt und besume

gen, und wovon uns Hr. Dadsley eine unständliche Beschweibung gegeben hat. Als ein Musiker einer kunstlichen Länderen wird Woburn angeführt, wo man einen Plas von 150 Morgen Landes sieht, deren 35 auf den höchsten Grad versschönert, zwen Drittheil zu Triften und ein Drittelzum Ackerbaue angewandt sind, jedoch so, daß sich die Werzierungen und kunstliche Anlage überall versbreiten.

Ein Part fann mit einem Garten berbunben werben, ohne bag man wegen ihres eigenthumlichen Charafters einen Dachtheil für einen von benben beforgen barf. . Eine Landeren, fagt ber Berf. vers liert burch eine folche Berfnupfung mit bem Garten einige bon ihren darafteriftifchen Eigenschaften, und ibre Borguge werben bem lettern ju Theil. pollfommenfte Zusammenfegung einer Begend bes fteht, nach feinem Urtheile, in einen Garten, ber fich mit einem Darf bermittelft eines furgen Opagiers ganges burch ben lettern nach einer Lanberen, und vermittelft einiger langft an ben fregen Platen befe felben bingeführten Wegen nach ber Landgegend vers binbet. Es fommen bier reizende Befchreibungen verschiebener Parts zu Painfbill und Saglen bor, fo wie ben bem folgenben Abschnitte von bem Gar. ten, Die berühmten Garten gu: Stowe befchrieben merben.

In bem letten Abschnitte finden wir allerley. artige Anmerkungen, in wie fern man ben Anles gung eines Sartens, Parks, und einer ganzen Lands schaft auf den Wechsel nicht nur der Lageszeiten,

ndern vornehmlich auch der Jahrszeiten zu fehem be, und wie man die Abwechselungen in der Natur den nüßen könne. Wir haben gesucht, so viel es Kürze erlauben wollen, durch diesen Auszug unsem tesern einen Begriff von diesem Buche zu gezen. Man kann daraus urtheilen, wie viel Neues winn enthalten ist, da wir noch so wenig von demetinn englischen Geschmacke in dem Gartenwesen iben. Wir glauben versichern zu können, dassle, die einiges Geschhl für das Schöne in der Nastund zu nde Geschmack an diesem Theile der Kunst haben, ese kleine Abhandlung mit Vergnügen lesen werden.

## V.

rthur Youngs sechsmonatliche Reise durch die nördlichen Prodinzen von England, in Absicht auf den Zustand der Landwirthschaft, der Manufakturen, der Maleren und übrigen schönen Kunste. Aus dem Englischen, Leipzig 1772. 2 Bände in Sroßoctab.

Zenn gleich Youngs Hauptabsicht die Dekonos mie ist, und der größte Theil seiner auf der e gemachten Anmerkungen die Landwirtsschaft. England betressen, so hat er doch auch gesucht, sach dem Wobegeschmacke seiner Nation zu bes en, und ihnen eine Nachricht von den auf dem reiseten Etriche angetrossenen Semalbesamme

## burch bie norbl. Proving. Englands. 283

Tungen mitzutheilen. Jebermann weiß, daß bie Englander in diesem Jahrhunderte große Schäße von Malerenen, insonderheit aus Italien, in ihr Bazterland gebracht, und kostbare Sammlungen von Semalben angelegt haben. Es ist nur zu bedaus ern, daß ein Liebhaber solche nicht in der Hauptstadt, oder in den ansehnlichsten Prodinzialstädten bensams men antrifft, sondern deswegen das ganze Land durchweisen muß, weil die Besiser ihre Sammlungen auf ihren Landsigen aufgestellt haben. Dazu kömmt noch ein schlimmer Umstand, daßes ben dem Stolze und Sigensinne mancher Besiser oft schwer halt sie zu Gesicht zu bekommen, wenn man nicht gute Empfehlungsschreiben mitbringt.

Eine in biefer Absicht angestellte Reise, um ein richtiges Verzeichniß ber in so vielen Landfigen zerfreueten Werfe ber Runft ju liefern, mußte ben Ziebhabern ein besto angenehmeres Geschenk fenn, ba fie wiffen, mas fur Schage bin und wieber verborgen ftecfen. Man batte weit eber Urfache, beift es in bem Borberichte bes lleberfegers, eine maleris fche Reife burch England, als burch Rranfreich gu wunschen, wo es fich nicht ber Dube verlobnet. Bon diefem Reiche haben wir inzwischen eine febr entbebrliche Befchreibung, und von England fehlt sie uns; benn ben so genannten English Connoisseur, ber vor einiger Zeit in zwen fleinen Banbe gen ju London heraus gefommen ift, kann man nicht bafur ausgeben. Er balt fich bloß ben ber Stadt London, in ber Nachbarschaft und etlichen menis

wenigen anbern Lanbfigen auf, tommt aber in bie entlegenen Begenben gar nicht.

Douing bat diefen Mangel, so weit er gereis fet, einigermaßen ju erfeten gesucht. Er murbe aber noch weit mehr geleistet haben, -wenn er fo viel Renntniß von ber Maleren als von ber Landwirth schaft besessen batte. Oft giebt er nur ben Inhalt bes Gemalbes an, ober melbet, in was fur einer Das nier ibn bas Bilb gemalt zu fenn geschienen, und biefes ift fur ben Liebhaber nicht hinreichenb, weil ibm baran gelegen ift ju wissen, wo Bilber bon bie fem ober jenem Meifter anzutreffen find. Hinge . gen bat er bie Mamen ber Runftler ba, wo man ibm folde angezeigt, forgfältig binzugefest.

Man fann biefe Reifebeschreibung auch als eis nen Bentrag ju bem im vorigen Artifel mitgetheils ten Betrachtungen über bas Gartenwefen betrachs Noung liefert viele Befchreibungen ber vornehmften Parfs, bie er auf feiner Reife gefeben, und låßt fich giemlich weitlauftig barüber ein. fieht baraus, wie bie Befiger schoner Gegenben folde ju nuten, und burch Runft noch mehr ju erbes ben fuchen, und wie fich ber Beschmack immer mehr und mehr ausbreitet, Garten und Parfs nach abns lichen Grundfagen, wie fie in ben obgebachten Bes trachtungen festgefest finb, anzulegen. Den Ges legenheit bes Parfs ju Studlen theilt Doung feine Bebanken über bie Wirfung ber Ruinen in ben Parks mit, und benft bennahe eben fo, wie ber Berfaffer jener Betrachtungen. In bem erften Theile hat uns bie Befdreibung von bem Parf ju bem gebachten

durch die nordl. Probing. Englands. 285

Dachten Stublen, ju Sackfall, und ju Wentworth am vorzüglichsten gefallen.

Die vornehmsten Genidsbesammlungen, welche beschrieben worben, sind: die von dem Grafen von Exeter zu Burleighhouse, welche insonderheit mit herrlichen Stucken von Carlo Dolce, von Giors dano, und mit historischen Gemidden von vant Dyck pranget; ferner die von dem Herzoge von Ports land zu Welbeck, und die von dem Mitter Dyncomis de zu Duncombe. Um merkwürdigsten unter als len ist der Landsich des Grasen von Carlisle zu Castle: Howard, weil man vaselbst nicht nur auss gesuchte Semalde, sondern vornehmlich eine herrlis die Sammlung von antiken Statuen und Busten antrisse.

Im andern Bande biefer Reife finden wir eine umftanbliche Dachricht von bem fostbaren Ranal, ben ber Bergog von Bridgemader anlegen laffen.' Man wird folde um befto begieriger lefen, ba man außer England noch wenig bavon weiß, und es gleichwohl eine Unternehmung ift, welche allen Bafferleitungen ber Romer an bie Geite gefest ju merben berbient. Ben ben Romern wurden fie theils auf offentliche Roften, theils auch von Privatleus ten, bie aber ben ber Macht ber Republit unermeffs liche Reichthumer befagen, und burch Oflaven wohle feil konnten arbeiten laffen, aufgeführt; bier unters nimmt ber einzige Bergog von Bridgewater einen bewundernswurdigen Bau, barüber man erstaunen' muß, und führt ihn alucklich aus. Der Ber

109 hat baburch seinen Roblengruben ben Worslen einen erstaunlichen Abgang berschafft, indem er ben Ranal von bort bis nach ber bekannten Manufaktur Stadt Manchester geführt bat, und noch nach Stoche port führen will, wodurch ber Koblenpreiß an bem erften Orte gleich um bie Balfte gefallen. nig Jahren wirb ber Ranal fo gar bis gu ber made tigen Handelsstadt Liverpool geben, ba ber inlans bifche Banbel Englands unenbliche Vortheile babon haben wirb, jumal wenn burd einen zwenten Ranal. ben eine Gefellschaft reicher Englander jest graben lafft, und ber biefen erften Ranal mit Bull verbine bet, eine Handlung und Bereinigung bender Mees re mitten burch England ju Stanbe gebracht wirb. Bebachter Bergog bat baben unfägliche Schwierige feiten gefunden, und ben Ranal uber Sugel und Bluffe megfubren muffen. Auf bem Titeltupfer fieht man, wie ber Rangl vermittelft fteinerner Bos gen über einen ichiffbaren Rluß gefchlagen ift. ten fabren Schiffe burch, und über folde meg merben Roblenschiffe gezogen. Wie breit ber Rangl fenn muffe, laft fich baraus abnehmen, weil fich awen Roblenschiffe einander begegnen tonnen, und auf feber Geite noch eine breite Bank ift, barauf bas Pferd, welches fie zieht, nebst bem Treiber geben Die romifchen Aquebuften find fleine Ums ternehmungen bagegen, und schaffen bas Baffer nur in gang schmalen Randlen fort. Un einem andern Orte ift ber Ranal über bie große heerstraße weggeführt, und bie größten Lastwagen fahren uns ter bemfeiben burch. In Anfehung ber übrigen ardis

durch die nordl. Proving. Englands. 287

architektonischen und mechanischen Merkwurbigkeisten bes Ranals verweisen wir ben Lefer auf bas Buch felbst.

Man trifft in biesem anbern Bande wieder versschiedene Beschreibungen von Garten und Parks an, unter andern auch etwas von den berühmten Hirtenfeldern oder Leasowes, deren im vorigen Arstikel gedacht worden, ferner den Park des durch seis ne Schriften bekannten Lords Littleton. In dem Briefe von Orford sinden wir das Verzeichnis der herrlichen Sammlung von Bildern der italianischen Meister, welche der verstordene General Guise der Universität im Testamente geschenkt hat. Sie macht alleine eine große Gallerie aus.

## VI.

Won bentscher Baukunst. D. M. Ervini a Steinbach, 1773. 16 S. 8.

eine wahre Freude empfunden. Doch mußten wir aufrichtig sagen, es war eine etwas boshafte Freude. — Die neumodische, mit Metaphern übers ladene und seltsam launigte Schreibart, die einige unserer besten Köpfe angesteckt und sich sogar in unfre philosophischen Schriften eingeschlichen hat, ist schon so vielfältig getadelt und ausgespottet wors den: aber alles Tadeln und Spotten hat das Uebel so wenig getilgt, daß es vielmehr noch immer weiter

um fich gegriffen. Bir begreifen bie Urfache bas bon febr leicht; benn ein Migbrauch wirb nicht wohl anders, als burch fich felbst ausgerottet; wann er namlich zu einer folden Sobe anwächft, bag ein feber, ber nicht gang ftumpfe Ginne bat, bas Ulm gebeure babon gewahr werben muß. Eben besmes gen mar biefe fleine Schrift uns willfommen, und wir munichen fogar ihrer mehrere in gleichem Bes fcmade: benn je ofter ber Schanber gefühlt wirb, ben feber Lefer baben nothwenbig fublen muß, befto eber werben wir gu ber Simplicitat ber Matur, bie aus unfern Schriften fast gang zu verfcwinben fcheint, wieber juructfommen.

Die Schrift selbst ist bem Unbenfen Erwins bon Steinvach, Baumeisters vom Strafburget Munfter gewihmet. Der Berf. fuchte bas Grabe mal besselben, und niemand konnte es ibm weis "Da warb ich, fagt er, tief in bie Geele bes "trubt, und mein Berg, junger, marmer, thoriger "und beffer als jest, gelobte bir ein Denfmaal, "wenn ich jum ruhigen Genuß meiner Befisthis mer gelangen murbe, von Marmor ober Sante "fteinen, wie iche vermogte.

"Was brauchts bir Denkmaal! Du haft bie "bas herrlichfte errichtet; und fummert bie Amei "fen, bie brum frabeln, bein Dame nichts, haft "bu gleiches Schickfal mit bem Baumeister, ber "Berge aufthurmte in bie Wolfen. "

Statt beffen bat baber ber Berfaffer in bem Daine, mo rings um bie Damen feiner Beliebten grus nen, Ermins Namen in eine feinem Thurme gleich fcblan!

folant aufsteigende Buche gefchnitten, und baran fein Opfer in einem Schnupftuche gebongen ; "nicht ungleich jenem Tuche, bas bem beiligen Apostel ans ben Wolfen berabgelaffen, warb, voll reiner nund unreiner Thiere. m

"Es ift im fleinen Gefchmack, fagt ber Star glianer, und geht vorben. Rinderenen, lallt bet Rranzofe nach, und schnellt triumphirend auf seine Doje à la Greque.,

"Belicher! - Du umgirkeltest ben Borbof ber Petersfirche mit Marmorgangen, bie nirgenbs bin noch ber fubren, bag Mutter Datur, bie bas Ungehörige und Unnothige verachtet und hafit beinen Dobel trieb, ihre Berrlichfeit ju offentlichen "Rloafen ju proffituiren, bag ibr bie Augen mege "wendet und bie Masen zuhaltet vorm Wunder ber "Welt. "

Diese Probchen von bem Sone, ber in biefer fleinen Schrift berrichet, mogen für ben Lefer genue lleber ben letten Dunft muffen wir fras ren, ob bas wohl eine Urfache fen, Die Saulenjange aus ber Baufunft ju verbannen? Bermuthich muß ber Berf. fein ander Buch als bes Abt Zaugier Berfuch und feine Beobachtungen über bie Baufunft gelefen baben. Bu munichen aber mare B, baf biefer witige Schwater, und alle bie ibm fleichen, fich zuvor eine genaue Renntniß ber Bauunft erworben batten, ebe fie es gewagt, barüber u fchreiben. Gie murben alebann gefunden bas en, baf beutiges Lages bie Theorie biefer ichonen Runft von Pedanteren gereiniget ift; bag man 7.23(bl. XIV.23.2.St. nach

nach Botols Entbedung bes Ursprungs ber Gais Jen und ihrer Blatterfnaufe, nicht mehr an bas Marchen vom Rallimachuis, an bie Raltenrocke und Saarnefter ber ionischen Frquen glaube: bag Die Baumeister fcon lange wiffen, wie ber Urfprung ber Daufer ben Roblerbutten und ben in ber bal ben Welt noch gebrauchlichen geschrotenen Saufern abnlich ift; bag also vier Banbe famt ber Dece und ber Thure, bas Wefentliche eines haufes find. als welches Bitrub ichon gefagt bat: Daß aber auch Saulen baran, und an burchfichtigen Gangen eber zuzulaffen find, als eine gothifche Rilagramare beit, beren Unblick erschreckt, weil fie gerbrechlich Laugier, fo bald fein Buch beraus unskebt. fam, warb mit feinen bermeinten unumftoglichen Brundfagen ausgelacht: und es war ben Baumeie ftern icon lange befannt, wie bie tehre von Gaus fenordnungen ein blofes Onftem, aber bas Befte unter allen fen, beffen fich die wißigften und flugften Bolfer in ber Welt bedienet haben.

Was aber bas Gefällige ber zierlichen gothis schen Bauart betrifft, so wird bas wohl so leicht niemand läugnen. Sie ist in Vergleichung ber altgothischen allemal für schön zu achten, aber nicht in Vergleichung mit ber griechischen und römischen Bauart. Ihr erster Ursprung, der aus Norden stammt, sieht den Felsenhölen gleich, und ist zu einsormig und zu schwer; die neuere gothische Baus kunst hingegen, die aus Usien zu uns kam, gleicht den Lauberhütten von schwachen Stangen, und siedet zu kraus und zu zerbrechlich aus; die griechische

Bauart aber, bie aus Baumstämmen und gezinse merten Holze bergeleitet wird, scheint junger zu kenn, und halt bas Mittel zwischen benben vorigen in ber Starte. Alle bren geben eben fo viele tebrs gebaube, bie fich auf bie unumganglich nothige Bes fchirmung ber Menschen beziehen. Und so giebt es noch ein Snftem, baraus man alle moglichen Uns fichten ber Saufer ohne Saulenordnung in mahrer Schönheit aus ben bloßen Regeln ber Restiafeit ers Wie kann benn alfo ber Berf, bie weifen fann. gothische Baufunft für eine beutsche Erfindung bals ten, und ben Frangofen und Walfchen vorwerfen, baß fie feine Mationalbaufunft batten? Sat ibm benn fein Benius nicht gefagt, baß in Spanien, mit Bugiebung ber morifchen und arabifchen, bie ebens Falls uralte morgenlanbischen Bauarten, und Bes schwister ber gothischen sind; bag ba noch viele bers aleichen Rirchen und Palafte fteben, und bag in Branfreich, England und Italien eben fo zierliche gothische Rirchen ju feben find, als in Deutschland? Sa, wir wollten fast behaupten, bag ber Thurm ju Meiland, baran noch jährlich, mohlbekannter Urfas chen halber, gebauet wird, bas Dunfter an Bierliche Feit, Berhaltniß, Schonheit und Marmorpracht, weit übertreffe, jum Beweife, baß bie Italianer bie Runft bes Ermins noch beutiges Tages verfteben.

Wir wollen aber boch bem Verf die Ursache fas gen, die Erwin vielleicht felbst nicht gewußt hat, warum ihm die zarte gothische Bauart so sehr gefals len habe. Sie ist ganz wahrscheinlich weit alter als die griechische, und hat die Kennzeichen ber ers ften Lauberhutten nach und nach in verhaltniffmaffie ge Orbnung gebracht. Man fieht an ibr, wenn man nur nachsinnt, gar beutlich ben Ursprung ber Spisbogen in Nachahmung ber gezwiefelten und gebogenen Aeste, jur Deffnung ber Thuren und Rene Und was stellen auch die obengeschlungene Kenfterrabme anders als in einander geflochtene Zweige bar? Ja bie fcblankgekehlten Pfeiler mit ibren Reibimgen an ben Bewolbern zeigen aar eis gentlich Baumgange an, beren Mefte in einander gemachfen find, und fie bebeden; jur Erinnerung bes Aufenthales ber erften Menschen unter grunen Wir wollen bier ber Menge Blutben, Baumen. Blatter, Backen, Bweige, Puppen, Perlen und Ebelaesteine nicht gebenfen, bie zwar, bis auf bie lettern, mit zur Lauberhutte geboren, womit aber bie Bebaube jum oftern eben fo febr, wie die beutigen mit andern Zierathen, überhauft worden find, fo baß man behaupten tonnte, bie mabre gute gothische Bauart fen baburch eber verborben, als verbeffert worden, fo gar, daß man ihren Urfprung nicht. mehr mabrnehmen fonnen. Und fo fann es uns auch ergeben, wenn wir aufs Gefdren ber Bite linge achten wollen. Ja, wenn die Welt bes Ris barte Borfchlag batte annehmen wollen; wer weiß ob nicht mancher schon in einem tolosfalischen Thiere mobnte? - Sift also bie gothische Bauart fostematisch? ober nicht? Ift fie eine Dachahmung ober Werbesserung bes naturlichen Nothwendigen ju nem nen? ober ift fie ein Geschopf bes Menschen, bargu ein jeglicher als ein Halbgott (Wir bedienen uns bes

bes Ansbrucks bes Berf.) bie Anlage in fich felber bat, ohne Unterricht eine Baufunft zu erfinden? Bas belfen boch alle übertriebenen Lobsprüche, die bier foweit geben, bag ber Baumeifter Ermin, feiner gottlichen Runft halber, ber beilige Erwin genennet wirb? Beift bas ben Deutschen Ehre erzeigen, weim man Dinge von ihnen fagt, worüber fich Auslander nur aufhalten muffen? Ober fagt man biefe Dinge nicht bloß in Absicht eigener Chre, um gleich eis nem Laugier burch etwas Meues und Unerwarter tes Aufmerkfamfeit zu erwecken? Frenlich thut man am besten, wenn man allen Unterricht, alle Grunds fage und Regeln in ben Runften verwirft; benn fo fann man, ohne vieles Studiren, wenn man nur Mutterwit hat, mit leichter Mube ben Unwiffenben ein großes Benie beiffen. Snftem in ber Baufunft. Machahmung und Berbefferung ber Matur in ber Maleren ober Bilbhaueren, alles bas find Benennungen, Die ber Autor verabscheuet. Die Begeistes rung, bie charafteristische Runft ift es, bie alles in ber Welt von fich felber schaffet und bilbet. "Diese "charafteriftifche Runft, fagt er, ift nun bie einzige Wenn fie nus inniger, einiger, eigner, " mabre. "felbstfianbiger Empfindung um fich wirkt, unbe-"fummert, ja unwissend alles Fremben, ba mag' "fle aus rauber Wilbbeit, ober aus gebilbeter Ems pfindfumfeit gebobten werben, fie ift gang unb "lebenbig., ' - "Betin er bamit fagen will, ein jeglicher Runftler muffe fabigen Geiftes ju feie nier Runft fenn, ober welches einerlen ift, er muffe Gente bargu haben; fo hat er etwas febr Gemeines

.733. 13.

und Altes gefagt: und was konnte er fougt bamit fagen wollen?

Der Berf. schickt ben Berachter ber gothischen Baufunft nach Paris: wurde er übel thun, wenn er ihm Sesellschaft leistete? Bielleicht wurde ihm ber Benius bes Perrauls fagen, was er von feinem erbauten Louver ju halten habe.

#### VII.

Rarl Wilhelm Ramlers Lyrische Gebichte. Berlin, ben E. F. Voß, 1772.

Cin Jungling von fahigem Ropf und empfindlis chem Herzen liest sehr gerne Gebichte. aber ber Mungling ein Mann wird; bas beißt, wenn fein Berftanb jur Reife gelangt, und feine Empfinbungen an Richtigkeit gewinnen, was fie vielleicht an Reuer verlieren, fo nimmt feine Liebe gur Dichts funft allmählich ab, und ber Umgang mit guten Profaisten wird ibm von Tage ju Tage schasbarer. Er ift nun einmal mit ben besten Originalbichtern bon feiner Jugend ber fcon bekannt; er bat fic nun an bie Wolluft bes Denfens gewöhnt, und achs tet schone Worte nicht weiter, als in soferne gesunde Ibeen barunter verborgen liegen; er kennt nun bie wichtigern und interessantern Gegenstände bes menfchlichen Biffens, bie feine gange Aufmertfamfeit fobern; er hat nun fein Gefühl bes Schonen, und besonders sein moralisches, bis zu einem hoben Grabe ber Feinheit geschärft: und so ift es naturlich, wenn ihm bie wenigften Dichter mehr Benuge leiften.

sisten. — Zwar die Dichtfunst selbst ist an dieser, Bleichgültigkeit völlig unschuldig. Sie ist weder u. arm, dem denkenden Manne die Nahrungsmitz el vorzusesen, die er für seinen Geist verlangt, noch uch zu ungeschickt, sie nach seinem Geschmacke zus ubereiten: aber das, was die Dichtkunst nicht ist, pid gemeiniglich die, die sie ausüben.

. Dewisse Ibeen sind an sich felbst zu geringfus ia, als baß fie febr intereffiren fonnten. Wir echnen babin vornehmlich bie fleinen froblichen Tanwlenen, Die fleinen gartlichen Saufelspiele, beren Irheber fich felbft fur Lehrer ber Beisheit balten. iber von niemanden weniger, als von bem Beifen, afur erkannt werben. Es ist wahr, ber bochste mb lette Zweck aller Weisheit ift Freude; aber ob artliche Blicke, verliebte Seufger, wallende Made benbufen die gange Freude ausmachen, die ben Menchen sättigen fann; baran wollen boch noch andere, ils Heuchler ober Phantasten, zweifeln. Cindeffets äßt ber benkenbe Mann biefe Dichter in ihren Burg en; er balt ihre Werfe fur bas, mas fe find, fur neistens unschuldige, oft auch artige, und zuweilen echt allerliebste Rleinigfeiten; aber boch immer nur für Rleinigfeiten, bie nicht allein jum Ernft, fonern auch inegemein jum Bergnugen für ihn ju lein find. Wenn ibm von ungefahr eine folche Eanbelen in die Sande fallt, fo betrachtet er fie vielleicht mit Wohlgefallen, lachelt über bie irtige neue Erfindung, verwundert fich über ben fleis und die Arbeit, die man baran gewandt bat : iber baß er nun felbst bie Puppe tragen und mit ibr fpielen.

spielen söllte, das kann ihm nicht einfallen. Uebers dem weiß er es schon vorher, daß die Sedichte dies ser Herren alle nur Einerlen enthalten. Es ist immer und ewig Amor, der die Herzen verwundet; immer und ewig Zephyr, der einem artigen Middichen den die Wangen kublt; immer und ewig die Nose, die so glücklich ist, an einem schonen Vusen zu dust ten und zu verwelken. — Dergleichen unahfhörlische Widerfehr macht nicht allein diese geringfügigen; sie macht auch die größten und wichtigken Joeen verächtlich: und unglücklicher Weise ist sie unter keiner Art von Schriftstellern gewöhnlicher, als unter den Dichtern.

Die Hauptursache bieses Fehlers ist bie: weil eben die Dichter am allermeisten aus Worfat schreis ben. Sie follten warten, bis in ihrer Seele eine Ibee so wichtig, so groß, so interessant wurde, fic gleichsam fo jur Beburt brangte, bag es eine Art bon Bedürfniß mate, ihrer loß zu werben; aber fon figen fie ba, wann ihr Ropf noch von allen Ibeen, und ihr Berg noch von allen Empfindungen Sie follten bie Reber ju ben Bebanken fus den; aber fie febren es um, und fuchen bie Bebans Rein Bunber alfo, wenn sie mehr ten jur Reber. aus bem Gebachtniffe, als aus ber Einbildungsfraft Dichten; wenn fie immer wieber auf bie namlichen Segenstänbe guruckfommen, immer wieber bie namlichen Ibeen berausziehn, immer wieber biefe namlichen Ibeen in bie namlichen Bilber bullen. Oft verführt fie benn auch bas Mechanische ihrer Runft eben fo febr, als bie Durftigleit ihrer Ropfes.

Mur gewiffe Tiraben ift bie bichterische Sprache fon fo ausgebilbet; gewiffe Beter und Rebense arten empfehlen fich bem Ohre fo febr, fugen fich fo leicht in bas Solbenmaß, geben einen fo tonenben, fo wohlfeilen Reim, bag ber Dichter ihnen ohne Unterlaß nachgeht: und mit ben Bortern fommen Denn naturlicherweise auch bie Bilber und bie Ges Danfen berben, bie fie ausbrucken: --Daburd ivird nun bas ganze Berdienst bes Dichters ben eis nigen wenigen Zugen, die ihm etwa eigen find, ber einer etwas andern Benbung ber Bedanken, einer erwas anbern Ausführung ber Bilber, auf bloße Leichtigfeit ber Berfififation, Reinigfeit und Boble Flang ber Sprache eingeschrankt: Borzuge, bie ibn jum Lieblingsbichter fur ein muffiges Obr, aber gewiß nicht fur bie thatige Seele eines benfenbent Mannes machen. Diefer ftrebt mit feiner Er Tenntniß immer weiter und weiter, und ber Dicht ter balt ifin beftanbig auf einerlen Blecke feft: Er will zu feinem alten Schate von Ibeen immer neuen Bewinn binguthun, und ber Dichter gablet ibm bes fanbig ben Reichthum wieber vor, ben er ichon batte.

Doch oft ift der Gegenstatt, den sich eine Dichter wählt, in der That weder gemein noch und wichtig. Er ist bedeutend und neu, oder doch west nigstens von einer neuen Seite gefaßt; und wohl behandelt mußte er ein vortresliches Werk geben: aber dann versieht es der Dichter gemeiniglich durch das stürmische Fruer, wourit er darauf zufährt:

spielen söllte, das kann ihm nicht einfallen. Uebers dem weiß er es schon vorher, daß die Gedichte dies ser Herren alle nur Einerlen enthalten. Es ist immer und ewig Amor, der die Herzen verwundet; immer und ewig Zephyr, der einem artigen Nädschen die Wangen kublt; immer und ewig die Rose, die so gludlich ist, an einem schonen Vusen zu dust ten und zu verwelken. — Dergleichen unahfhörlis che Widerfehr macht nicht allein diese geringfügigen; sie macht auch die größten und wichtigken Ideen verächtlich: und ungludlicher Weise ist sie unter keiner Art von Schriftstellern gewöhnlicher, als unter den Dichtern.

Die Hauptursache biefes Fehlers ift die: weil eben bie Dichter am allermeiften aus Borfat fchreis ben. Gie fofften warten, bis in ihrer Geele eine Ibee fo wichtig, fo groß, fo intereffant marbe, fic gleichsam so jur Geburt brangte, bag es eine Are bon Bedürfniß mate, ihrer loß zu werben; aber fon figen fie ba, wann ihr Ropf noch von allen Ibeen, und ihr Herz noch von allen Empfindungen leer ift. Gie follten die Feber ju ben Gebanken fue den; aber fle febren es um, und fuchen bie Bebans ten jur Reber. Rein Bunber alfo, wenn sie mehr aus bem Gebächtniffe, als aus ber Ginbilbungstraft Dichten; wenn fie immer wieber auf bie namlichen Segenstänbe gurudfommen, immer wieber bie namlichen Ibeen berausziehn, immer wieder biefe namlichen Ibeen in bie namlichen Bilber hullen. Oft verfahrt fle benn auch bas Mechanische ihrer Runft eben fo febr, als bie Durftigleit ihrer Ropfes. Fúr

Kur gewiffe Tiraben ift bie bichterische Sprache fcon fo ausgebilbet; gewiffe Better und Rebense arten empfehlen fich bem Obre fo febr, fugen fich o leicht in bas Sylbenmaß, geben einen fo tonenien, fo wohlfeilen Reim, bag bet Dichter ihnen ohne Unterlaß nachaeht: und mit ben Wortern fommen jenn naturlicherweise auch bie Bilber und bie Ges banken berben, bie fie ausbrücken. -Daburch vird nun bas ganze Verdienst bes Dichters ben eis rigen wenigen Zugen, die ihm etwa eigen find, ben iner etwas andern Wendung ber Gebanken, einer itwas andern Ausführung ber Bilber, auf bloße eichtiafeit ber Berfififation, Reinigfeit und Boble lang ber Sprache eingeschränkt: Borzuge, bie bn zum Lieblingsbichter für ein müßiges Obr, aber tewiß nicht fur bie thatige Seele eines benfenben Mannes machen. Diefer frebt mit feiner Er enntniß immer weiter und weiter, und ber Dich. er balt ihn beftanbig auf einerlen Rlecke feft: Et vill zu feinem atten Schate von Ibeen immer neuen Bewinn binguthun, und ber Dichter gablet ibm bes fandig ben Reichthum wieber vor, ben er schon atte.

Doch oft ift ber Segenstand, ben fich ein Dichter wahlt, in ber That weber gemein noch und oichtig. Er ist bedeutend und neu, ober boch westigstens von einer neuen Seite gefast; und wohl ehandelt muste er ein vortrestiches Werk geben: ber bann versieht es ber Dichter gemeiniglich burch as sturmische Feuer, womit er barauf zufährt:

Er sollte fich die bumtle Vorempfindung, bag er viel vortrefliches werbe fagen fonnen, bewegen laffen , ju feinem Begenstanbe naber bingugutreten, ihn nach allen seinen wesentlichen Theilen zu unter fuchen, ben ichmachen und entfernten Schimmer havon in ein nabes und beutliches Bilb zu verwanbeln, bas gang und lebenbig vor feiner Ginbilbungs. Fraft baftunbe: und wenn es ibm bamit nicht ale den wollte, fo follte er feinen Mangel an Senie ers bennen, und die Reber lieber gar nicht ergreifen. Er follte bebenten, baß er feine Ibeen unmöglich beffer geben fann, als er felbit fie bat, und bak auch seine Leser nur eine schwache und bunkle Bors ftellung bes Gegenstanbes erhalten werben, wenn feine eigene fo beschaffen ift. Go aber fest ibn ie ne Vorempfindung auf einmal in eine ungebuldige Dise; er bat feine Zuborer schon um fich ber verfammelt, und bebt feinen Gefang fcon an, eb cu noch weiß, was er fagen will. Die natürliche Folge ift, baß er nach einer feurigen Ankundigung feines Thema in ein allgemeines, nichts fagendes Ges fcmas gerath, woburd wir weber gerührt noch unterrichtet werben; bager gange Stropben, gange lange Deflamationen binburch immer fucht und fucht. um bas Ligentliche, worauf es automut, ju trefs fen, und nach langem Suchen am Ende aufbort shne es gefunden zu haben. - Wit großem uns terirrbifchen Betofe und mit Schaum auf ben tipe pen funbigt bas Drafel sich an; wir borden boch nach ben Gebeimnissen auf, bie wir erfahren follen: aber balb werben wir inne, daß wir fluger find, مُلَمُ

is ber mahrfagenbe Gott, bermunbern uns, geben abon, und fommen nicht wieber.

Sang anders verfährt ber mahre, aber seitne Dichter, ber mit achter Begeisterung bichtet. Dies r fteht mit feinem Gegenstande in ber vertrautes ten, innigiten Bekanntschaft; er weiß alles, was n ibm ist; er bat ibn zwar nicht mit philosophis her Genauigfeit bis in feine erften Elemente aufgeloff, ber boch bis auf die Haupttheile zergliebert: und rst bann, wenn er ihn burch und burch fennte pirft er einen Blick auf bas Bange und wird ben jeiftert. Sat er jum Benfpiel einen Charafter ju eichnen, so untersucht er vorber alle seine Bestands beile, alle bie einzelnen Buge, bie ibn ausmachen; r ftellt einzelne Beobachtungen über Die Wirkungen in , die biefer und jener Zustand auf einen folden Sharakter bervorbringt, und über bie Art und Beife, wie er fich auffert. Will er uns bas Bes nalbe einer Leibenschaft schilbern, so spurt er vorjer bem Wege nach, worauf fie fich in bie Geele ses Menschen einschleicht, verfolgt fie burch alle bie hauptperioben ihres Wachsthumes und ihrer Abe nahme; pruft, mas fur Ibeen bas find, bie fie karfen und bie fie fcmachen; unterfucht, mit mas für andern Leibenschaften sie zusammenbanat, und vann fie in diese, wann fie in jene übergeht. Goll x uns eine große Handlung loben, so weiß er alle bie besondern Umftande, bie zu ihrer Große sentrugen; - er weiß, burd was für vorzügliche Krafte fie bewirkt, und von was für wichtigen Sols zen sie begleitet worben. Man

baß alleb, was ihnen etwa über ben Gegenftant einfällt, noch nicht bas Wahre, bas Rechte fen, mas inen einfallen follte; aber nun miffen fie auch biefes Babre, biefes Rechte nicht zu faffen, nicht bis zur Rlabrheit ju bringen : fie bafchen barnach balb mit Diefer, bald mit jener Detapher, und mablen ju: Lest aus Bergweiflung bie, worinn fie ihre Ibee noch am beften glauben enthalten an fenn, ohne baß boch weber fie, noch irgend jemant fie berauszufin: Andere haben vielleicht die Bauptibeen, ben mufite. Die ju fagen waren, noch fo ziemlich gefaßt; aber nun wollen fie mit ben hauptibeen zugleich alle · Meinen Rebenibeen, alle bamit jufammenhangenben buntlen Empfindungen ausbrucken; sie wollen weit mehr mit ber Sprache leiften, ale irgend eine Sprache Sie baufen baber, eben wie jene, bie allerfeltfamften Metaphern, machen ungeheure Bufammenfegungen bon Bortern, wickeln fo bunt, als mbalich, alle Conftructionen in einander, und verbreiten baburch am Ende eine fo bichte Kinfterniß aber ben Begenftaub, bag fich gar nichts mehr bavon mabrnehmen läßt. --Dichter von diefer Sattung fonnen bem benfenben Manne fo menig gefallen, daß er vor ihnen noch weit arger, als vor ben feichten und mafferichten flieben miuß. gebaufenleeres Gefdmat von einer fanften und mobls Blingenben Stimme ju boren; bas ertragt er noch wohl: aber ein eben fo gebantenleeres Gefchwat bon einer rauben und mißtonenben Stimme ju boren; bas fann er fcwerlich ertragen.

So wettig bie meiften Dichter über ihre befone bern Gegenstande ju benfen miffen; fo menig baben fie insgemein auch über andre, felbst die wichtigften Begenftanbe ber menfchlichen Erfennenig gebacht. Sie haben immer fur ihren Big und ihre Ginbil Dungsfraft zu viel; aber für Die ebelfte Rabigfeit ibrer Geele, bie Bernunft, ju wenig geforgt. Oft find Die grobften unter ben Menfchen herumgebenben Grethumer ihre Grethumer, Die schadlichften Borurtheile ibre Borurtheile. Ober wenn fie auch in ber That beft fere Ginfichten baben; fo balten fie fich, vermoge einer falfchen Theorie ihrer Runft, jur Unnebe mung biefer Grethumer und Borurtheile berechtigt. Sie glauben, bas gange Berbienft bes Dichtets beftebe in einer glanzenben Ginbilbungefraft : uns wenn nun die Babrheit weniger Gelegenheit, giebt, Die Einbildungsfraft glangen gu laffen, als ber grethum, so verschwenden fie an ben Irrthum ben gangen Reichthum ibres Genies, bas gange Rener ihrer Berebfamfeit; unbefummert, ob fie nicht vielleicht in bie Geelen ihrer Lefer bie schablichsten Eindrude machen. Der bentenbe Manni, bem es um bie Aufflarung und Besserung bes menschlichen Geschlechts ju thun ift, hat von ber Bestimmung ber Dichtfunst gang anbre Begriffe. Er will um geringere Endzwecke bie bobern nicht um ju bergnugen, foll bet aufgeopfert baben; Dichter nicht schaben; er foll bie Sache ber Wahr! beit und Bernunft nicht unterbrucken, fonbern fie führen, fie mit aller Lebhaftigfeit feines Wiges, mit iller Starte feiner Ginbilbungsfraft unterftugen. Gr

Ep soll ber Lehrer bes Wolks son; ber leichte, fast liche, gefällige Philosoph für die Welt. Der Dichter ber bas Gegentheil ist, ber Irrthümer aus Borsat ausstreut, in ber nichtswürdigen Absiche, seinen Talenten Bewunderer zu erwerben; ber sep übrigens bas größte Genie unter ber Sonnen: eie nem rechtschaffnen und für die Wahrheit interessurten Manne ist er verächtlich.

Man verftebe und mobi, von welchen Grrebis mern wir reben. Schon Plutarch bat einen Unterfchieb zwifchen folden gemacht, bie bie Dichter frenwillie erfinden oder annehmen, ohne daß fie felbft ober irgend ein andrer fie glaubte, und zwischen folden, bie fie wirflich felbst ju glauben scheinen, und bie auch wieber Glauben unter ben Lefern finben. find unschuldige, ber Dichtfunft unentbebrliche Sulfemittel; Ibeen, Die aus Babrheit und Falfcheit aufammengefest find. Der falfche Theil ift gleichfam ein Sift, bem man feine Rraft benommen bat, und bas nur bie Wirkung ber Arzenen, mit ber man es vermischt bat, ju berftarten und ju befchleunigen bient; er macht die Borfteflung bes mahren Theils lebendiger, finnlicher, und bruckt ibn tiefer in bas Bemuth Aber bas ift benn auch bie gange Wirkung, ein. ble er fervorbringen fann; fur fich felbft fann er eben beswegen, weil er allgemein als falsch erfannt wird, feine Schablichen Folgen baben. ben A. B. die griechische und die nordische Rabellehre alls gemein fur Sabellehre , fur ein Onftem von Irre thumern gehalten; ber Dichter mag alfo immer feine Kakta und feine Wahrheiten in ihre. Bilber buls

ullen, er mag burch fie bie Ertenntniff berfelben nfchauenber und febenbiger machen; er maa uns dar, wenn ibm bas moglich ift, einen Augenblick aufchen: bie Bernunft mußte ihren eignen Bore beil febr folecht verfteben, wenn fie bie Einbib ungefraft, bon beren Sutern fie lebt, um biefen Bors beil beneiben wollte. Langer, als einen Augenblick, pird bie Taufdung nicht anhalten; und mit bent Arrthume werben zugleich alle feine Rolgen berehwinden. — Unter ber anbern Maffe von Irre bumern; benen namlich, bie ber Dichter felbft gu lauben fceint, und bie auch von feinen Lefern fonnen geglaubt werben, giebt es viele, bie mit ber Bludfeliafeit bes Menfchen in feiner, ober menias tens in feiner nabern Berbindung ftebn: alfo mag mmer ein Dichter feine Unwissenheit ober bie Odmade feines Gebachtniffes verrathen; ber Bert junftige wird ihn frenlich barum nicht bober, aber uch ficher nicht viel geringer schapen. Mur ein rufgeblafner Runftrichter, folg auf ben Litteratot der ben Philosophen, wird über einen geringen Rebler in ber Geschichte, in ber Aftronomie, in ber Erdbeschreibung, ober aber irgend einen theorets den Berthum ein großes Gefdren erbeben. Beariffe, mit benen alle gesimbe Verminft babin dit : Begriffe, von benen bie Rube und Gluckfelige feit bes Menschen, es fen nun bie innere ober bie luffere, abbangt; Begriffe, Die nicht konnen er ibuttert werden, ohne daß mit ihnen zugleich bie Lugend mante : folche Begriffe find bem Dlanne, der sie einmal erkannt und angenommen, ber alle die 17.236bl. XIV.23.2.St. 11 traus traurigen Folgen ber ihnen entgegenstehenben Jers thumer eingesehen hat, heilig; er kann es nicht bulben, baß ber Dichter sie kranke ober mit ihnen sein Spiel treibe; baß er Unglauben, Aberglauben, Berachtung des Menschen, Religionshaß, Daationalhaß, Tyrannen und alle die schrecklichen Leibenschaften begunstige, die von jeher eine Pest der Gesellschaft gewesen sind. Er verachtet und haßt alle Begriffe, die nur von ferne dahin führen: und wo er sie gewahr wird, da ist es sogleich um sein Bergnügen und um seine Theils nehmung geschehen.

Zwar ein gewisser neuer Kunstrichter (einer son benen, bie auf Gellerts Grabe ihren murb willigen Zang bielten, nachbem es viele ber beffen Manner ber Nation mit Dankbarfeit und Webmuth besucht batten) - biefer ift gang anderer Dens Er wunscht geistliche Gebichte von einem nung. Lehrer ber romischen Kirche, von Herrn Denis: nicht etwa, weil fich von einem fo aufgeflarten Manne hoffen ließe, daß er bessere und gereinigtere Begriffe unter ben Gliebern feiner Rirche ausbreis ten wurde, sonbern weil er von allen Kabeln, von allen erbichteten Wundern feiner Religion wurde Gebrauch machen fonnen. Es ift unbeareifs lich, wie man von der Dichtkunft, als einer vors trefflichen Runft, mit größter Achtung reben, und fie boch zu einem blogen Saufelspiele erniedrigen; wie man Ausbreitung ber gefunden Vernunft und einer auf gefunde Vernunft gegrundeten Tugend für ben bochften Endaweck aller Schriftstelleren erflaren. und bann boch, um ein Bischen elenbe Imagination

u gewinnen, aller gefunden Bernunft vergeffen

Da es fcon mehr bas moralische Sefubl, als bie loke Vernunft ift, was bem aufgeklarten Manne rie irrigen Begriffe, von benen wir reben, so febr uwider macht: fo muß er nothwendig noch mehr beleibigt merben, wenn ber Dichter biefes morglifde Befühl unmittelbar angreift; wenn er bie Lorbeern. vie bem Manne von Berbienste geboren, um bas Saupt bes Unthatigen, bas Lafterbaften minzet, ber keine andern Borguge bat, als Rang ober Reichthum ; wenn er verführerische Gemalbe finne licher Wollust aufstellt, Die fich in ber Einbildungs. fraft bes Lefers festsenen und die verderblichsten Leis benichaften in Aufrubr bringen ; wenn er bie Tue gend fo fchilbert, baß fie berachtlich, und bas Lafter so, bak es liebenswurdig erfcheint. — Bir wollen Rlagen nicht wiederholen, Die schon fo oft find ges führt worben : aber es ift nur alljugewiß, bag bies fe Rlagen gerecht find.

Um nach diesem allen den Charakter eines Diche ters zu schildern, den der denkende Mann mit wahr rer Wollust lesen, so lesen soll, wie jeder Dichter gelesen zu senn verlangt; nicht bloß um von einem Werke, das Aufsehen macht, mitsprechen zu kons nen, um philosophische oder kritische Bemerkungen zu machen, oder hie und da eine schone Stelle auszuzeichnen; sondern mit wahrer Sympathie, mit wahrer Achtung und Liebe für den Urheber des Werks: so ist es ein Dichter, der sich wichtige, edle, interessante Gegenstände wählt, der über diese Ses

# 308 R. W. Namler's Lprische Gedichte.

Benftande felbft benft, ber in bas Immre berfelbes bineinbringt, beffen Enthufiasmus auf Berhunft gegranbet ift, ber bie großen Wahrheiten, bie bem menfchlichen Befchlechte wichtig find, mit philoso phifchem Beifte burchbacht bat und fie fich beilig fem laft; ber begierig jebe Selegenheit ergreift, wo et fie mit allem Machbrucke feiner Berebfamfeit ein fcharfen fann; beffen lob, Tabel, Bewunderung Berachtung aus ben richtigften Begriffen ents fpringt; ber jebe Befinnung, jeben Charafter, jebe Handlung, fie fen gut ober verwerflich, gerabt fo foilbert, baf wir an ibm felbft ben ebelften menfche lichen Charafter gewahr werben. — Dichter bon fo erhabnem Berbienft giebt es unter allen Dationen mur wenige: wenn aber unfre Lefer bie Werfe bes Mannes in Sanden baben, ber ju biefer gangen Musichweifung Belegenheit gab, fo haben fie auch winen von diefen Dichtern in Sanden. tinfre gane ze Ausschweifung ift bennahe nichts, als ein Roms mencar über ein Daar Zuge, bie er felbst in ber Obe an Encidas von bem Charafter eines wahren Dichters angiebt:

Ihm wird die jungfie der Charitinnen Die wohlbewachte Scham sich zur Führerinn Entbieten. Ihm wird Pallas die Wolfe von Den Augen nehmen, daß ihr Junger Wahrheit und blendenden Trug erfenne.

Die Fortsetzung wegen Mangel des Raums im nächsten Stude.

#### VIII.

Machricht von der Gemaldeausstellung der Atademie der bildenden Künstein Dresden, am 5 Marg 1771. an einen Freund.

Danken Sie es ihrer Gebuld, mein Herr, sand ber Umftandlichkeit ihres Correspondenten, daß Sie unfre Runftler seit geraumer Zeit konnen. Einen für und neuen Könstler, ich will sagen, der, seit feiner Ankunft in Dresden, am sten Märy 1771 zuerst hier etwas ausgestellt hat, mögen Sie nach der bengelegten Beschreibung \*) seiner Gemälde beursug 4 geiner Bemälde beursug 4 geiner Gemälde beursug 4 geiner Gemälde beursug 4 geiner Gemälde beursug 4 geiner Gemälde beursug 4 geinen.

1. Der Wunsch an die Mama. Ein balbentblostes Rind fteht auf bem Schoofe feiner Umme, von welcher es forgfaltig gehalten wirb. Es reicht in freudiger Unschuld einen Straug, nebft einem baran befestigten Bunfche, ben es mit benben Sanden halt, feiner jung und ichlatt gebilbeten Mama. Diefe, in weiffen Atlaf gefleibet, feht mit einem Arme auf ihres Gemale 'Achfel gelehnet, welcher feine garte Salfte mit ber einen Danb umfaßt und einen gartlichen Blief auf fie wirft; mit ber anbern aber feinem Gohnchen ben Strang halten hilft. Die reigenbe Mutter fcheint fich zu weigern, um vermuthlich bas Bergnugen ju verlangern, feine unschuldig lallenben Bunfche ju horen. Bur Geite liegt auf' einem fleinen Bette ein erwachtenes Schwefferchen, Die Bollet

# 312 Ueber bie Bemalveausstellung Der

len Sie, ob wir bem Schönau in Dresben mit allen Vorzügen bes in Paris so beliebten Schenau besitzen. Diese angenehme Bemühung muß ich mei nem Freunde überlassen; bafür unterziehe ich mich ieht berjenigen, die mir sein Vertrauen aufgelegt hat.

herr Schonau war alfo ber Maler Des Lages. Diefen frangofifch : beutichen Ausbruck, ben ich obne Rachtheil alterer Runftler und ihrer Berbien fte gebrauche, werben Gie mir vergeben. Der in nere Werth auf ber einen Seite, bas Berbieuft ber Meuheit auf ber anbern, benbe find bier vereiniget. Sie fennen ja, mein Berr, ben Ginfluß ber lettern auf bas menschliche Bemuth: Bermuthlich haben Gie auch bie Dacht folder angenehmen Segenftanbe über unfer Berg an fich felbft erfahren; Begenftanbe, bie herr Schonau aus ben gemeinen Leben boch biefes schildert mehr einen Greuze -- ich folls te bestimmter fagen, aus ber feinern Gefellichaft au So viel Bemalbe, fo viel Stoff nebmen weiß. ju rubrenden, ober menigftens artigen Erzählungen. Wenn ich nicht irre, bat man nach bes unlängst berftorbenen Beren Baubouins Gemalben bergleis den Ergablungen in Franfreich verfucht.

Wir find noch lange nicht baran, und Sie vers langen es gewiß nicht, daß das artige Moderne ben Geschmad an der griechischen und römischen Kunft, wenn ex einmal da ist, verbrängen solle. Doch sinde ich auch nicht ben den Alten eine Unverträgliche keit mannichfaltiger Gegenstände der Kunftler. Mannichfaltigkeit der Gaben kommt aus den Sans

in der Natur; Urtheile der Menschen machen Alass n. Genyg vorerst, wenn der Künstler in der seis igen ausnehmend gut ist. Schhnaus Feuer in tr Zusammensehung, und Netschers Wärme in der larbengebung würden, vereinigt, Ihnen mein Herr, senig in dieser Klasse zu wünschen übrig lassen. Doch wir leben in der Welt zu sehr für die Zukunft, is das wir ihr nicht auch einige Blade entgegen schieden sollten, wann wir die Gemälde derer hier und in einzig aufblühenden jungen Künstler betrachten.

Die biefigen batten fich, ber Menge megen, uch in anbern Bimmern ausgebreitet. Dier was en Originale zu Ausfüllung bes so genannten meiffe ifchen Zimmers. — Denn barinn batte nur Berr Eindner aus Dieißen uns recht gut und priginals naßig gehaltene Bilber nach ber Mofalba, aber uch eigene Urbilber feben laffen : zween Agre, (feie te Dausgenoffen, so viel ich weiß,) wie sie fich nur rine weiffe Benne ganten, nach bem geben gemalt ; ferner einen Marber und eine Benne, ebenfalls ein Driginal: (es mar bas Gegenbild zu bem furz vorber spirten und diesesmal mic ausgestellten Hondecoes ter: ein rother englifder Sahn unter feinen Dus nern, überaus gut.) - Auch erganzte ber Tleis ber Lebrlinge ben Mangel an Gemalben in bem Bimmer, bas benen eigentlich wicht gur Afabemje geborigen Kunftlem bestimmt ift. Und unter biefen zeichnete fich bloß von Herr Lorenz eine gute Lands schaft aus, barinnen er zerfallene Denkmaler bes Alterthums in ihren Trummern vorgestellet hatte.

### 314 Ueber bie Gemalbeausstellung ber

Ber bas Semalbe von Austreibung unserer erften Aeltern aus bem Darabiefe bon Albano. wer Titians rubenbe Benus, ben David mit bem Saupte Goliaths bom mantuanifchen Reti aus ber Churfurftl, Gallerie fennet, bem wird es nicht fcmer fenn, fich bon ber Machbilbung bes erften Ses maibes von altern Rarl Christian Rlaß, und ber Abrigen von Dechtochl einen Begriff ju machen; Runftler Beichnungen iunaen bem Mobell, und bes Hr. Rlaß Bacchante und zwo Beftalen nach Statuen aus ber Antifer. Gallerie, ber Rurge wegen nicht umftanblich ju gebenfen. Dem Liebhaber folcher Zeichnungen find in ber voridbrigen Befchreibung Winke genug gegeben wors ben, Die felbst ber Englander, ber in Rom ben Beichner nach Statuen befchäfftigt, nicht verfchmas ben wurbe, wenn er mit unfern Marmorbilbern fo befannt, als vielleicht mit bes Cabaceppi Anruh. mung berfelben ") werben follte. Sich übergebe duch Kopfe nach ban Dyck und Klink, Rohr und von Goebel. Der altere Bals ther batte einen vortreflichen Dieterich, ben ber St. Ober - Rechnungeinsvector Span besist, eine fcblas fenbe Benus, in ber an bem ganzenCharafter berkanbe fchaft bemerflichen beiffeften Jahrzeit, ein Bemalbe, baju bie Grundlage vielleicht bem Nicolaus Pouffin zu verbanten ift, in Miniatur fehr gut übergetragen. 311:

\*) Siehe bleste Bilbhauers Borrebe vor bem 2ten Banbe seiner Raccolta d'anxiche Statue, Bu-Li &c.

### Afad. ber bilbenden Runftein Dresben. 315

Bugletch barf ich ein fehr gutes originalmäßig ges baltenes historisches Stud nach Dietrich, von juns gern Walther, ber in Nachahmungen mit Dels farben ber biftorifden Gemalbe biefes Meifters vorzüglich geschickt ist, ingleichen eine felfigte Lands fchaft nach eben biefem Deifter nicht vergeffen, bas rinnen Bohme fich bes Salvator Rosa Gefchmack bestissen, um nachher ein schickliches Ber genbild in bemfelben zu verfertigen. Auch bie Art. mit welcher ber jungere (Friedrich Christian) Klaß arvo Lanbichaften nach Salvator Rosa aus ber Churfurftl. Gallerie in Delfarbe, und eine bergleis den nach Dietrich mit Wafferfarbe nachgeabent, geigt mit Zuziehung einiger Priginal : Reichnungen. barinnen er bie Matur mit ben Augen eines Runks Iers von Genie anzuseben scheint, eine nicht gemeis ne Unlage, felbit ein auter Runftler zu werben.

Es waren uoch niemals so viel Originalvers suche ber jungen Kunstler, als diesesmal erschies nen. Wird man den merklichen Wachsthum der Anstalt derselben zu einigen Verdienst anrechnen durfen? Zu den guten Nachbildungen mußten freylich noch des jungern Hr. Oesers in Leipzig Venus und Amor nach Cignani, (welches Semälde Hr. Stein auch mit schwarzer Kreide sehr sleißig gezeichnet hatte), u. ein ander Semälde von Hr. Wiese nach Casravagio als die besten Anleitungen ihres gemeinschafts lichen Lehrers zu einem guten Kolorie, in dem Leipziger Zimmer gerechnet werden: so wie auch andere von Hr. Gottlob und Hr. Fabricius. Besonders hatte der Sohn des Hr. Kapellbirector Bachs in

### 316 Ueber bie Gemalbeausstellung ber

Damburg eine koloriete Zeidnung nad Carpioni, ein Bacchanal, eingeschickt, bessen Keuer in ber Dachahmung erhalten, Die beste hoffnung von jungen Runftler fcopfen lief. nalg malbe batten bingegen bie bamals in Drese ben befindliche Berren Ruger und Mechau aus-Mener in Miniatur bie Bilbniffe bes Ronigl, Großbrittannischen Besandten Den. von Reith, und bes Ronigl. Schwedischen Befandten Dr. Baron Sparre. Dr. Mechan batte, in einem mit Dele farben und nach Grunbfaten einer guten Karbengee bung verfertigten Semalde, Die Empfinbungen bes Abams und ber Eva, wie fie bes tobten Abels que erft anfichtig merben, nach bes Beren Befiners And Runts Befchreibung, auszubracten gefucht. ler lieben ben Dichter , ber ihre fanften Empfins bungen erweckt, und ihnen fo manden Stoff ju angenehmen und unschulbsvollen Scenen barbietet. Aber auch, als Runftler, weiß herr Begner bekannten Worftellungen eine neue Wendung zu geben. Dier ift nicht ber Ort feinen Banpmebes gu bes Schreiben, mobl aber ibn bem forfchenben Liebhaben auf ber neueften gefinerischen Laubichaft anznzeigen.

Die Miniaturbildnisse unsers geliebten Chuss fürsten und bessen durchlauchtigsten Gemahlin, bas runter eines nach Graff war, hatte Mademviell Dinglinger die Stelle eines von ihr sehr lebhaft und meisterlich kopirten Amors und der Psyche, nach Libert, so sie den ersten Morgen ausgestellt hatte, einnehmen lassen. Ein Gemalde von Franz Mieris, eine Frauensperson die auf der

## Alabiber bilbenben Runfte in Dreeben. 317

Raute spielt, war von Mabem. Riebel topitt wor ben Bisher batte Mabemoifelle Rriedrich nut abre Runft Blumen mit Delfarben borguftellen. ber offentlichen Beurtheilung überlaffen. Die erften benben Truchtftude maren berfelben biefmabl nicht weniger gelingen. In einem berfelben lag auf einem Teller unter andern eine weiffe Beintraus be in ber vollen Klabrbeit und Runbung ber Mas Ein autes Blumenftuck von biefer Sand fchien nichts unerwartetes, fo wenig, als vier fleipe fchonetanbfchaften, Drigmale von Srn. Klengel. Die Blumen, bas Glas und bas Waffer barinne, mit ben an bem Stengel angefesten Blaschen, waren in bem Friedrichischen Blumen: Stude fast taufchend. In Rlemgels verschiebenen Lanbichaften bemerfte man ben Bechfel von Bafferfallen und file Iem Wasser. Heber Diefes jog eine Brucke bas Auge auf ben Mittelgrund. Didber ftromte in einen andern Landichaft ber Bafferfall aus felfigten feinen Schanm bem Borgrunde entges Dier riefelte ber Bach über fleinere Steine. gen. und ber Sandhugel empfieng bas hauptlicht, ober verftarfte beffen Wirfung burch bie ihm eigenthume liche Karben und bie mannichfaltigen Schichten bet Ueberall verriethen die Hirten mit ihren Erbe. Schaafen ben nutlichen Unterricht unfere Dietrichs.

Sigentliche Hirtenscenen, barinn die Rus he schon etwas groß gehalten waren, hatte der jungere Friedrich ausgehängt. Aber die anmus thigste Gegend nebst Hirten und Heerden kann im Gemäls

## 318 Meber die Gemalbeausffestung ber

Bemalbe nur alsbann fehr gefallen, wann richtige Beidnung, mit bem meifterhafteften Colorit ber nieberlandischen Maler verbunden ift, und fann auch alebann nur intereffiren, wenn in bem Thierischen Charafter und in ben thierifchen Leibenfchaften, Die Unterfchiebe genau bemerket, und burch Phos fionomie, Stellung und Bewegung ausgebrucket Das wirt noch mehr, (um es benläufig zu bemerken), von den wilden Thieren eines Frank Enphers und Ribingers, als von ben gabmen Beerben gelten. Der Charafter jener ift weit bes stimmter; ihre Handlungen, befonbers wann fie auf ihren Raub geben, find lebhafter; bie thieris fche Geele zeigt fich in ihnen ungehinderter. berbieß wird eine gut gemalte Lanbicaft, auch wann sie jene Borguge nicht bat, boch immer noch, meniaftens auswärts Liebhaber finben. fie biefes, mein herr, nicht felbst ofters mahrge nommen; besonders wenn ber Maler schon einen gewiffen Ramen bat, fo gar ben unenblich wie: berholten Zusammensegungen? Aber fur ben ehrs liebenden Runftler ift ein folder Ruf nicht fcmeis delhaft; er weiß aus ber Befchichte ber Runftler wie geschwind er verloren geht, wenn er nicht von bem Urtheile ber Renner, fonbern blos von bem Beschmade ber Raufer berrührt.

An obermohnten Gemalben bes jungern Fries brichs hatte die Landschaft eine gute Anordnung, auch einen nicht unangenehmen, nur nicht genug veränderten Ton der Farbe. Der junge Kunftler ist wirklich reich an Erfindungen; er ist um so

#### Allad. ber bitbenben Rinfte in Dresben. 319

bielmehr ber Aufmunterung, aber auch ber freunde schaftlichen Erinnerung murbig, bag nur bie in ben Unterrichtsjahren forgfältig ftubierten Theile, uns ter geboriger Beleuchtung und Saltung, in ber Anwendung ein ichones Sanze, machen. Grgende wo ein Relfenftud mit feinem Moos und umfchattenden Rrautern, mit bem Auge eines Berchems betrachtet und mit gleich leichter Band angebeutet; ein Vorgrund mit einigen, auf Johann Boths ober Spanevelts Art behandelten Dornen und ans berm Gesträuche; potterische ober affelnnische Meifterzuge auch nur an einem einzigen Stiere; ein am rechten Orte mit Mäßigung angebrachter fallenber Debel, ober bas frube Connenlicht, in einer ppnakerischen Anordnung; ein jedes von Diefem allen ift fur bie Ausführung bes Bangen von größerer Wirfung, als blos flach gemalte Parthien auf Parthien gebauft, bie nur zeigen. baß man die Matur und ihre besten Machahmer noch wenig ftubirt haben, ober bag man, ohne auf Diefe ju achten, feiner eigenen unregelmäßigen Gins Diefe genque Befolgung ber Mas bildung folge. tur nebst ber Ausführung einer geübten Sand ift es, welche ben unmittelbar nach ber Matur gezeich. neten Landschaften unfere Dr. Bingg einen Reis giebt, ber mit ber Erfindungefraft, bie in feinen Rompositionen berricht, bennabe von gleichem Berthe ift.

Mit Delfarben waren biefe Malerenen ges malt, bie mir jene für meine biesjährige Absicht zu weitläuftige Anmerkung abgelocket hat. Sie

# 312 Ueber bie Gemalbeausstellung ber

len Sie, ob wir bem Schönau in Dresben mit allen Vorzügen bes in Paris so beliebten Schenau besitzen. Diese angenehme Bemühung muß ich meis nem Freunde überlassen; bafür unterziehe ich mich iest berjenigen, die mir sein Vertrauen aufgelegt hat.

herr Schonau war alfo ber Maler bes Las nes. Diefen frangblifch s beutschen Ausbruck, ben ich ohne Rachtheil alterer Runftler und ihrer Berbiens fte gebrauche, werben Gie mir vergeben. nere Werth auf ber einen Seite, bas Verbiedft ber Meubeit auf ber anbern, benbe find bier vereiniget. Sie fennen ia, mein Berr, ben Einfluß ber lettern auf bas menschliche Gemuth: Bermuthlich haben Gie auch bie Dacht folder angenehmen Gegenstanbe über unfer Berg an fich felbft erfahren; Begenftanbe, bie herr Schonau aus ben gemeinen Leben doch biefes schildert mehr einen Greuze -- ich folls te bestimmter fagen, aus ber feinern Gefellicaft au nebmen weiß. So viel Gemalde, so viel Stoff ju rubrenden, ober menigftens artigen Erzählungen. Wenn ich nicht irre, bat man nach bes unlängst berftorbenen Berrn Baubouins Gemalben bergleis den Ergablungen in Rranfreid verfucht.

Wir find noch lange nicht baran, und Sie vers langen es gewiß nicht, daß das artige Moderne ben Seschmad an der griechischen und romischen Kunft, wenn er einmal da ist, verbrängen solle. Doch sinde ich auch nicht ben den Alten eine Unverträglichteit mannichfaltiger Gegenstände ber Kunstler. Mannichfaltigteit der Gaben kommt aus den Sans

ben

# Mlad. ber bilbenben Rimftein Dresben. 313

en der Ratur; Urspeile der Menschen inachen Rlassen. Genug vorerst, wenn der Künstler in ber seizugen ausgehmend gut ift. Schönaus Feuer in er Zusammensehung, und Netschers Wärme in der Farbengebung würden, vereinigt, Ihnen mein Herr, venig in dieser Klasse zu wünschen übrig lassen. Doch wir leben in der Welt zu sehr für die Zusunft, als dass wir ihr nicht auch einige Blicke antgegen schipten sollten, wann wir die Gemälde derer hier und in Leipzig ausblühenden jungen Kunstler betrachten.

Die biefigen batten fich, ber Menge megen, gutch in anbern Bimmern ausasbreitet. Dier was ven Originafe ju Ausfühlung bes fo genannten meiffe wifden Zimmers. - Denn barinn hatte nur Bern Lindner aus Deißen uns recht gut und priginals maßig gehaltene Bilber nach ber Mofalba, aber auch eigene Urbilber feben laffen : ameen Mare, (feie ne Sausgenoffen, fo viel ich weiß,) wie fie fich aus eine weiffe Benne ganten, nach bem geben gemalt ; ferner einen Marber und eine henne, ebenfalls ein Driginal: (es mat das Gegenbild zu bem furz vorber Fonirten und diefesmal mit ausgestellten Hondecoes ter: ein rother englischer Bahn unter feinen Sus nern, überaus gut.) -- Auch ergangte ber Fleis ber lehrlinge ben Mangel an Gemalben in bem Zimmer, bas benen eigentlich nicht zur Afabemje ges borigen Runftlern bestimmt ift. Und unter biefen reichnete fich bloß von Herr Korenz eine gute Land: fchaft aus, barinnen er zerfallene Denfmaler bes Alterthums in ihren Erummern vorgestellet batte.

### 314 Ueber bie Gemalbeausstellung ber

Wer bas Semalbe von Austreibung unferer erften Meltern aus bem Parabiefe bon Albano. wer Titians rubenbe Benus, ben David mit bem Saupte Goliaths bom mantuanifchen Reti aus ber Churfurftl, Ballerie fennet, bem wird es nicht fcmer fenn, fich bon ber Machbilbung bes erften Ses malbes von altern Rarl Christian Rlaß, und ber abrigen bon Dechtochl einen Begriff ju machen; Beichnungen jungen Kunstler bem Mobell, und bes Dr. Rlaft Bacchante und amo Weftalen nach Statuen aus ber Antifer. Gallerie, ber Rurge wegen nicht umftanblich ju gebenfen. Dem Liebhaber folder Zeichnungen find in ber vorfahrigen Beschreibung Binte genug gegeben wors ben, Die felbit ber Englanber, ber in Rom ben Beidner nach Statuen befdafftigt, nicht berfchmaben murbe, wenn er mit unfern Marmorbilbern fo befannt, als vielleicht mit bes Capaceppi Anrub. mung berfelben \*) werben follte. 3ch übergebe duch Köpfe nach ban Dyck und Klink, von Rohr und bon Goebel. Der altere Dals ther batte einen vortreflichen Dieterich, ben ber Br. Ober - Rechnungeinspector Gpan besitt, eine fchlas fende Benus, in ber an bem ganzen Charafter berkanbe fchaft bemertlichen beifieften Jahrzeit, ein Bemalbe, bazu bie Grundlage vielleicht bem Ricolaus Pouffin au verbanten ift, in Miniatur febr gut übergetragen. Su

\*) Siehe bleses Bilbhauers Vorrebe vor bem 2ten Banbe seiner Raccolta d'anxiche Statue, Bu-Li &c.

### Afab. ber bilbenben Runftein Dresben. 315

Bugletch barf ich ein febr gutes originalmäßig ges baltenes biftorifches Stud nach Dietrich, von juns gern Walther, ber in Machahmungen mit Dels farben ber bistorischen Gemalbe biefes Meifters vorzüglich geschickt ift, ingleichen eine felfigte Lands fchaft nach eben biefem Deifter nicht vergeffen, bas rinnen Bohme fich bes Salvator Rosa Gefchmade befliffen, um nachher ein ichidliches Bes genbild in bemfelben ju verfertigen. Much bie Art, mit welcher ber jungere (Friedrich Christian) Klaf zwo Landschaften nach Salvator Rosa aus ber Churfurftl. Sallerie in Delfarbe, und eine bergleis den nach Dietrich mit Wafferfarbe nachgeabent, geigt mit Bugiebung einiger Priginal Beichnungen, barinnen er bie Matur mit ben Augen eines Runfts Iers von Genie anzusehen scheint, eine nicht gemeis ne Anlage, felbst ein guter Runftler zu werben.

Es waren uoch niemals so viel Originalvers suche ber jungen Künstler, als diesesmal erschies nen. Wirb man den merklichen Bachsthum der Anstalt derselben zu einigen Verdienst anrechnen dürfen? Zu den guten Nachdildungen mußten freylich noch des jüngern Hr. Oesers in Leipzig Venus und Amor nach Cignani, (welches Semälde Hr. Stein auch mit schwarzer Kreide sehr fleißig gezeichnet hatte), u. ein ander Semälde von Hr. Wiese nach Casradagio als die besten Anleitungen ihres gemeinschafts lichen Lehrers zu einem guten Kolorit, in dem Leipzziger Jimmer gerechnet werden: so wie auch andere von Hr. Gottlob und Hr. Fabricius. Besonders hatte der Sohn des Hr. Kapelldirector Bachs in Ham

### 316 lieber bie Gemalbeausstellung ber

Damburg eine folorirte Zeidnung nad Carpioni, ein Bacchanal, eingeschickt, beffen Keuer in ber Dachahmung erhalten, Die beite hoffung von jungen Runftler fcopfen ließ. nalgemalbe batten bingegen bie bamals in Drese ben befindliche Berren Ruger und Mechau aus-Mener in Miniatur bie Bilbniffe bes Ronigl, Großbrittannischen Befandten Drn. bon Reith, und bes Ronigl. Schwedischen Befandten Dr. Baron Sparre. Dr. Methau batte, in einem mit Dele farben und nach Grunblaten einer auten Karbenace bung verfertigten Semalde, Die Empfindungen bes Abams und ber Eva, wie fie bes tobten Abels aus erft anfichtig merben, nach bes Beren Befiners Befchreibung, auszubracken gefticht. Anch Runte ler lieben ben Dichter , ber ihre fanften Empfins bungen erwecht, und ihnen fo manden Stoff ju angenehmen und unschulbsvollen Scenen barbietet. Aber auch, als Kunftler, weiß herr Gekner befannten Borftellungen eine neue Wenbung zu geben. Dier ift nicht ber Ort feinen Bannmebes zu bes schreiben, mobl aber ihn bem forschenben Liebhaben auf ber neuesten gefinerischen Lanbichaft anznzeigen.

Die Miniaturbildnisse unsers geliebten Chuss fürsten und bessen durchlauchtigsten Gemahlin, das runter eines nach Graff war, hatte Mademoisell Dinglinger die Stelle eines von ihr sehr lebhaft und meisterlich kopirten Amors und der Psyche, nach Libert, so sie den ersten Morgen ausgestellt hatte, einnehmen lassen. Ein Gemalde von Franz Mieris, eine Frauensperson die auf der Laute

# Alababer bilbenben Runfie in Dreeben. 317

Laute fpielt, : war von Matem. Riebel fopirt wor ben Bisher batte Mabemoifelle Kriebrich nut abre Runft Blumen mit Delfarben borguftellen, ber bffentlichen Beurtheilung überlaffen. Die ers Ren berben Aruchtftude maren berfelben biegmabl -nicht weniger gelungen. In einem berfelben lag auf einem Teller unter anbern eine weiffe Beintraus be in ber vollen Klahrheit und Runbung ber Mas Ein gutes Blumenftud bon biefer Sand fchien nichts unetwartetes, fo wenig, als vier fleine fchonetanbichaften, Driginale von Srn. Klengel. Die Blumen, bas Glas und bas Wasser barinne, mit ben an bem Stengel angesetten Blaschen, waren in bem Friedrichischen Blumen: Stude fast tau-In Rlengels berichiebenen Lanbichaften bemertte man ben Wechfel von Bafferfallen und ftile Iem Baffer. Heber Diefes jog eine Brucke bas Auge auf ben Mittelgrund. Daber ftromte in einen anbern Lanbichaft ber Bafferfall aus felfigten Soben feinen Schaum bent Borgrunde entges Dier riefelte ber Bach über fleinere Steine, und ber Sanbhugel empfieng bas hauptlicht, ober verftarfte beffen Wirfung burch bie ihm eigenthume liche Rarben und bie mannichfaltigen Schichten bet Ueberall verriethen die Hirten mit ihren Erse. Schaafen ben nuglichen Unterricht unfere Dietricks.

Sigentliche hirtenscenen, barinn bie Rus be icon etwas groß gehalten waren, hatte ber jungere Friedrich ausgehangt. Aber bie anmuthiafte Begend nebst hirten und Beerben tann im

Gemål:

### 3.8 Neber die Gemalbeaussfellung ber

Bemalbe nur alsbann febr gefallen, wann richtige Zeichnung, mit bem meifterhaftesten Colorit ber mieberlanbischen Maler verbunden ift, und fann auch alebann nur intereffiren, wenn in bem Thierischen Charafter und in ben thierifchen Leibenschaften. Die Unterschiede genau bemerfet, und burch Phys fionomie, Stellung und Bewegung ausgebructet Das wirt noch mehr, (um es benlaufig in bemerken), von ben wilden Thieren eines Frant Onpders und Ribingers, als von ben jahmen Beerben gelten. Der Charafter jener ift weit bes stimmter; ihre Sandlungen, besonders wann fie auf ihren Raub geben, find lebhafter; bie thieris fche Geele zeigt fich in ihnen ungehinderter. berbieß wird eine gut gemalte Lanbicaft, wann sie jene Vorzüge nicht bat, boch immer noch, meniaitens auswarts Liebhaber finben. fie biefes, mein herr, nicht felbst ofters mabrae nommen; befonders wenn ber Maler ichon einen gewissen Damen bat, so gar ben unenblich wieberholten Busammenfegungen? Aber für ben ehrs liebenden Runftler ift ein folder Ruf nicht fcmeis chelhaft: er weiß aus ber Befchichte ber Runftler wie aeschwind er verloren aeht, wenn er nicht von bem Urtheile ber Renner, sonbern blos von bem Befchmade ber Raufer berrubrt.

An oberwehnten Gemalben bes jungern Fries brichs hatte bie Lanbschaft eine gute Anordnung, auch einen nicht unangenehmen, nur nicht genug veränderten Ton der Farbe. Der junge Kunftler ist wirklich reich an Erfindungen; er ist um so

### Alab. ber bitbenben Rinfie in Dreeben. 319

vielmehr ber Aufmunterung, aber auch ber freunde Schaftlichen Erinnerung murbig, bag nur bie in ben Unterrichtsiahren forgfältig ftubierten Theile, uns ter geboriger Beleuchtung und Saltung, in ber Amwendung ein schones Sanze, machen. : Irgende wo ein Relfenftud mit feinem Moos und umfchats tenden Rrautern, mit bem Auge eines Berchems betrachtet und mit gleich leichter Band angebeutet; ein Vorgrund mit einigen, auf Johann Boths ober Spanevelts Art behandelten Dornen und ans berm Gesträuche; potterische ober affelnnische Meifterzuge auch nur an einem einzigen Stiere; ein am rechten Orte mit Maßigung angebrachter fallenber Debel, ober bas frube Connenlicht, in einer ppnakerischen Anordnung; ein jedes von Diefem allen ift fur bie Ausführung bes Bangen von größerer Birfung, als blos flach gemalte Parthien auf Parthien gebauft, Die nur zeigen, baß man die Matur und ihre besten Nachahmer noch wenig flubirt haben, ober bag man, ohne auf Diefe ju achten, feiner eigenen unregelmäßigen Gins bilbung folge. Diefe genaue Befolgung ber Mas tur nebft ber Ausführung einer geübten Sand ift es, welche ben unmittelbar nach ber Ratur gezeiche. neten Landichaften unfere Br. Bingg einen Reis aiebt, ber mit ber Erfindungsfraft, bie in feinen Rompolitionen berricht, bennahe von gleichem Berthe ift.

Mit Delfarben waren biefe Malerepen germalt, bie mir jene für meine biedjährige Absicht gu weitläuftige Anmertung abgelocket hat. Sie

# 320 Meber bie Sematheausffellung ber

mag indeffen, als ein Ergängungsftück ber vorjähreigen Beschreibung gelten, beren Anlage, jedem jungen Kunftler in seinem Jache etwas Dienliches in der Kurze zu sagen, Ihnen wenigstens nicht ohr ne Nugen geschienen.

Sie erinnern sich noch immer mit Vergnügen ber Landschaften bes verstorbenen Wagners. Mit ähnlichem Auftrage der Wasserfarbe, in Segenstäns den gleicher Art sind Tiebels Versuche, die mehr als Versuche wären, wenn diesem Künstler, einem Lehrlinge des Hrn. Professor Roos, nach seinem ganz augenscheinlichen Genie, die Ausmunterung der Liebhaber, wie jenem, die vollkommenere Ausbild dung erleichterte. Ausser einigen Schäferstücken hatte der junge Künstler auch eine Aussicht, mit einer Windmuhle auf einer Anhöhe linker Hand, nach der Natur geschildert.

Br. Pechwehl hatte ben Benland und bie Samgriterinn am Brunnen, in ber gerne bren gum ger, bie Brobt aus ber Stadt geholt, in gangen Riguren, balb Lebensgröße, mit Delfarben vorges Kreunden reicher Busammensehungen, und bilbet. eines gewiffen Dicolaus Douffintichen Befchmads, mußte bie Salbung Davids bom altern Br. Riag mit fcmarger Rreibe gefallen. Mehfelds. cianes Bilbnif jeugte von Brn. Graffs guten Grunde fasen in ber Karbengebung. Dach feinem Lebr: meifter; bem Sen. Director und Prof. Butin, batte ber altere Leng eine Gachftiche Bauerin bes bem Reuerbeerbe und einen noch nieberern Oc

### Atab. ber bilbenben Runfte in Dresben. 321

Begenstand kopirt \*); zu eigenen Erfindungen aber sich ausser einer ganz guten Art nach ber Mastur, die Auferweckung des Lazarus, den Henland auf dem Schiffe lehrend, die Anbetung der Weisfen, eine heilige Familie, einen Gelehrten, und St. Johannes in der Wüsten gewählt. Alles dieses was ren, so viel ich mich besinne, blos Zeichnungen.

Wie aufmerksam aber machte uns nicht ein Mobell in weissem Thone, ein Jupiter, bessen auf; gehobene Hand Blis und Pfeil fortzuschicken scheint, von Hrn. Schafer! Alle diese Originale zusammengenommen, rechtsertigten unsere Hoff; mung, und unter diesen Aussichten verzeihen Sie es mir leicht, daß ich nicht immer meine Erzählung von den Lehrern anfange und stufenweise zu ihren Lehrlingen herabsteige.

In der That war auch das Zimmer ber Lehrer nicht so reichlich mit Gemalben, wie vormals ans gefüllt. Kein einziges Semalbe von Dieterich; Zeichnungen genug. Achte berselben zum wenigsten von Hr. Dir. und Prof. Hittin: darunter heis lige Segenstände und moderne Sesellschaften. Alle lebhaft in der Anordnung, aber jene, ben dem Ants lise

Don J. B. Parlov, schreibt Dr. b'Argensville, er ließ seine Schüler nicht nach seinen eignen Werfen arbeiten, sonbern sie mußten nach den besten Gemälden in Rom studiren. Leben der berühmten Mahler, vierter Th. S. 502. der Polimannschen Uebersetung.

## 322 Ueber die Gemalbeansftellung ber

life ber Mabonna und ber Engel, in bem ihm eigens thumlichen Ibeal, mit welchem Sie bes Kunstlers resbirte Blatter schon werben bekannt gemacht haben. Hatten boch Kenner an ber h. Genovesa bes van Loo, ober vielmehr in bem Balechouischen Kuspfer nach diesem Semälbe, den Köpfen der Heisligen und der Engel mehr Heiterkeit und Anmuch gewünscht.

Bon Br. Director und Prof. Defer war bier ein gutes Stud, Loth mit feinen Tochtern , bem auch Runftler verbienten Benfall gaben. In tiefen Schlaf versunfen liegen Loth und eine biefer Befabrtinnen gang vorne linker Sand, geschust von einer, ben Vorgrund bes Bemalbes, (wenn ich nicht irre), übermolbenben Rluft. hieraus bilbet fic eine Art von Borwand gegen bie brennende Stadt, Die bem Muge zwar linker Hand baburch entzogen ift, babin aber die andere Tochter Lothe, die vorne am Ausgange ber Bole fteht , bas Beficht gewert bet bat. Der gegen biefe Seite verftarfte Schein bes Reuers verliert fich allmählig rechter Hand in Die mit Schwefelbampf erfüllte Luft : Die Morgene bammerung scheint noch ihren Schlener über biejes nigen Theile ber oben Lanbschaft ju verbreiten, babin jenes fürchterliche Licht nicht bringen konnen.

Ich fuble ben Werth ber Rurge, die ich mit auferlegt habe, am besten, wann ich Werke ber Runstler beschreiben soll, die selbst die vortheilhaftes sten Beschreibungen ber Runstwerke zu geben vers mogend sind. Die mindesten Zweifel ben dem Gemalbe bes Sr. Profi Casanova, barinnen Bemus

### Afab. ber bilbenben Runfte in Dresben. 323

bem entleibten Abonis bestarzt zueilet, ber mit bem Rouf in Die Erbe gefentt, gegen Die Brundlinie bes Gemalbes verfürzt liege, murbe bie Befdreibung 3ch beantige bes Runftlers vermuthlich auflofen. mich lieber ben auten Ton ber Farbe anjugeigen, bes so wohl an biefem Stude, als ben bem Pan und Sarnnr bemerklich mar, womit ber alte Berr Prof. Manmond das Andenken feiner Runft erneuert Endlich faben wir auch bon Sr. Prof. batte. Roos ein Thierftud, ben gewöhnlich in ber Mitte ftebenben Stier unter rubenben Ruben und Schafen an einem Wafferfalle, ein Stud, bas unter Sins bernissen verfertigt worben, und mit welchem ber Runfter vielleicht ungufriebenet, als ber Beobache fer mar.

Golde fleine Ungufriebenbeiten ber Runfler mit fich felbft haben oft gludliche Rolgen fur bie Berbefferung der Runft, und fie fcbienen felbft ben bem Br. Professor Canale, in Ansehung einer von ibm in Rupfer gestochenen bistorischen Abbilbung eines Rrauenzimmers, balbe Rigur, nach Dietes rich (bagu Stolzel bas Gegenbild geftochen), bie Menberung ber Platte nach ber Ausstellung berans laßt zu haben. Lleber biefes Rupferftechers erften Berfuch in Paftel waren die Urrheile ber Liebhaber tiemlich aleichlautenb. Die heilige Jungfrau mit bem neugebornen Senlande, figend, balbe Rigur Le bensgröße, woben angenommen wird, baß fich bas Licht von dem Rinde auf die Mutter und Sa feph ausbreite, wird Gie vermuthlich, mein Serr, an bie Macht bes Correggio erinnern. Sich begebre

## 324 Meber bie Gemalbeausftellung ber

nicht die Grande zu misbilligen, die den Kanftler vermocht haben, aus feiner eigentlichen Sphare zu gesten, die er, als ein Lehrling von Fren, allem Ansehen nach, in irgend einem größern Kupfer nach einem historischen Gemälde der Churfürstlichen Galterie, in dem ihm angemessenen Umfange sinden würde. Sie wissen, wie man sich mehrmals wenigstens einige historische Blätter in der großen Manier, durch Anstrengung der wirksamsten Kräste des noch nicht veralteten Künstlers, den hiesiger Anstalt gewünscht, als mancher Liebhaber die Hossung einen Cars, oder seinen männlichen Unterwicht, in Dresden zu sehen, möchte aufgegeben haben. Ich glaube ihre Einwendungen gegen diesen Wunsch zu hören.

Bon Dr. Prof. Camerata war biefesmal weber die verhoffte Magdalena nach Battoni (ein Rupferstich, ber erft in Jahr 1772 erfchien), noch etwas anders geliefert worben: Auch hatte Hr. Drof. Bucchi Binberung gefunben, ein Rupfer blatt ju liefern. Sehr willfommen war bemnach borerft von Br. Boetius ber Ropf bes Unton Raphael Mengs, nach beffen eigner Zeichnung, auf biefelbige Art, burch zwo Platten, fchwarz und weiß, auf blauem Dapier in Rupfer gebracht. Moch aufmertfamer war man auf bes Dr. Binaas Diesmal ausgestellte Rupferstiche. Colche waren erftlich ein großes Blatt, eine Lanbichaft nach Jobann Both, aus ber Churfurftl. Ballerie, und Dann vier fleine Blatter nach awo bon Sr. Dies terich und zwo von Dr. Gefiner mit Tusche geicide

## Alfab. ber bilbenben Runfte in Dresben. 325

geichneten Landschaften: so reizend, baß ich, wenigs ftens die kleinen Landschaften, durch die Aunst des Aupferdruckers auswärts bekannt gemacht wünschte, wenn auch der Künstler dieses noch ben sich anstände, die größern Blätter, die deren mehrere bensammen waren, ans Licht treten zu lassen.

Mit weniger Bebenklichkeit, ober besorgter für das Vergnügen seiner Freunde, hat Hr. Bause schon eine Folge schöner Blätter unter die Liebhas der gebracht. Diesesmal erschienen zwo bersels ben, Madame Roch als Pelopia, und der Herr Krepssteuereinnehmer Weisse, bende zum res den ähnlich, nach Semälben des Herrn Graff.

Eben gebachter-Bilbnifmabler batte ben Bru. Sof: und Guftigrath und Geh. Referenbarius von Teubern , und ben Br. Rammerberrn Grafen von Luttichau, benbes halbe Figuren mit Sanben, ingleichen in einem größern Aniestude ben Stude dieffer Berrn Beinhold, ber neben einer Canone fteht, und bie Sand auf biefelbe legt, mit ber bem Runfte ler eignen Starte bes Kolorits vorgestellt. amenen Bruftbilbern rubmten viele, bie in Berlin gewesen, die Aenlichkeit bes Br. Prof. Guliers und bes Dr. Mofes Mendelsfohn, und ber Renner ice Bilbniffe zweener ben Bug bes Meifterpinfels. Philosophen, bie als folde betrachtet, vielleicht Funftig einmal bem Junglinge, ber fein Berg ber Liebe gur Beisheit öffnet, ben ftillen Bunfch ablocken, beffen sich von feinen jungern Jahren # 3 Leona

### 326 Ueber bie Semalbeausfiellung ber

Leonhard Aretin \*) ben Erblidung bes Petrarchisichen Bilbniffes rubmt.

Bon einem angenehmen Blumenstude ber Frau Wendmullerin hinter Glas, (bas sich durch einen Johannsbeerenzweig von dem vorjährigen und terscheidet,) gesättigt, eilte das Auge auf den ernsts haftesten Scgenstand, ich menne die Seisselung Christi, den Hepland dem Spotte der Kriegest knechte übergeben. Ein Modell in Thon, das der Wunsch, ein etwas unbekleidetes Bild von dem Hr. Prof. Knösser zu sehen, befriedigte, und einem Kunstler Spre machte, der sich durch die Wahl glücklicher Stellungen des Modells, und den gründlichen Unterricht, der selbige begleitet, merks lich auszeichnet.

Ich made mir ben biefer Beschreibung bie Abwechelung jum Geses, und führe Sie, mein Derr, mit ihrer Erlaubniß, wieder nach Leipzig zurück, um bem Fleiße bes Hrn. Gepsers, ber und eine große Anzahl Bignetten und Oktavblätter zu wisigen Schristen geliefert, ferner viel kleinen Blättern bes Hrn. Wiese und bes Hrn. Gottlob in der Art bes le Prince in Rupfer nachgeahmten Zeichnungen, ingleichen Hrn. Schlegels mannlicher Figur nach dem Model, welchem er den Charakter eines jungen

\*) Erat meo cubiculo picta Francisci Petrarchae imago, quam ego quotidie aspiciens incredibili ardore studiorum eius incendebar. Leonardus Aretinus de tempóribus suis. Fol. A iii. Libellus inpressus Venetiis anno seccelery, die vero v. Februarii. 4.

### Alad. der bildenden Runfte in Dresden. 327

Bachanten gegeben, Gerechtigfeit wieberfahren au lassen.

Bas nun aber unsere junge Rupferstecher in Dresben? - Berfuche bes jungen Rafp, ber fich unter Brn. Bucchi nach Golgius ubt, abergebe ich, wie ich nur ist Rutners, \*) eines Baufischen Lehrlings, erften Berfuch übergangen habe. Srn. Stole Beln mar vorgebachtes Debenbild ju bem Rupferfliche feines lebrers, bes Srn. Drof. Canale, ein Frauenzime mer mit Beintrauben in ber Schurze nach Die terich, mobigerathen. Es ift ber Berbit betie telt und mit bem Driginalgemalbe von gleicher Gros Dr. Schulze hatte einen Ropf nach Grebber aus ber Churfurftl. Gallerie, nach Srn. Sutins Beichnung, ingleichen ein Blatt nach einem Driginale son Rarl Coth aus einem biefigen Privatfabinette gestochen. Die Unterschrift: Silenus ebrius et dormiens, mar aus Sandrarts Beschreibung in ber Acad. pict. erudita genommen, ba biefes Spe malbe, aller Bermuthung nach, eben basjenige ift, welches Sanbrart ju feiner Zeit in Munchen gefes ben, bas aber nach bes Brn. Demarets Werficherung, (ber es, als er es ben bem Befiger fab, vielen Semalben biefes Meifters vorzog), nicht mehr in Munchen befindlich ift. Reurig gezeichnete Afte nach bem Leben empfalen Schombergen, ben bas malis æ 🗚

<sup>\*)</sup> Er hat aber bas folgenbe Jahr, namlich 1772 für die Gematbeausstellung, ben petit Physicien nach Wille gestochen. Es ift sehr zu munschen, bag er auf diesem Bege foreschreite.

### 328 Ueber bie Semalbeausstellung ber

maligen Lehrling bes hrn. Bingg. Große Blace ter voller einzelnen Figuren, eine merfwurbige Lles bung beffelben Grabstichels, biengen ben anbern Rupferstichen nach Berchem als Mebenbilber ju Gris newalds, feines Lehrgenoffen, gludlichen Berfuden biefer Urt. Leichfenrings Landschaftchen nach Orient ist schon im voraus erwähnt worden. Hiers gu fam eine Zeichmmg, ber Benland und Dickobemus, nach bem Brn. Sutin. Beise batte eis nen Zigeunerraub nach August Querfurt, unter bes Brn. Canale Anleitung, in Rupfer gestochen: Langwagen aber, mit fortgefester Uebung ben ber Afabemie ber Baufunft, amen Gartenfchloffer eigener Erfindung, unter Anweisung bes Srn. Boe tius in Rupfer gebracht. Rupferftiche biefer Urt geben einen Bint, bie beften Gachs. Garten und Landbaufer befannt zu machen-

Mannichfaltigkeit herrscht in bes hrn. Holze manns Werken. Nicht nur ein geäßtes Lanbschafts den, ber Morgen, nach Wagnern, sondern auch von dem Rupferstecher selbst, eine in Braun gemalte Originallandschaft, alte Ruinen, die dem hrn. Grafen den Solms Wildenfelß, (der selbst ehemals hr. Dir. Desers Anleitung genossen, in dessen Ses schmad ersindet und leicht radirt), überlassen worden. Der Landschaft im Wasserfarbe nach Wagner, die in dem den Liebhabern der Kunst für ihre Versuche ges widmeten Erker von einem andern gewesenen Lehrlinge des hrn. Desers, dem nunmehrigen hrn. hofz, und Justigrach Lindemann ausgestellt worden,

will.

will ich, um nicht zu viel Sutes bavon zu fagen, \*) nur im Borbengeben gebenfen. Ich febre alfo wieber jum hrn. holymann jurud. Acht Bignetten, wenn ich recht gezählet babe, eine barunter zu Rhnnqulfs Barbengefange von hermanns Schlacht bestimmt, in Rupfer radirt, und fonft noch ein Ropfchen nach Membrand gemalt, beweifen ben rubmlichften Gis fer. - Doch eines fallt mir ben: Gie fennen ia Die mit fo vieler funftvollen Leichtigfeit aufs genauefte nachgeabmten nieberlandischen Zeichnungen, ins fonberheit Landichaften und Aussichten an Baffer, von Srn. Cornelius Ploos van Amftel? Bielleicht Fonnte eine Art von Umgang, wenn ich mich fo auss bructen barf, mit biefer ichonen Sammluna ben Eifer und ben Bleiß bes Brn. Holzmanns auf eine noch angenehmere Art unterhalten.

Moch ein Wort von bren Unterlehrern. Hr. Mietsch hatte die Grablegung Sprifti mit schwars ger Rreibe mit so viel Geist gezeichnet, ober, ohne kleinen Unrichtigkeiten bas Wort zu reben, so wohl Eleinen Unrichtigkeiten bas Wort zu reben, so wohl

3) 300 geante Lanbschaften nach ber Ratur, wursten im Jahre 1772, und Abraham und Isaak nach Desern, imgleichen eine Landschaft nach ber Ratur gezeichnet, im Jahr 1773 ausgehängt. Für die Sammlungen der Liebhaber, sind aber zehn zusammengehörige Blätter, nebst dem Litztelblatte von dieser Hand anzuzeigen: Suite de disserents sujets gravés à l'eau forte d'après les originaux de divers Maltres & dediés à Mr. François de Ponte, Conseiller de la Cour de S. A. E. de Saxe par - F. Lindemann 1769.

### 330 Ueber bie Gemalbeausstellung ber

aufammengefest, baß er aufgemuntert worben, biefe Beichnung, welche Sr. Boetius bermablen befist, gegen bie Zeit ber nachftfolgenben Gemalbeausfteb lung zu rabiren. Bon einem blogen Bilbniffe, bas Br. Rechhelm ausgebangt, ift wenig zu fagen; allein Br. Friedrich hatte nach irgend einen antiten Ropf, eine halb erhabene Arbeit ober bas relief in einem Medaillon grau in grau burch bie Runt ber Maleren nachzuahmen mit Benfall berfucht. Sie feinen, mein herr, bie taufchenben Borftel lungen biefer Art, mit welchen fich ber beruhmte und vor einigen Jahren in Holland verstorbene Zakob be Witt \*) einen befondern Rubm erworben, und mit welchen fich einer feiner gludlichen Zoglinge, Dr. Beergerts, Director ber Malerafabemie in Ants werpen; nach bes lettern Gemalben aber, wie ich aus ben XI. B. ber iconen Biffenichaften (G. 151) erfeben, ber nunmehrige Director ber Raiferl. Ronigl. Malerafabemie Dr. Zambach in Wien, beschäffriget.

Einige Zusätze zu Empfehlung einer Maleren, welche bie mehr ober weniger erhabne Arbeit von weißem Marmor, so glucklich nachahmt, wurden mich

") In ben letten Jahren ber Regierung Raisers Karls bes VI. lebte in Wien ein anderer Kunfter bieses Namens, de Witt, welcher sich von dem Geschlechte des berühmten und unglücklichen Jan de Wit herschrieb. Er machte einzelne Pferde in kleinen Gemalben mit Delfarben, und mit solchem Fleiße, daß ihm niemand, als etwan Janeck, der in diesen Fleiß eingiens, den Reuter dazu malen konnte, denn selbst gab er sich nicht damit ab.

### Afab. ber bilbenben Runftein Dresben. 331

mich wenigstens in ihren Augen, mein herr, in bie Raffung jenes fo beeiferten Freundes ber Runfte und ber Manufakturen berfegen, ben Gie aus ben benben letten Beschreibungen ber zwo vorjährigen Ges malbeausstellungen haben fennen lernen. In folchem Kalle werde ich nicht bedauren durfen, daß die Tas petenmanufaktur, babon bie Friederichsche Gebrus ber fich vorzuglich nahren, folche von ebleren Staffelengemalben abhalte : ich werbe vielmehr bie Berichonerung biefer Tapeten rubmen muffen, nach bem die Runftler angefeuert fcheinen , vergnugte Besellschafter in moberner Tracht in angenehme Lanbichaften zu bringen, und gleichsam Schonaus Beift fich eigen zu machen. Das durpfalgifche Schloß Benfperg, wird mir ein Benfpiel an bie Sand ges Dier ift es: Bellucci, Pellegrini ben fonnen. und Jan Weenix hatten, jeber ein besonberes Bimmer, bie erften benben hiftorifc, ber lettere mit Lanbichaften, jebes Gemalte nach ber vollen Brofe ber Band, gemalt. Lebensgroße Riguren, aber nicht mit gleicher Geschicklichkeit, wie bie Lands schaft gemalt, erheben ben Vorgrund berfelben, wels cher ein fteinernes Gelanber mit barauf gelegten, Stagbgerathe und Reitzeuge vorftellt, bas jum Uns greifen naturlich geschilbert ift.

Von einem, der weissen Damasts oder Tischzeugs manufaktur gewidmeten Lehrling unsers Schonau waren hin und wieder Zeichnungen: aber in dem Nebenzimmer ein Muster der sogenannten Bands maleren ausgehängt. Eine recht wohl gezeichnete ganze Figur vor einem Altare im antiken Geschmade,

warben

### 332 Ueber die Gemaldeausstellung ber

wurden Sie hier wohl nicht vermuthet haben: noch weniger baß ein Amor mit nachgeahmter Schraffies rung von ihm in der Manufaktur selbst versucht worden. Vermuthlich werden Sie nicht so wohl die menschliche oder irgend eine andere lebendige Fizgur, als vielmehr mancherlen Blumen und Blumens binden so vertheilt verlangen, daß sie von allen Seis ten gefällig in das Auge fallen: auch für diese Ers wartung ist Sorge getragen.

Es mögen zwar die Manufakturen burch ben Einfluß einer Akademie der Kunste eine bessere Bils dung erhalten: unfehlbar aber geht dieses geschwins der zu, wenn der bemittelte Liebhaber sich selbst zus erst gedildet hat. Seben Sie noch so gefällige Berbesserungen an; selbst, wie Hr. Nath Naspe,") kampanische und hetruscische Sesäse ") zu Verschösnerung der unsrigen anpreist. Die Ausführung das von halt schwer, so lange der leichtere Bertrieb nicht in die Augen fällt. Sonst geht es den Manufakturissten wie zuweilen den Baumeistern, die dem Bausherrn, wenn sein Eigensinn es verlangt, um nur beschäfftigt zu werden, ihre besten Erfahrungen und Einssichen ausopfern.

Rauss

<sup>\*)</sup> Ober ber herausgeber bes Caffelischen Zuschausers No. 129. im 17ten Stücke, wo von dem in England verfertigten Gefäse Etruria genannt; Nachricht gegeben wird.

ein filbernes, baran die Berzierungen herfulanisch waren, ward dazumal nach des hrn. Hole zers Zeichnung, für den Seh. Rath von Reffel verfettigt.

#### Afab. ber bilbenben Runfte in Dresben. 3

Raum hatte fich herr Schonau ben uns Weset: fo eilte ibm von feinem Bebuffsorte Com ein Lebrling zu, ber viel Hoffnung von fich gab. @ Beichnung über Lebensgröße, namlich eine Mad Iena, wie fie ben Schmud nicht langer in ih · Daaren bulbet, nach Schonau; und nach eben b felben bie Babl einer Amme, eine Zeichnung 1 gebn Figuren; ferner aween Ropfe nach Raph zum Anfange. Geinen eigenen Bater, ber bie ( malbeausstellung zu feben aus Groß. Schonau an Fommen war, versuchte ber junge Schiffer fo fc fo gar anfänglich ohne Worwissen feines Meiste in Vaftel zu malen. Das Bilb gerieth; es m noch ausgehängt, und bie Begenwart bes Bati benahm die Zweifel, bie man gegen die Aefinlicht aufbrachte. Man muß vielleicht erft ein Migna fenn. bevor ber Beichichtfchreiber Anefboten t der frubzeitigsten Unlage bes Runftlers auffud Dr. Schonau mochee gleichwohl Bewegungegei be biefer Art gefunden haben, als er bald bari Diefen Lehrling, wie er, von mustfalischen Instrum ten umgeben, burch bor ihnen liegende Zeichnum und eine in die Sobe gehaltene Reisfeber angebeit Die Maleren borguglich mablet, in einem übere artigen Gemälde vorftellte. Schulz bat daffelb in Rupfer gebracht.

\*) Der Kunftler überkeferte dieses Gemalde k darauf dem Hrn. Conferenzminister Frenhe von Fritsch: es ward 1772, der Kupfers aber, die Auswahl der Mahlerch betitelt, Friedrichstage 1773 ausgehängt.

D

### 334 Bermischte Rachrichten.

Diefe lette Anzeige überschreitet schon die Grange, die ich mir gesetzt hatte. Vernehmen Sie, mein herr, nun auch bas Urtheil anderer Freunde, von mir aber die Versicherung zc.

#### IX.

## Vermischte Rachrichten.

### Aus Deutschland.

53 erlin. : Der berühmte Siftorienmaler Bernhard Robe, bat abermals zwen Stucke nach sigenen Gemalben rabirt und berausgegeben. Dan ift an biefem Runftler eine bortreffliche Rompofie tion, eine genaue Charafterifirung ber Personen und Schilberung ihrer Leibenschaften gewohnt, Das erfte Stuck stellt bie Grablegung Christi Dren Personen sind bereits im Grabe, movon bie eine mit einer Rackel leuchtet. Personen, die bem Leichnam bor fich ber tragen lafe fen, fann man leicht ben Nitobemus unterscheiben, ber, (nach Joh. 19. v. 39 ) eine Urne mit Morrhen und Aloe tragt; ingleichen bie Mutter Jefu an ber Große ihres Schmerzens fenntlich, und ben Junger Johannes, ber fie, nach bem letten Willen Sefu, zu fich nahm. Maria Magbalena befchließt ben Zug: biese ist an ihren schonen langen Hagren ju erkennen. Das zwente Stuck ftellt die Auferftebung einer Christinn (ber Mutter bes Runftlers) bor: wovon bas Gemalbe in ber Difolaifirche ju Berlin

/.

Berlin zu feben ift. Man sieht hier die Auferstes bende, die sich schon aus ihrem Sarge erhoben hat: Freude und Frommigkeit leuchten aus ihren Nienen. Die Ewigkeit, an einem Sternendiadem, und an ihrem Schlangenringe und Palmzweige kenntlich, balt noch mit der einen Hand des Sarges steiners wen Deckel, welchen dren Genii wegzuräumen bes schäfftigt sind, und zeiget mit der andern Hand ber gläubigen Ehristinn den Himmel.

Ebend. Dritte Lage von Krügers Kupfere stichen nach Originalzeichnungen berühmter Meister. (Siehe bes 12 Bandes 1 Stud der Neuen Bibl. der schönen Wissenschaft) Sie enthält folgende:

r) Entwurf zu einem Altargemalde gezeichner mit schwarzer Kreibe von Abr. van Diepenbek, und in Kupfer gestochen auf Kreibeart von J. C. Krüger.

Diepenbet ist aus Rubens Schule. Die Zeichnung ist von einer schonen Romposicion, und angenehm gezeichnet, auch für einen Entwurf zieme lick ausgeführt und von dem Rupferstecher mit dem Ponzen gut nachgeahmt. Die Geschichte ist aus der Legende.

2) Jakob siebet die Himmelsleiter im Traume. Bezeichnet mit Tusche und der Feber von Hand Bocksberger, in Rupfer gestochen von J. D. Laurenz.

Diese Vorstellung ist, wie gewöhnlich, von eie ner Gartenleiter hergenommen. Ein andrer alter Runstler hat eine bergleichen himmelspforte besser ausgebrückt, indem er Stufen gemacht, die sich in Wolfen verlieren.

3) Mis 3) Michael und feine Engel ftreiten mit bem Drachen, gezeichnet mit Tufche und ber Feber von Joh. Nottenhammer, in Rupfer gestochen von J. E. Kriiger.

Der Sturz bes Drachen ist von einer reichen Komposition. Ein abnliches Semalbe von diesem Runftler ins Große gemalt, befindet sich in einer Rirche in Wien.

4) Eine bewohnte Begend nach ber Matur, gezeichnet mit Eusche und ber Feber von Matthaus Merian, in Rupfer gestochen von J. D. Laurenz.

Won Merian ift befannt, bag er bie meiften berühmten Stabte in Europa in Rupfer beraus gegeben und viele barunter felber gegeichnet bat.

5) Eine große stehenbe Figur: Eine Originals zeichnung mit einer braunlichen Farbe von D. Gols zius, in Rupfer gestochen von J. C. Krüger.

Golzius hat, wie befannt eine erstaunliche Menge seiner Zeichnungen in Rupfer gestochen, und ist immer an einer Manier kenntbar, welche viele von seinen Zeitgenoffen an sich gehabt.

6) Zwen Originalzeichnungen mit Tusche und Feber von Jakob Callot, in Aupfer gestochen von J. D. Laurenz,

Die erste Zeichnung scheint nach ber Natur zu fenn, und ist vom Aupferstecher gut nachgemacht. Die zwente ist sehr fluchtig, und scheint von bem Kunftler nur zu seinem eigenen Sebrauche entworfen zu fenn.

**Bierte** 

#### Bierte Lage enthalt folgenbe:

2) Die Flucht ber Clolia mit ihren Gefähretinnen aus bem tager bes Persenna, entworfen von Cornel. Poelenburg, in Rupfer gestochen von J. E. Krügern.

Diese Geschichte bat Poelenburg febr oft ger

malt, und fie auf vielerlen Art verandert.

2) Hat die Unterschrift: " Simon Petrus sprach zu Jesu: Herr, solltest du mir meine Fase waschen." Mit der Keder fren von einem unberannten Meister, in Kupfer gestochen von J.D. Laurenz.

Die Zusammensegung macht eine ziemlich ges

3) Eine unbekannte geistliche Geschichte, ges zeichnet von Paul Cagliart Beronese, in Rus pfer gestochen von J. C. Krüger.

Diese Zeichnung ist etwas ausgeführt. Sie Stellt Petrum, Paulum, Johannem, Stephanum und einige andere Heilige vor, welche in die Hohe sehen.

4) Eine allegorische geistliche Vorstellung, leicht entworfen mit Tusche und Feber von Lintelo, in Rupfer gestochen von J. D. Laurenz.

Ift wohl eine beilige Familie, weil ber fleine

Johannes daben ift.

5) Maria mit bem Kinde Jesu, entworfen mit Tusche und Feder von Franciscus Banni, in Rupfer gestochen von J. C. Krüger.

If angenehm gezeichnet.

6) Ein unbefanntes Opfer eines Kindes, ger zeichnet mit Tusche und Feber von Polydor, in Ruspfer aestochen von 3. D. Laurenz.

Rann wohl ein Opfer bes Saturnus fenn.

Ebend. Zu bem bießichrigen kleinen Tafchenkalender hat Chodowieky zwolf Blatter verfertiget, welche so viel gefinerische Idullen vorstellen, die darunter angezeiget sind.

Leipzig. Der Lauenburgifche Ralenber enthalt 12. artige Rupferchen verschiedenes Innhalts vom ab tern Crusius: die darunter stehenden Verfe sind nicht übel gerathen. Die Anzeige von den übrigen Bemühuns gen ber bresbener und hiefigen Runftler versparen wir bis zur Anzeige der Ausstellung bes ihigen Jahres.

Beantwortung auf die im vorigen Stucke der N.B. S. 141. eingeschickte Anmerkung.

Der Verfasser berselbigen muß bes hrn. D. Möhsens Buch nicht mit gehöriger Aufmerksamkeit burchlesen haben: sonst wurde er S. 117 gefunden haben, baß er die Frankfurther Ausgabe bes Remmelie nus von 1660 selbst besiget. S. 118 wird von ihm ans geführet, daß man funf in Deutschland heraus gekommene Ausgaben dieses Buchs habe, und daß die erste von 1613 war.

# Frankreich.

Neue Schriften.

Werke die Runfte betreffend.

Description des travaux qui ont précédé, accompagné & suivi la fonte en bronze d'un seul feul jet de la Statue Equestre de Louis XV le Bien-Aimé, dressée sur les Mémoires de M. de P Empereur, ancien Echevin. Par. M. Mariette, honoraire Amateur de l'Académie Royale de Peinture & Sculpture. A Paris, 1768. 1. Vol. gr. in fol. de 166 pag. avec figures.

Diefes wichtige Wert mar fcon 1768 abges brudt, wird aber megen Bergogerung ber Rupfers ftiche ist erst ausgegeben. Go alt bie Runst Mes talle zu gießen ist, so hat es boch immer barinnen an einer festgesetten Einformigfeit in ben Operatios nen gefehlt, weil bie Runftler aus ber Art, wie fie baben ju Berte gegangen, ein Geheimniß gemacht, und die folgenden ben jeber Borfallenbeit wieber itne Diren muffen, wie fle es angreifen wollen, und oft auf Gerathemobl arbeiten muffen. Man mar bas ber febr in Berlegenheit, als bie Bilbfaule bes Ros mige ju Pferbe, fur bie Stadt Borbeaux aus eis nem Stude follte gegoffen werben. Bu autem Slude batte Br. Boffrand, ein berühmter Archie teft, in feiner Jugend ben Operationen bes Baltha. for Rellers, bes beruhmteften Giegers in Europa bengewohnt, ba er bie reitende Bilbfaule Lubmig bes XIV auf bem Plat Bendome gegoffen. batte Unmerkungen baruber aufgefett und Zeichs nungen binjugethan : er gab bem M. le Moune babon Macbricht, ber eben ben Auftrag hatte, bie porgebachte Statue fur bie Stadt Borbeaux ausauführen: ju gleicher Zeit brachte er alles, mas er geschrieben, in Ordnung und machte es 1743 in lateinischer und frangolischer Sprache befannt. Doch 3 2 Diefe viese Abhandlung ift eine bloße Stize und gleichsam nur ein Borspiel zu gegenwartigem Werte, in wels dem vie Stadt Paris beschlossen, vermittelst ge grabner Platten und genauer Nachrichten, ben Gang bes ganzen Verfahrens und aller kleinen Umsstande, die man ben bem Gusse bieser Bildfaule besbachtet, für die Nachwelt aufzuzeichnen.

Der berühmte Boucharbon batte ben Auftrag jur Berfertigung biefer Statua Equeftris, and Mr. Digalle ju ben Bergierungen und Sie auren nach ben Modellen bes Bouchardon: Mr. Bor, General Commissair ber Studgiegerenen und Mr. Maires Generalinfpector anderer Gieffes reven im Ronigreiche, Die Aufficht über ben Sug und ben Ofen: Mr. E Empereur aber bie Sorge, bem Fortgange aller Arbeiten aufs genaufte zu folgen und schriftlich biefelben Er nahm baben ben Mr. Maris aufzuzeichnen. ette jum Gebulfen, ber biefes Bert berausgiebt. Man kann fich leicht vorstellen, mit wie vieler Gorge falt und Genauigfeit baffelbe alfo abgefaßt ift. Es enthält in 15 Rapiteln alle Rleinigfeiten ber Behands lung, von ber Erbaunng bes Ofens an bis auf ben Bagen, wodurch man biefe Bildfaule, bie im Jahre 1763 binter ber Thuillerie errichtet worben, an Ort und Stelle gebracht bat. Die Rupferfliche finb auch auf bas fleißigfte gearbeitet, und uberhanpt machet bieß Wert ber Stadt Paris Chre, ba fie augleich für bie Dachkommenfchaft in Erhaltung ber Runft, ben ber bas Berfahren in einem Berfe bon folder Wichtigfeit, immer nicht bestimmt genua

mug fenn kann, geforget hat. Hier wird alles burch Bepfpiele und Facta bewiefen.

L'Art de faire & d'employer le vernis, ou L'art du Vernisseur, auquel ou a joint ceux du Peintre & du Doreur. Ouvrage utile aux Artistes & aux Amateus, qui veulent entreprendre de peindre, dorer & vernir par pux-mêmes toutes forces de sujets etc. Par le Sr. Watin, Peintre, Doreur, Vernisseur & Marchand de couleurs & de vermis. In avoi A Paris, chez Quillan, 1772. Mon muß Diefes neue Werk nicht mit bem Traité du Vernis, bem Parfait Vernisseur ober le Manuel du Vernisseur verwechseln, das wir vor einiger Zeit angezeigt haben. Das Begenwartige ift weit volls kommner, so wohl in Absicht auf die Runst Firmise ju machen, als fie aufantragen. Es wird in bren Abschnitten i) von ber Art Firniffe jumachen; 2) sie auf simple Subiefte als Bolt, Papier, Des tall u. f. w. aufzutragen; endlich 3) von bem Sebrauche ben Malerenen, Farbenmifchungen und Bers goldungen barinnen gehandelt.

Prospectus d'un Cours complet d'Anatomie gravé en couleurs naturelles, par M. Arnaud Eloy Gautier d'Agoty; Ouvrage exécuté sur le choix de meilleures Tables Anatomiques comparées à la nature, pour sormer une exposition précise de toutes les parties du corps humain, expliqué par M. Jadelot. Bir seigen biesen Prospett tines anatomissen Bertes an, in so sern es sin Runstmert

ift. Bon bes Sautier Dagoty, Baters, ana tomifchen Rupferftichen mit naturlichen Rarben, ift ben Gelegenheit bes Berzeichniffes von Bilbniffen arofer Merate von hrn. D. Mohfen gerebet wors Das gegenwärtige Werf von bes Sen. Das goty zwentem Gobne foll ein ganz anbers als bes Baters feines fenn, und wird in 4. Abtheilungen erscheinen. Die erfte Lieferung, Die ist erfolgen foll und bie Minologie enthalt, wird von 14. Rus pferplatten fenn und 84 Liv. foften. Die gwente, bon ber trodinen und frifden Offeologie, foll im Monat Mary 1773 erfolgen; Die britte von ben Gingeweiben und finnlichen Werfzeugen im Monat October bes kunftigen Jahres und bie vierte, bie bie Angiologie und Nevrologie enthalt, im Monat Mark 1774. Die Zahl ber Rupferplatten in ben lesten 3. Theilen fann noch nicht bestimmt wers ben: jeber aber wirb 72 liv. toften.

Cours d'Architecture; ou Traité de la décoration, distribution & construction des bâtimens, contenant les léçons données en 1750 & les années suivantes par J. F. Blendel publié de l'aveu de l'Auteur par M. R\*\*\*; Tom. III. et IV. avec sigures rassemblées en un Vol. A Paris, chez Defaint 1772. Wir haben bie borigen Banbe biefes Buchs angezeiget, bessen Innhalt ber Titel bereits ausweist.

L'Art du Coutelier en Ouvrages Communs. Par Mr. Fongeroux de Bondaroy, fol. à Paris. Se werben bier bie gemeinen Arbeiten bes Mefferschmibts auf bas genaueste befdrieben unb burch 7. Rupferplatten erlautert.

L'Art du Coutelier expert en Instrumens de Chirurgie. Seconde Partie de l'Art du Coutelier. Premiere Section par M. Jean Jacques Perret, Maître Coutelier. 1 Vol. Fol. (547. pag.) Dieß enthalt bie Runft dirurgifche Juftrumente zu machen in 16. Rapiteln mit 50 Rupferplatteu.

Wikige Schriften.

Fables ou Allégories philosophiques par M. Dorat. Vol. grandin 8. à Paris, chez le Jay, 1 772. Man findet in biefer neuen Battung, die die leiche te und fruchtbare Mufe beshrn. Dorats bier beban-Delt, die Anmuth und Leichtigfeit, welche feine Poefie charafterifiret. Die Ausgabe berfelben ift ungemein fcon und mit Rupfern und Bignetten verzieret.

Le Jugement de Paris, poëme en 4 chants: par Imbert. in g. avec figures, à Paris ches Pissot. Der Dichter bat biese Kabel ungemein wohl geordnet, und mit allen Farben ber Doeffe ausgeschmuckt. Er besitt eine lebhafte Einbilbungsfraft, einen gludlichen Reichthum von Worten, und eine Zierlichkeit bes Ausbrucks. Ende find noch verschiebene Doefien angebruckt, Die jum Theil auch febr angenehm find.

Le Faux ami, Drame en 3 actes en profe. Par M. Mercier. 8. à Paris chez le Joy. 1772. Der Berf, hat in biefem Stucke die glane genben Bofewichter abichilbern wollen, bie in mander Familie fo viel Unrube ftiften, und feine Abficht

9 4

ficht ift ihm nicht miftrathen: Das Stuck geboret in bie Rlusse ber Ruhrenben.

Le Dépositaire, Comedie en vers, en 5 Actes; par M. de Voltaire. à Paris chez Vallade. Der Innhalt dieser Komodie ist aus der Geschichte der bekannten Ninon, die ein Depositum von einer ansehnlichen Summe ein Paar Kindern wiederschafft, welches ihnen ein sehr ernsthafter Mann abläugnete; der Berf. hat damit eine Epissode verbunden, die das Stuck komisch und unterhaltend machet: es ist solches die kleine Geschichte des Memnon, die in den Melanges des M. de B. vorkommt. Man verkennt darinnen nicht die Hand des Berf.

Phrosine & Melidore. Poëme en quatre chants', in 8. à Paris, chez le Jai 1772. Eine gute Zusammensetzung, eine glückliche Leichstigkeit, und eine lebhafte, blühende Farbe charafterisiren dieß Gedichte. Es ist in 4 Gesanz gen abgefaßt, und ein kleiner poetischer Roman, der ungefähr benselben Ausgang hat, den Gellert in dem neuen Chepaare nach dem Englischen Schwäher erzählt. Man halt den Mr. Berznard, der sich durch die Art d'airner und diele kleine angenehme Erzählungen und Gedichte bekannt gemacht für den Verfasser.

Entyclopedie littéraire, ou nouveau Dictionaire raisonné & universel d'eloquence & de poesse &c. par M. C\*\*, de l'Academie royale des sciences, inscriptions & belles lettres de Châlon sur Marne. Six Volumes gr. in 8. à Paris, chez Costard. Bon bies sem Wörterbuche ber schonen Wissenschaften und Runste sind bereits die bren ersten Bande erschies nen. Aus dem sehr weitläuftigen Titel, den wir wes gen seiner tange nicht abschreiben mögen, sehen wir, daß auch darinnen die Grundsche des Gestamacks, in Rucksicht auf Maleren, Musik und Tanzkunft, abgehandelt werden sollen. Dem Wers ke ist eine Abhandlung über die Entstehungsart und die Ordnung ber Zeichen vorgeseht, wodurch wir unsere Ibeen sinnlich machen, und über die Art, wie sich Beredtsamkeit und Dichtkunst vervollt kommnet haben. Für die ersten 3 Bande wird 24. tiv. bezahlet: für den 4. und sten Band r2 tiv. und ber seite wird gratis gegeben.

Eloge de Racine avec des Notes par M. de la Harpe, à Paris, chez Lacombe in 8. de 98. pag. Diefe Lobschrift auf ben tragischen Dichter Racine ist ein schoner Gefährbe zu ber Lobschrift bes Fenelon, die Hr. de la Harpe ebenfalls vor einiger Zeit geliefert hat.

Histoire naturelle de Pline; traduite en François avec le texte latin, rétablie d'après les meilleurs leçons manuscrites, accompagnées de notes critiques pour l'eclaircissoment du texte, & d'observations sur les connoissances des Anciens comparées avec les découvertes des Modernes, Tom. 5. in 4. à Paris, chez Dessaint. Dieser Epiel, von bent voir die vorigen anges unbiget haben, enthâlt das 13. 14. 15. und 16te Buch des Plinsus. Es ist immet

ein wichtiges und großes Unternehmen von M. Point sinet de Sibry, wenn auch die Runstrichter in vielen Erläuterungen nicht mit dem Berf. übereins stimmen sollten. Nur Schabe, daß das Werk so gar fostbar wird.

Almanach des Muses, 1773. Chez Delalain. Dieß ist nun die 9te Folge biefer kleinen Sammlung von Bedichten. Es findet fich wie gewohnlich, viel Gutes und Mittelmäßiges durch einander.

Les quatre Parties du Jour, poëme en vers libres imités de l'Allemand de M. Zacharie, à Paris. Diese neue llebersesung in fregen Bersen von den Tageszeiten des Hrn. Bacharia last sich ganz angenehm lesen: aber die Anmerkungen des llebersesers über die deutsche die teratur, die er vorgesetzt hat, zeigen, daß er nichts weniger als die deutsche Litteratur genug kennet, um darüber urtheilen zu wollen.

Le Temple de Gnide, mis en vers par M. Colardeau, à Paris. Chez le Jai. 1773. Die Muse des Hrn. Colardeau hatte etwas wichtigers thun können, als des Montesquieu Tempel zu Gnisdus in Versen zu übersezen. So ein trefslicher Verssischeur er ist, so werden doch Kenner immer das prosassed Original lieder lesen.

# Neue französische Kupferstiche 1772.

Julius. Galerie françoise, ou Portraits des Hommes & Femmes célebres qui ont paru en France. Bon biesem Werke ist nun die 7. und 8te Lage erschienen. Sie macht die erste Rummer vom 2ten Bande aus, und enthalt die Bilbs

Bildnisse und Elogien des Marschall d'Eftred, des Prastdent Henault, des Hrn. Mairan, Moncrif und des Abbt la Chappe. Scatt des Restaut, der den :: Srich bishee besorgt, hat Cochin nunmehr die Aufsicht übernommen. Im sten Stücke sindet man die Bildnisse der Hrn. Belidor, Maridaux, Abbt Plüche, Winslow und Resssaut.

Portrait du Président de Thou. Bon Ferdinand gemalt und de Marcenap auf die ihm eigne Art zur Fortsetzung seiner Suite gestochen. Er hat welche auf groß Papier für diejenigen abs ziehen lassen, die dies Bildnis der Ausgade von der Thuanischen Geschichte in 4. vorsetzen mochten.

La Dame de charité, ein Studium von Johann Baptiffa Greuze gemalt und von Massarb gestochen.

Portrait de M. de Monmartel, von Coschin bem Sohne gezeichnet, und Cathelin gerflochen.

Suite auf schwarz getuschte Zeichnungsart. Ein Liebhaber ber Kunfte, der sich eine Zeitlang in Italien aufgehalten, und sich daselbst die schönsten Italianischen Gemälde und antisen Ueberbleibsel von den besten Kunstbern abzeichnen lassen, machet es sich ist zum Zeitvertreibe, sie selbst zu stes chen. Es war für diese jahlreiche Sammlung nöthig, sich einer geschwindern Art des Sticks zu bedienen, als die Radiernadel ist, die man gewöhnlich dazu braucht und de la Posse, Kupserstecher hat ihm eine mitgetheilet, die des le Prince in der Geschwindigkeit abnlich, ob gleich nicht dieselbe ift. Der Anfang, der die Snite von Nom enthält, bestehr aus 60 Blatt, wosür man 24 div. bezahlt. Sie ist ben den Rupferhandlern Basan und Cherzteau zu sin finden.

Fêtes de Rheims lors de l'inauguration de la Statue du Roi. Die Reperlichkeiren au Rheims ben Errichtung ber Statue bes Konigs von Kranfreidt find auf vier großen Blattern vorgestels 1) bie Einweibungs : Ceremonien auf bem Ronigl. Plate. 2) Das ben biefer Gelegenheit auf dem Mage à Couture losgebrannte Reuerwerf. 9) Die Eroffnung bes Balls in bem Saale, ben man auf ber offentlichen Promenade errichtet. 4) Der Tang bes Bolfs um die Auscheihung Brobtes, Weines und Rleifches. - Die males rifche Zusammensehung ift von Morean und Bla: reneberg, die Ausführung von Barin. Diefe Blatter machen bie Suite bon bem Berfe aus: Des Monumens & des vues de la place de Rheims, gravées sur les desseins & sous la conduite de M. Cochin, par Mrs. Moitte & Choffard.

Costume des Anciens peuples: troisième cahier. Diese neue tage von d'Andre Barbont enthalt wie die vorhergehenden 12 Blatt und die Folge der gottesbieustlichen Gebrauche unter den Griechen und Romern.

Portrait de M. Gretry, in Form eines Mebaillons gezeichnet und gestochen.

August. Glaucias, Roi d'Ilyrie, prend Pyrrhus sous sa protection: Ein Blatt. 22. Zoll breit, 18 Zoll-hoch, von Jean Charles le Wasseur nach einem Originalgemalde von Colint de Vermont. Der Maler hat den Augenblick gemählet, wo Pyrrhus, als ein Kind die Knie des Glaucias umfaßt. Dieser durch die Anmuth des Glaucias umfaßt. Dieser durch die Anmuth des selben, und die Bitten der Officiere gerührt, die ihn an den Hof bringen, um ihn der Wuth der Molasser zu entziehen, nimmt ihn in seinen Schus. Es ist eine reiche und gute Anordnung darinnen, und das Original durch den Grabstichel wohl ausges drückt.

Frausois Réné Molé, dans la Scene V. Acte V. de Beverley, ein Blatt 20 Zoll hoch, 15 breit, von le Elerc gezeichnet und Elluin ger stochen. Der Ort des Auftritts ist ein Gefängniss. Beverley hort bloß seine Berzweislung. Er hat sich ves Gists bemächtiget, das sein teben endigen soll und scheint die Worte zu sagen, die ihm der Dichter auf der Buhne in Mund gelegt. Nature; tu fremis. — Der junge Tomi, sein Sohn, ist auf einem Stuhle eingeschlasem Der Zeichner hat die Handlung im Gesichte wohl ausgebrückt, ohne die Ashnlichkeit des Schauspies lers zu vergessen, den er vorstellen soll.

September. Galorie universelle. Die Bilbniffe von igtlebenden berühmten Personen, bie biese Gals terie enthält, find gestochen und mit verschiedenen Fare - ben abgebruckt von Gautier Dagotn, bem Bater. Es find historische Nachrichtenhingugefügt: bie Gupscrip:

tia ist von dem August angegangen. Jede lage enthält 4 Bildnisse, und kostet ben der Ablieferung 12 21st vees. Die erste lage, die ist erschienen, enthält 4 Bildnisse: Ludewig den 14ten, den König von Preußen, Mr. de Maupeau, Kanzler von Frankreich, und Boltaire. Sie sind in Folio. Die historischen Nachrichten sind von dem Hru. Das goty, dem altesten Sohne, de la Baumelle und Linguet.

La Marchande d'oeufs & la Marchande de noisette, swen Gegenbilder. Bon Hemern

geftoden, nach Zeichnungen von J. Touje.

Mars & Venus. Ein Rupferstich auf Zeichnungsart, machet bas Mebenbild zu dem lest angekündigten l'Insomnie betitelt: von Bounet nach Lagrenee. Eben derselbe hat verschiedene andere Köpfe auf eben diese Art gestochen, als eis nen alten Kopf, von Michel Ange Sloß nach Guido in Rom gezeichnet. Ein Pabste und Bisschoffs Kopf nach Vien. Kopf eines jungen Mägdchen nach Coppell.

Portrait de Jean Jacques Flipart, gezeiche net und febr gut gestochen von Ingonf bem June

gern.

October. Les Plaisirs des Satyres; ein Blat 20 Zoll breit, 17 hoch nach einem Gemälbe von Corn. Poelenburg: gestochen von J. E. le Wasseur. Der Hintergrund ist eine Laudsschaft. Weiber und Satyren, wovon einige tans zen, andere eine ländliche Mahlzeit zubereiten, nehmen den Bordergrund ein. Der leichte und mars kichte

Kichte Pinsel bes Malers ist gut im Aupferstiche ausgebrückt.

Le Rocher pierce, ein ovales Blatt 19. Boll bech, 15 breit, nach Vernet von Mile. Bers taub. Dieses Blatt kann bemjenigen jum Ges genbilbe dienen, das bieselbe Kunstlerinn unlängst unter bem Titel la Barque mise à Flots ausges geben hat. Auf ber einen Seite steht ein durchs brochener Felsen, wodurch man ben Tag sieht, auf der andern Jabriken: in der mittlern Entfernung Sischernachen und Schiffe. Man kennt schon die glückliche Vertheilung der Lichter und die malerische Unordnung in den Vernetischen Seestücken.

Le beau Cacher & le bon Logis, swey Bidter von Bonnet nach Zeichnungen von Leiclerc auf rothe Zeichnungsart.

Portrait de P. P. Rubens, gezeichnet von Watteau nach einem Originalbilbniffe, mit roth und schwarzer Krende, und von Demarteau gesstochen. Rubens wird hier in einem Alter von 30 Jahren vorgestellet.

Portrait de Louis Phelyppeaux, Duc de la Vrilliere, nach einem Gemalbe von & M. Ban- Ioo und von Ch. Levedgre gestochen.

Portrait de Frederic II. Roi de Prusse, in Mebaillenform in 8 mit ben Attributen bes Mars und Apollo verzieret von se Mire.

November. Annette à l'age de quinze ans, & Annette à l'age de vingt ans. Zwen Blatter nach Gemalben von Fragonard von F. Godefrop gestochen. Bende stellen Laubschaften

vor. Auf dem einen scheint Unette, eine Schäfer rinn von 15 Jahren, mehr mit einem Schäfer de schäftiget, der in der Entfernung kommt, als mit ihren Schaafen: auf dem zwennen hat sie ein-Kind auf dem Schoose und biefen Schäfer zur Seice.

Zémire & Azor, von Ingouf bem jungern nach Ingouf bem altern: es stellt eine interessante Scene aus dem Comedie.Ballet Zémire & Azor vor.

Groupes d'Anges & Leda, zwen Gegens bilber auf rothe Zeichnungsart von Demarteau. Sie machen von bem Werke biefes Kunflers die 344 und 345te Rummer aus.

December. Die benden Rupferstecher Cochin und Prevost verlaufen die 2te Lage von den
neuen Aupferblattern zu der großen Ausgabe
des Abrégé chronologique de l'Histoire
de France, vom Präsident Henault: sie
stellen, außer den Bildnissen der Monarchen, die imteressanten Züge aus des Regierungen Ludwig des
3ten, Philipp des 3ten, Philipp des 4ten, Ludes
wig des 10ten, Philipp des 5ten, Karl des 4ten,
Philipp des 6ten und Johannes vor. Die ganze
Sammlung wird mit dem Titelkupfer aus 38 Blats
tern bestehen: Die 3te Suite wird zu Ende 1773.
solgen, und das übrige 6 Monat darnach.

L'Obeissance récompensee & le Gouter de l'Automne; zwen Rebenbilder, nach Bouscher, sind von Gaillard gestochen.

Nach einem Originalgemalbe von Vernet hat Martini fehr fein gestochen: les plaisirs de l'été:

es stellt babenbe Frauenzimmer mit einer Lands . fcaft vor.

Die Vorstellungen ber Bogen bes Raphael im Butikan in 36 Rupferplatten, sind nunmehro fetstig. Zwen und zwen machen die 18 Pilastres aus, und kosten zusammen 54 Lip.

Lebas giebt aufs neue 3 Rupferstiche von der Folge des Kabinets des Herzogs Praslin aus. Das erste nach Metzü führet den Titel la Liseuse. Das zwente nach Rembrant: La Sainte Famille. Das drirte Achille reconnu par Ulysse dans le Palais de Licomede: die reichste Zussammensehung von Teniers, wo der Künstler aus seinem gewöhnlichen Stil herausgegangen und den Rubens nachgeahmet.

Ebenderselbe liefert aus dem Rabinette des Grafen von Beaudoin: Le Marché conclunach Teniers, la 5me & 6me Fête Flamande, Paysage de Ruisdal, Le Vielleur Hollandois.

Ferner Silvie delivrée par Aminte nach eie ner Zeichnung von Cochin.

Le Portrait de Netscher, celui de son Epouse et de son fils, von ihm selbst gemalt, und von F. David gestochen.

Le Portrait de M. Diderot nach Michel Banloo, ebenfalls von David gestochen.

L'Enfant gaté, nach Greuje, bas Gegene bild von Silence.

Unser Wille hat zwen neue sauberekleine Blate ter geliefert: La Maicresse d'Ecole und la pe-VIBIN.XIV.B.2.St. 3 tite tite Ecoliore, das erste nach seinem Sohne, das awente nach unserm Dresbener Schonau.

L'Amour maternel, eine liebenswürdige Frau die ihrem Kinde die Bruft reichet, nach einem Gemalde von Peters, ift von Chevillet fauber

gestochen.

L'Amour dans la Compagnie des Graces, die dren Grazien fesseln den Amor mit Blumen, nach Franz Boucher auf Zeichnungsart von Demarteau gestochen, machet die 347. Nummer seines Werkes aus.

Le Portrait de Joseph II. Empereur, ist von le Mire nach einem Ringe gezeichnet und so gestochen, (wie Heinrich ver IV. und Ludwig der XV. von demselben) daß man die Einfassung wegnehmen und ebenfalls in einen Ring kann fassen lassen.

Portrait de Jean - Paul Timoléon de Cossé Duc de Brisac, ein Oval ist von Chaucher nach

Dougin be St. Aubin gestochen.

Vuë intérieure & plan du Vauxhal de la Foire de S. Germain-des Prez, gravée en uné feuille. Dieser Saal ist der erste, den man in Frankreich nach den Mustern von Nanclagh und Vauxhall ben London gemacht: es sind die Verzierungen und die Abtheilung auch auf diesem Stiede angebracht.

Neue Kupferstiche vom Jahr 1773.

Janner. Costume des Anciens Peuples, par M. Dandré Bardon. Bir haben bas Unternehmen bes vorgebachten Kunstlers angezeigt. Er hat nummehro bereits 6 Lagen, wovon jede 12 Blatter enthält, und die gottesbienstlichen Gebrauche ber Griechen und Romer vorstellen, abgeliefert, mid wird damit von Zeit zu Zeit fortfahren.

Les Aventures de Telemaque, fils d' Ulysse, réprésentées en une suite de 72 Estampes de format in 4to, grand papier. Die benben Runftler Monnet, Ronigl. Maler, und Tilliard, Rupferstecher, haben sich vereiniget, bie intereffanteften Buge aus vorgebachtem Werfe beraus ju geben. Bu jedem Buche bes Telemache, ber wie befannt aus 24 Buchern besteht, follen 3 Rus pfer folgen: jum Anfange eines jeben wirb man ben Innhalt in einer Ginfaffung flechen, und jebe Lage wird 2 Bucher ober 6 Blatt enthalten, und mit & Liv. auf Subscription bezahlt. Die erfte, bie bereits erschienen, entspricht ber Unfunbigung, Die bie Runftler bavon gegeben, vollkommen. vereinigten Buchbandler baben benen zu gefallen, Die biefe Rupfer mit bem Terte ju verbinden munfchen, eine eben fo prachtige Ausgabe in Absicht auf bie Enpographie von gleichem Formate veranstaltet.

Portrait d' Alexandre Pope, gestochen von G. Ph. Benoit nach einer Schaumunge bes Daffier.

Suite de projets détaillés des Salles de Spectacles particulières, avec des principes de construction, tant pour la méchanique des théâtres, que pour des decorations en plusieurs genres, applicables à des distributions qui y seront insérées par Mr. Dumont.

3 2

Wir haben bes Berfassers Paralélle des plans des plus belles Salles des spectacles publiques de l'Europe in 50 Bl. qu einer andern Beit angezeiget: die vorgedachte Suite besteht ebensfalls aus 50 Bl. und wird wie die vorige mit zx div. bezahlt.

L'Empire de Flore von Fessard nach dem großen Gemalde bes N. Poussin, 6 Fuß 1 Zoll hoch, 5 Fuß 5 Zoll breit. Der Verf. hat das Original sehr gut ausgedrückt.

Nach zwen Pastelgemalben in Medaillenform von Fragonard, hat Marchand gestochen lesdeux baisers.

Le Benedicite nach einer Zeichnung von J. B. Greuze von P. Laurenz gestochen. Eine gute Mutter halt den Suppennapf und läßt zwen Rinder vor Tische beten. Die Kinder stehen mit aufgehobenen Handen, voll der Naivetat ihres Alters.

Le Rotour des champs & le Rétour du marché, zwen Gegenbilder: bas erste nach El. Lorrain von P. Godefrop, und bas zwente nach B. Dalens von Denny. Bende stellen landliche Auftritte mit Gruppen von Menschen und Thieren vor.

Februar. Les Paysans du Mordyck ein Rupferstich nach einem Originalgemalbe bes Braus et, gestochen von Maleuvre.

La Bergere prévoyante, von Aliamet nach Boucher. Eine Schäferinn fesselt ihren eingeschlafenen Schäfer mit Blummen.

Por

Portrait de Michel de Montagne in Mes maillon von Ficquet nach einem Gemalde des Dus moustier vom Jahre 1958. Choffard hat die Sinfassung gezeichnet. Man kennet schon die feis men Miniaturbilder dieses Kunstlers.

Marz. L' Enlevement de Proserpine, ein großes Blatt nach einem Gemalbe bes le Trop von J. El. le Basseur gestochen. Proserpine ist in den Armen des Pluto, der sie ihren Geststeinnen entrissen, da sie mitten unter ihnen auf den schonen Sestlden von Enna Bluhmen pflückte. Der Sort der Hölle halt in einer Hand einen Zepter, eine Art von zwezzackigter Gabel. Seinen Wagen, von 4 Nossen gezogen, gehen Hysmen und Amor vor und vereinigen ihre Fackeln. Die Nomphen, die die Proserpine begleiteten, drücken ihr Fritaunen und ihre Ehrfurcht aus. Die Kompposition ist reich und die Wirkung der Farben durch den Grabstichel gut ausgedrückt.

Six nouvelles Estampes von Mr. se Prinste in ver ihm gewöhnlichen und ston bekannten Manier. Sie sind beritelt: Une halte de Calmouks, le Marchand de gâteaux: viese benden sind in der Hohe: die folgenden viere in der Breiste: la Cascade, la Ferme, le Cabaret ambulant und les Filets: Alle in rußischem Costum: ein angenehmer Bentrag zu den reizenden Blättern, von denen er schon viele in diesem Geschmacke ges siefert hat.

١

7

April: Lu Mere Brigitte, & la petite Javotte, poein artige Kupferstiche, nach Zeichnungen bes jungern Wille, von Miller.

Principes du Deffin dans le genre du paysage. Bon biefen Grundschen ber Zeichens funft in tanbschaften sind zwo, tagen beraus von Demarteau nach Zeichnungen von le Prince auf Art des Röchelsstifts. Unter jeder Platte steben Anmerkungen für den tehrer und Schüler.

Le Marchand d'Orvieran nach einem Ses malbe bes Du Jarbin und zwo Lanbschaften nach Ruisdal find von M. de B. geistreich gestochen,

und ben Joullain ju haben:

Nachricht von den neuen Gemalden in der Rapelle des heil. Gregorius im königl.

'- Invalidenhause zu Paris.

Die Kirche bes Invalibenhaufes ift mit Ges malben ber vornehmften frangbiffchen Maleren bers Man sindet sie in der Description historique de l'Hotel Royal des Invalides, einem fol. Bande vom Jahre 1735 und 1756 aufs neue anfgelegt, in Rupfer gestochen und erflart. Rapelle bes beil. Gregorius, bie fich bafelbft befine bet, wurde aufänglich bem Maler Person anbers trauet, ber bie Hauptzüge aus bem Leben biefes Bei ligen malen follte. Als er aber damit fertig war, war man fo unzufrieben bamit, baf man fie uberweissen ließ, ohne bag ber Kunftler felbst bavon uns Person fam eines Abends mit terrichtet wurde. einem Freunde, fie ibm ju zeigen, und es foftete ibm ber

bennahe bas Leben, als er fie vertilget fand. Luds wig der XIV. erfuhr biesen Umstand, und gab ihm, zur Vergeltung seiner fruchtlosen Arbeit, die Stelleals Direktor ben ber königl. Malerakabemie in Rom.

Man mablte bierauf zur Bergierung biefer Ras pelle ben Michel Corneille. Er hatte Genie, feine Bebanken maren ebel, und er befaß viel Eine sicht im Selbunfeln, war aber nicht gewohnt auf Ralt zu malen: feine Semalbe haben alfo in fure zer Zeit ihre Schönbeit verloren. Rarl Banloo batte hierauf ben Auftrag sie aufs neue zu verzies Die Giten gu ben 7 Gemalben, waren 1763 auf dem Salon im Louvre ausgestellet: er farb aber barüber. Sie find an bie ist regierenbe Ramferinn von Rufland gefommen: bie Rupferftie de aber, bie bie beften frangofifchen Runftler bavon gemacht, find befannt und bon uns ju ihrer Boit. angezeiget geworben. Gie find in ihrer Bufammens febung gang bon benen verschieben, bie nunmehro M. Donen, Banloos Schuler, bafelbft ausgeführet hat, und feit bem Junius bes intlaufenben 1772. Jahres offentlich zu feben find. Es find ihrer ebenfalls sieben und werden nunmehre von Parizeau in Rupfer geftochen, ber nebft Donen' Die Erlaubniß erhalten, fie bem Konige zuzweige Wir werben fie ben ihrer Erfcheinung ans Maen.

Vertumne & Pomona, & les Amusemens' de campagne, zwen Blatter auf rothe Zeiche mingeart von Bonnet.

Eben biefer Aupferstecher verlauft ein akabemis sches Stubium von Thieren nach Lautherburg, und eines vom Menschen nach Karl Banloo, welches bas 17te ber akabemischen Blatter von Bonnet ift.

Portrait le M. J. Sedaine: in Mebaillens form, von P. E. Leveque nach einem Gemalbe

vom J. L. David gestochen.

Les femmes laborieuses, vue de Rome, von M. de Maugein nach Salvator Rosa. Dieß Blatt stellt eine reiche Landschaft vor: zur Rechten sind Ruinen, mit einer Gruppe von Baumen, zwie sichen welchen man weit in die Entfernung hinaus sieht: zur Linken ist ein Wasserfall, der einen Fluß ausmachet und die Landschaft wässert: am Ufer waschen einige Weiber, andere tragen Körbe mit Wässe und ein Fischer pflegt seiner Ruhe: den Wordergrund nimmt eine Terrasse ein.

## Neue Schauspiele.

Den 27 Jul. ist zum erstenmale Romeo et Juliette, ein neues Trauerspiel von M. Dücis mit Benfalle aufgeführet worden, und hat 19 Bors stellungen gehabt. Die Fabel ist bekannt: ist aber weit zusammengesehter als im beutschen Romeo; sie ist auch bereits gebruckt: A Paris chez Gueffier.

Den 26ten September hat man eben baselbst Les Cherusques von M. Bauvin mit wenig Benfall gespielet.

Den 4ten August ist auf bem italianischen Theater eine neue tomische Oper in 2. Aften: Les deux Compères aufgeführet worden: ber Gebanke

base

baju ist aus der Jabel des Lafontainic l' Ivrogne & sa femme genommen. Man ist aber wenig damit zufrieden gewesen.

Den 23 Nov. ist auf bem französischen Theater l'Anglomanie ober l'Orpheline léguée, ein Luste spiel in einem Aufzuge, in frenen Versen, von Hrn. Saurin aufgeführet worden. Sie ist ben Düschesne gebruckt und hat viel Benfall erhalten.

Den 11 Jan. 1773 ist von den icalianischen Koe modianten Anton Masson, oder der gute Sohn, mit Benfall aufgeführet worden. Das Stud hat viel angenehme, naife Scenen und viel ähnliches mit dem dankbaren Sohne des Hrn. M. Ens gels. Die Musik war von Philidor.

Den 17ten Febr. führte man dem hundertjähris gen Andenken des Moliere, als an welchem Tage er gestorden war, zu Ehren, ein Stück, L'Assemblée, comedie en un acte en vers, par M. Beau de Schöne, auf dem französischen Theater zum erstens male auf: Es sand aber weit weniger Benfall als le Centenaire von M. Arthaud, der in eben dieser Absicht versertiget war und aufgeführet wurde. Den Betrag dieser benden Stücke, der zumal ben dem letze ten sehr ansehnlich gewesen, ist von dem Komodians ten zur Errichtung einer marmornen Bildsäuke des Moliere in dem Komodienhause bestimmt:

### Englische Runftnachrichten.

Condon. Unter ben, feit unferm letteren, allhier bekannt gewordenen neuen Rupferftichen, verbienen folgende angezeiget zu werben:

Mr. King in the Character of Lord Chakkestone. Eine Scene aus einem neuerm Schaufpiele, da ein alter thörichter Petit Maitre sich mit einer jungen artigen Dame unterhalt, die ihn verächtlich anhöret. Beyde Figuren sind nach dem Leben in einer augenehmen Landschaft vorgestellet. Zoffant hat das Stuck gemalet, und Sarlom in schwarzer Kunst sehr schon gegraben. Es hat 17 Zoll in der Höhe und bennahe 20½ Zoll in der Breiste: kostet eine halbe Guinee.

Mistriß Woodhull, gleichfalls nach Zoffas ni, durch R. Houston in schwarzer Kunst. Sie steht ganz aus, unter Baumen, die sich im Bogen schließen, den einen Arm auf ein Semauer gelehe net, und in der andern Hand einen Korb mit Bluhmen haltend. Ein schöner Stich von 18½ Zoll Hos be zu 13 Zoll Breite; kostet 7 Schilling 6 Pence.

Ein Bruftstuck bes bekannten kaiferlichen Seinerals, Grafen von Wallenstein, nach einem Gemälbe bes Gerard Dow, im Besiße bes Herrn Bonnet, burch Johann Raphael Smith in schwarzer Runst gegraben. Kein angenehmes Bildsnif, aber von vieler Starke bes Hellbunkeln; gleischer Größe als das Vorhergehende, zu 6 Schilling im Preise.

The Village Magistrate, und The Constable of the Night, zwen Stude nach Seemskerken, im narrischsten Geschmacke, ba namlich alle vorkommende Figuren aus Affen und Ziegenbocken bestehen, von B. Dickinson in schwarzer Kunst. Die Große ist von 112 Zoll in der Sohe und 13 Boll in ber Breite; benbe fosten 5 Schiblinge.

Haman's Condemnation, nach einem scho nen Gemalbe von Rembrant, bem herrn Johann Blackwood gehorig, burch R. Houston in schwarz Ein borgugliches Stud, fo mobl in zer Kunst. Rucfficht auf ben Maler als Rupferstecher betrache haman bat eben fein Urtheil vernommen. und icheinet zu beffen Bollftredung abzugeben. Er feht, halber lange, im Borbergrunde, ben Tob im Angesichte, sich faum haltent, und bie rechte Hand auf die Bruft geschlagen. Sinter ibm ift eine lange Tafel, an welcher ber Konig Adverus fiset, und an beren anderm Ende Marbochai mit Blicken ber fiegenben Unschuld erscheinet. Hobe ist von 18% Zoll zu 13 Zoll Breite, und ber Preis 7 Schilling 6 Pence.

Sine niederlandische Baurenschule, nach Johann Steen, von Walentin Green in schwars zer Kunst. Eine Menge von Figuren, Knaben und Mabchen, in allen Beschäfftigungen und Auftritten, die eine solche Vorstellung darbietet, nur fast zu sehr mit Nebenwerken überladen. Indessen ung die Wahrheit allemal vergnügen, und der Ruppferstich hatte sie nicht besser erreichen konnen. Er halt über 17 Zoll in der Höhe zu 22 in der Breite, und kostet eine halbe Guinee.

Andromache neben dem Grabmale Hektors, Kleopatra ben der Asche des Antonius,

· Samma ben dem Grabe Bennoni:

bren Stude von ber Angelika Rauffmann burd Thomas Burke in Schwarzer Kunft gegra Die verschiebene Vorstellung einer gleichfor Ben. migen handlung erfoberte allerbings ein fraftiges Benie und große Rentniß ber Runft, um die befor beren charafteriftifchen Buge eines jeben Segenftan bes ungezwungen berborftechenb zu machen. fere Malerinn bat fich barinn, wie auch in ber Ans ordnung', bem lleblichen und bem Ausbrucke ben erften Dieistern gleich gezeiget. Jebes Stuck ent balt nur bren Riguren, bie fcblechterbings nothwens big und fo gestellet find, baß fie auf einen 3wed geben und zur Hauptwirfung beforberlich werben. Undromache, flehend, hat ihr Haupt und ben recht ten Arm auf die Begrabnigurne ihres Gemahls ges leget. Die truben Mugen fließen von Thranen über, und noch kann fie ben in ber hand haltenben Blub mentrang nicht anbaugen. Die Mutter, Setuba, fiset an ber anbern Seite im Trauergewandte und mit berhulletem Ungefichte, welches ber zwifchen ihnen ftebenbe Aftpanar aufzubecten bemubet ift. Kleopatra, nicht fo tief getroffen, beschäfftiget fich, bas Afchenbehaltnig bes Antonius mit Blub: men zu schmuden, welche eine knieenbe Magb ibr barreichet, und moju eine anbere bie Rackel balt. Samma in ben Grabern ber Tobten, wo fein Bennoni rubet,

Rlaget ihn trofilos, und fast bas falte Behaltnig feiner Sebune mit ferbenbem Arm, ba neben ibm Joel, ber andere Cobn, bom Jobannes gehalten, jum himmel binauf weint. Die Stude

Stude find von einer Größe, 18% Boll hoch ju 19
Boll Breite, und die Probedrucke, so wir davon besitzen, kosten jeder eine halbe Buinee.

Benus entsteiget dem Meere, nach einem Semalbe des Jakob Barry von Balentin Green in schwarzer Kunst. Bon Tritonen und Delphis nen gefolget, betritt die Gottinn das trockene User schon mit einem Fuße, unter welchem Blumen her vorbrechen. Das Taubenpaar und ihr Sohn schwes ben in einer lichten Wolke, die sich auch um einen Theil ihres Unterleibes herumschließet. Sie steht ganz gerade, und trocknet mit aufgehobenen Armen ihr langes Künpthaar, welche Stellung eben nicht die Annehmlichste ist. Der Kupferstich aber vers dienet tob, und halt bennahe 22½ Joll in der Höhe, zu 14½ Breite: er kostet eine halbe Guinee von den ersten Abdrücken.

A Shipwreck, An Italian Sea-port, The Smuglers, und The Fishermen. Bier artige Seestude in der Runde, zu etwa 82 Boll im Durchsschnitte, nach Zeichnungen von Barrolett, durch W. M. Picott sauber mit dem Griffel gestochen. Rosten 8 Schillinge.

Female Lucubration; Etude Nocturne, pon. J. Foldson gemalet, und Philip Dane in schwarzer Runst gegraben. Ein junges Frauen, zimmer halber tange halt in der einen Sand eine brennendes ticht, und holet mit dev andern ein Buch que einer in der Höhe stehenden Reihe. Die Wirskungen des Helldunkeln sind in dem Rupfer wie größe.

erofter Rraft ausgebrucket. Es bat 181 Boll in ber Sobe ju 13 Boll Breite, und foftet 5 Schillinge.

Ein anber Rachtstud, von eben bem Rupferis stecher, in schwarzer Kunst nach Henrich Mors Es ftellet ein junges Magbeben vor, wel ches benm lichte am Tifche figend eingeschlafen ift, und bem ein ichelmisch lachenber Pursche ein Bund Zwirn unter ber Mafe führet. Das hellbunfele ift auch bier bas hauptverbienft, und Grofe auch Preis, wie bas Borbergebenbe.

Ein alter Mann mit bem Barte, im Armftuble bor einem Tifche figenb, barauf Bucher liegen:febr fcon, nach bem Ritter Rednolds von E. Watson in schwarzer Kunst gegraben, Die Größe ist wie die Worbergebenben, ber Preis aber 2

Schillinge.

ł

Der legige Graf Pembrocke, mit feiner Gemalinn und altestem Sohne, Lord Herbert, ben bie Mutter vor fich fteben bat. Ein überaus abm liches, angenehmes Familienftud, nach Reynolds, burch 3. Watfort in fcmarger Runft. Es balt 11 Boll in ber Sobe ju 13 Boll in ber Breite, und fostet 5 Schillinge.

Ein in buntler Bilbnif rubenber Tpger, sach G. Stube, von J. Diron in schwarzer Runft. Der ftarffte Ausbrud bet Matur, und eines ber schönften Thierftucke, fo wir kennen; bennuhe 18 Boll in ber Bobe und 21 Boll in ber Breite; Witet in unferm Probebrude eine halbe Suinee.

Phillis, ein Jagbund des Lord Clere monts, bor einem Bufche ftebenb, nach eben bem Stubs von Benjamin Green in schwarzer Kunst. Gleichfalls vollkommen wahr und fraftig: bennahe 22, Zoll hoch und zu breit, ju 7 Schillinge 6 Pens ce im Preife.

Mirwan, eine orientalische Geschichte, da bies fer Prinz das Erabmaal eines seiner Worganger ers diffpen läßt, und, als man ein scheusliches Stelect herausziehet, erschrocken sein Gesicht bavon wender. Wie der Maler, Josua Wright, auf viese wis drige und so wenig bekannte Handlung gefallen, ist und unbegreislich: er hat sie aber wohl vorgesteller, und man muß dem Abdrucke des Valentin Green in schwarzer Kunst alles tob geben. Er ist in der Hohe 18½ Zoll zu 13 Zoll Breite, und koster 7 Schilling 6 Pence.

The Iron-Forge, eine hohe Schmiede mit dem Hammer an seiner hebenden Maschine, in vols Iem Gange, woben ein paar rußige Schniedeknecht se beschäftiget sind, und verschiedene Personen, une ter andern eine Frau mit einem Kinde auf dem Arme, du sehen. Alles meisterlich und nach der Natur von Josua Wright vorgestellet, und uns verbesserlich von Nichard Sarlom in schwarze Kunst gebracht. Es halt dieß Stück fast 18 Zoll in der Höhe und 22 in der Breite, und kostet 22 Schillinge.

Lady Brougthon, ein schönes Bruftstick, mit dem Kinne auf der einen Hand gestüßet, von F. Cotes gemalet und von J. Finlayson in schwarzer Kunst gegraben; zu 18½ Zoll in der Höhe und 13 Zoll in der Breite. Kostet 7 Schill. 6 Pence. T.Zibl. XIV. B.2. St. Aa Auch

Auch sind zwen neue Bildnisse von dem Kolinige und ber Königinn ausgegeben, wodon Zost faut die Gemalde und Richard Houston den Scich in schwarzer Runft besorget hat. Sie sienen bendezin schwarzer Runft besorget hat. Sie sien bendezin sien allen königlichen Ornat, und ber König, in militairischer Umstorm, ist noch nie ahnlicher abges bildet. Ein anderer Maler hatte vielleicht diese Stelle Iung eben nicht gewählet: sonst aber sind alle Theile der Runst vollsommen. Sie halten 19½ Zost in der Hohe, zu bennahe 15 Zoll in der Breite, und fossten bende eine Guinee.

Ubrigens hat uns Herr Bonbell ein Program augeschicket, barinnen er bie Ausgabe awener Rupferftice auf Unterzeichnung ankunbiget, wovon das eine den Tod des Generals Wolfe, und bas andere den Kriedenftluß bes Wilhelm Benn mit ben Indianern, ben Stiftung ber Rolonie Vensplvanien im Jahre 1681, bors Benbe find nach Gemalben von Benige Rellet. min Beft, und wird bas erftere burch Boollett. bas andere aber burch J. Hall gestochen. follen 19 ju 24 englische Boll in ber Grofe halten, und ben Gubscribenten, welche bie erften Abbructe befommen, jenes eine Guinee und biefes 15 Schik linge kosten, wovon die Halfte voraus verlanget Wegen bes ausnehmenben Rleißes und ber vielen Arbeit baran konnen fie aber nicht eber, als in zwen Jahren fertig fenn, und ber Dame ber Rupferstecher versichert ichon die größeste Bollfoms menbeit, wie benn auch bem Woollett fur feine Platte 500 Guineen von bem Berleger gelobet find. Meapel.

Reapel. Den I Mary biefes 1773 I. ftarb bier Der berühmte Lubmig Banditelli, und Italien bers For in ihm einen feiner größten und vielleicht ben bes ften feiner Architeften. Er war in Rom geboren, fein Bater Rafpar ban Ralf, ein Mieberlanber, fam als Maler nach Rom, und weil er fich bafelbit niebers Ließ, überfette er bie lette Balfte feines Mamens ins Malianifche, und nannte fich Banvitelli. Der jungere Banvitelli legte fich auf feines Baters Runft. widmete fich aber in ber Kolge ber Architeftur gange lich, und befleibete auch wirklich bereits bie Stelle eines Architeften ber Petersfirche in Rom, als ihn ber Ronig von Reapel ju feinem Architetten machte, und ihm ben Bau bes prachtigen Schlosses Caferta aufs trug. Wirft man biefem Gebaube gleich bas ju fimple außerliche Ansehen nicht gang ohne Grund vor, to ift es boch leicht beffer, als wenn er in ben übertriebes nen Gefchmack ber meiften neuern Architeften in Italien verfallen marc. Seine Gebaube zeugen von einem reinen Befchmacke, und wie febr er fich bemis bet, ben eblen Gefchmack ber Griechen, und ibre mas jestätische Simplicitat wieber einzuführen. Gin fole cher Mann war ben Meapolitanern um fo nothiger, ba man bort fast gar feine gute Architeftur meffr fannte, und einen bennahe unfinnigen Gefchmack in ben Bergierungen in offentlichen Monumenten und Caulen angenommen batte, welchen Renner noch weit unter die in manden Betrachtungen prachtige gothis fche Bauart berabfesten. Es ift ju munichen, daß Die schönen Mufter, bie Banbitelli binterlaffen, ben Meapolitanern jur edlen Macheiferung bienen mb-

cen, und daß seine Merhobe allgemein werbe. gangliche Bollenbung bes weitlauftigen Baues ben Caferta hat er nicht erlebet; inzwischen find seine Riffe babon auf 14. Bogen bes größten Kormats auf Bnigl: Roften geftochen worben. Gein merfs murbiaftes Gebaube in ber Stadt Meavel felbit ift bie Kirche bes Hospitals ber Annunziata. auch bie eine Geite bes fonigl. Pallafts wieber ers neuert, und bie neuen fonigl. Stalle aufgeführt. Wielleicht bat Banvitelli die Bahn gebrochen, und ber Periode ift ba, wo fich ber Geschmack bilben Wenigstens hat Meapel im vorigen Jahre eine feltne Erfcheinung gehabt, inbem ein gewiffer bas figer Architeft, Maria Gioffredo, eine Architeftur berausgegeben, barinn er feinen Landsleuten etwas gefundere Begriffe bon biefer Runft bengubringen sucht. Sie führt ben Titel: Dell' Architetture Parte prima, nella quale si tratta dell' Architettura de' Greci e degl' Italiani, e si danno le regole piu spedite per disegnare.

Mit bem in unferm letten Stucte angefündigten 6ten Theile bes herfulanischen Werfes sind wir, wie andere, zu einem Frrthume verleitet worden. Es ift dieses nichts, als ber vor Ausgabe des Hauptwerfes schon bekannt gemachte trockne Catalog des Bayardi, der einst nicht vollendet worden, und nunnehro mit den andern fünf Banben verfauset wird. Doch melbet man uns, daß wir balb

wieber einen Banb zu erwarten haben.

Die übrigen fo wohl englischen, als italianischen litterarischen Reuigfeiten muffen wir, wegen Mangel bes Raums, bis jum nachten Stude versparen.

X.

| $\mathfrak{N}$                                     |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Abenside's Pleasures, s. Mazza.                    | 154            |
| Alberti, Giovanni Giorgio. von beffen Mbft         | erken '        |
| und Werfen,                                        | 58. f.         |
| Aleja. eine Munge von biefer Stadt                 | 155            |
| Miamet, la Bergere prévoyante, nach Bouches        | 356            |
| 2llen, ein englischer Maler,                       | 59             |
| Almanach des Muses, 1773.                          | 346            |
| Alterthum. beffen Geschichte, f. Seyne. in ber     | Zeit•          |
| rednung festzusepende Data,                        | 249            |
| Amiftra, eine bafelbst geprägte Dunge,             | 155            |
| Andre, Madem., hat Zeichnungen ausgestellt,        | 112            |
| Arce Trajano, f. Ylolli.                           |                |
| Aretbufa. eine Munge von Sprafus, auf ber          | relen          |
| Quelle querst gedacht wird.                        | 162            |
| Ariofto, Ludovico, Orlando Furiofo, Tom. J.        | 169            |
| Arthaud, le Contenzire, ein Schauspiel jum         | pun.           |
| bertidhrigen Andenken, des Moliere aufgeführt,     | 361            |
|                                                    | 14. f.         |
| Assilio Regulo, Tragedia,                          | 165            |
| Argneytunft, ift mit ber Philosophie gu verbinden, | 214            |
| Ausstellung, offentliche der Arbeiten ber Runfter  | . pa-          |
|                                                    | 10. f.         |
| f. auch Gemäldeausstellung.                        | •              |
| A 20 Ed to Manchand Mondayan makshirilar           | Sie .          |
| be 3. M., le Marchand d'Orvietan, nach du Jan      |                |
| und zwo kandschaften nach Aussbal,                 | 358            |
| Bach, ein Bacchanal, eine kolorirte Zeichnung      |                |
|                                                    | 15. <b>f</b> . |
| Bailey, William, the Advancement of Arts; or       | De-            |
| fernation of the useful Machines and Models        | COMP           |
| tained in the Repository of the Society for the    | e Éne          |
| couragement of Arts, Manufactures and Comm         | erce.          |
|                                                    | 39. ff.        |
| Balbinus, ein Kopf aus Bronze in Museo vati        |                |
| Southern tin wast one ceaute in mitten gate        | 152            |

| Baldinucci, Silippo, Notizie dei Professori del Di-<br>fegno, X—XIII. Band, wit Domen. Maria Man-<br>ni Anmerfungen, |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| and Maraman Promanus                                                                                                 |
|                                                                                                                      |
| Ballin, Claudius. eine Rachricht von ihm, 134. f.                                                                    |
| 134 * * )                                                                                                            |
| Bamfylde, C. W., treibt bie Maleren nur jum Ber-                                                                     |
| gnugen, 59                                                                                                           |
| Barber, C., Miniaturmaler in England, 59                                                                             |
| Bardon, d'Andre, s. Costume.                                                                                         |
| Barret, Georg, englischer kanbschaftsmaler, 59                                                                       |
| Barron, Zugh, Portraitist in England, 59                                                                             |
| Barcologgi, S. von feinen Zeichnungen, 59. ein Bruft.                                                                |
| fluck eines jungen Frauenzimmers, nach Cypriani,                                                                     |
| in der Manier des Rothels, 173. die benden Toch-                                                                     |
| ter des Guercino, 174                                                                                                |
| Baukunft, von deutscher. D. M. Ervini a Steinbach.                                                                   |
| 287                                                                                                                  |
| erfter Ursprung der verschiedenen Bauarten, 290. f.                                                                  |
| warum die jarte gothische so sehr gefalle, 291. s.                                                                   |
| Bause, Mad. Koch, als Pelopia, und Hr. Weisse,                                                                       |
| bende nach Graff, 325                                                                                                |
| Baupin, les Cherusques, ein neues Schauspiel 360<br>Beau de Schöne, l'Assemblée, Comedie en un Acte en               |
| vers, jum hundertjährigen Andenken Molieres, 361                                                                     |
| Benard, Madem., Zeichnungen von ihr,                                                                                 |
| Benoit, Portrais d'Alexandro Pope, nach einer Schau-                                                                 |
| minic, 355                                                                                                           |
| Beobachtung, wie vielerlen, 226. wiefern fie Genie,                                                                  |
| 227. fi                                                                                                              |
| (Bernard), Phrofine & Melidore, Poeme en 4                                                                           |
| Chants, 344                                                                                                          |
| Bertaud, Mile., Rocher perce, nach Dernet, 351                                                                       |
| Bianca ed Enrice, Tragedia, 164                                                                                      |
| Bianchi, P. D. Istoro, ein Senbschreiben von ihm                                                                     |
| 133. ff. delle Scienze e delle belle arti, differta-                                                                 |
| ziene spelogetics, 168                                                                                               |
| Bildfäule ju Pferbe Ludwig bes XV. ju Borbeanz,                                                                      |
| 339• f•                                                                                                              |
| Bildung unfrer Sprache und Litteratur. über                                                                          |
| ben Einfluß einiger besondern Umftande auf Diefel-                                                                   |
| be, 5. biefe Umftanbe find zwenerlen, 6                                                                              |

| ondel, J. F. Cours d'architecture - contens                                                  | mt les             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| leçons données en 1750 &c., publié par M. A                                                  | * * *              |
| Tom. III. & IV.                                                                              | 342                |
| Sohme, eine nach Dietrich nachgeahmte                                                        | elfichte           |
| Landschaft,                                                                                  | 315                |
| Soctius, ber Ropf bes Unt. Raph. Mengs                                                       |                    |
| Deffen eigner Zeichnung,                                                                     | 324                |
| Sond, Daniel, Landschaftmaler in England,                                                    |                    |
| De Bondaroy, Fougeroux, l'Art du Couteller en                                                |                    |
| ges communes, 342. (. aud) Perret.                                                           | OUTLA              |
| Sommet, Mars & Venus, auf Zeichnungsart,                                                     | 4                  |
| Somewhat wars or venus, and selanding part,                                                  | пац                |
| Lagrence, 350. le bezu Cacher und le b<br>gis, rothe Zeichnung, nach le Clerc, 351.          | en ro              |
| Bis, tothe Zeichung, nach ie Giere, 321.                                                     | ∾er-               |
| tumne & Pomone und les Amusemens de                                                          |                    |
| gna, 359. ein Studium von Thieren nach La                                                    | uther-             |
| burg, und eins von Menschen, nach Panlo                                                      | <b>), 3</b> 60     |
| Brompton, A., Maler in England,                                                              | 60                 |
| Broodsham, R. Moon Light, unba Thander                                                       | Storm,             |
| nach Robell,                                                                                 | 180                |
| Buonarotti, f. Serie.                                                                        |                    |
| Burke, Thomas, Andromache über dem Gra                                                       | be Def             |
| tors, Rieopatra bey ber Afche bes Untonius                                                   | i, unb             |
| Samma ben bem Grabe Beunoni, nach An                                                         |                    |
|                                                                                              | 363. f.            |
| <b>C.</b>                                                                                    | J - J. 1           |
| C * *. M. f. Encyclopedie.                                                                   |                    |
| Colini, Oragio, erhalt ben erften Breif ben b                                                | er ace             |
| . bebrem Gefellschaft in Parma wegen feiner Er                                               | aadbie             |
| Zelinde,                                                                                     | 171                |
| Callot, wo feine Rupferplatten hingefommen,                                                  | 43                 |
| Camarina. eine Munge diefer Stadt,                                                           | 156                |
| Comment Charles The Reths of the Romans even                                                 | leined             |
| Cameron, Charles, The Baths of the Romans exp<br>and illustrated. With the Resteration of Pa | Madia              |
| collected and improved &c. 190. barinne be                                                   | elchrise           |
|                                                                                              |                    |
| bene Baber,                                                                                  | 191.               |
| Canale, eine historische Abbildung eines Frau                                                | engini-            |
| mere, balbe Figur, nach Dietrich, 323. ein                                                   | e Dette            |
| Jungfrau mit bem neugebornen Rinbe , bergl                                                   | eichen,            |
| in Pastell ebend.                                                                            |                    |
| Carrade, Ludewig, als ein Modell ju einen                                                    |                    |
|                                                                                              | ı Gtyl             |
|                                                                                              | 206. f.            |
| Casanova, eine halbe Figur, St. Paul vorft                                                   | 206. f.<br>ellend, |
| Casanova, eine halbe Figur, St. Paul vorft<br>138. Benus, die dem entleibten Abonis meilt,   | 206. f.<br>ellend, |

| Carbelles Danne's de Mar de Manmandel au f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Cathelin, Portrait de Mr. de Monmartel, nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GO.             |
| din,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 347             |
| Le-Centenaire, f. Apthaud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Charafter. Vom Charafter, und was ein fc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | duce            |
| Charafter fen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27              |
| Chaucher, Portrait du Duc de Brifac, Rach Dos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| de St. Aubin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 354             |
| Chevillet, l'Amour maternel, nach Peters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 354             |
| Chimare, f. Siengespinnfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7)</b> 7     |
| Chodowlety, swolf Rupfer aus Gefinerischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Fhale</b>    |
| len, jum Berliner Cafchenfalenber v. 1773.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 338             |
| Choffard, s. Rheims.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -               |
| Cipriani, Joh Bapt. von feinen Malerepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60              |
| Cleviffeau, C. lebe in England : feine Berbiefte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ 60            |
| Clowes, B., the jovial Pealants, nach Seemsket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ten,            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 175             |
| Codin, f. Rheims; Hénauls.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •               |
| Colardean, le Temple de Gnide, mis en Vers,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 346             |
| Collet, Inigo. über beffen Malerepen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60              |
| les doux Compères, eine neue fomische Oper in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 %             |
| ten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 360             |
| Contraft. was es fen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 240             |
| Cood, T., The Music Grinder, nach D. Collett,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Corneille, Michel, von feiner Bergierung ber &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ተ ነንሚ<br>የተሰብለተ |
| windlands in Charlibankans in Marid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| riustapelle im Invalldenbanfe ju Paris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 328             |
| Corrado, s. Magnacavalla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Cossumo des anciens peuples, par d'Audré Bardon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 354             |
| Cotes, S., von deffen Portraitmaleren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60              |
| Fart du Contelier s. de Bondaroy, Il Part, I Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | et. f.          |
| Perres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _               |
| Crusius, ber altere, zwelf Rupfer jum guneb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | urgi            |
| schen Taschentalenber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 338             |
| Cypfelus. von dem Alter bes Eppfelus Raften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 253             |
| D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,               |
| Dabalus. bon bem altern, 249. von einem jun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aern,           |
| The state of the s | 254             |
| Dagoty, bet Bater, f. Galerie universelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -74             |
| D'Agosy, Arnauld Eloy Gausier, Prospectus d'an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cours           |
| complet d'Anatomie, gravé en conleurs natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | elles           |
| - expliqué par Mr. Jadelos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 339             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 559<br>60       |
| Dance, Pachanael, ein englischer Maler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da              |

# Megister.

| David, 5., Pertrait de Neticher, de son Epoule & de                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| son fils, nach Metscher, 353. Portmit de M. Di-                               |
| derot, nach Mich. Vanloo, ebend.                                              |
| Dawe, Philipp, Female Lucubration: Etude nostur                               |
| re, nach J. Seldson, 365. ein ander Machtstud,                                |
| nach Seinrich Morland, 366                                                    |
| nach Seinrich Morland, 366<br>Demarteau, Portreit de P. P. Rubens, nach einer |
| Beichnung von Watteau, 351. Groupes d'Amour                                   |
| und Leda, auf rothe Zeichnungeart, 352. l'Amour                               |
| dans la compagnie des Graces, noch Sranz Bou-                                 |
| cher, 354. Principes du Dessin dans le genre du                               |
| paylage, nach Zeichnungen bon le Prince, 358                                  |
| Denham, Miftr., Miniaturmalerinn in England, 60                               |
| Deny, le Retour du marché, nach V. Dalens, 356                                |
| Dialett. Ginfluß bes Dialetts, auf ben Werth guter                            |
| Ghriften, 21. f.                                                              |
| Dialog, ber, ichickt fich nicht für alle handlungen, Gi-                      |
| tinationen und Leidenschaften, 100                                            |
| Dichter. wiefern er malen fonne. 81. 83. 85. wie bie                          |
| belebte Mattir gu malen, 86. f. wie weit er fich an                           |
| bie wirkliche Natur halten solle, 90. f. warum Dich-                          |
| · ter mehr dem Junglinge, als dem denkenden Manne                             |
| gefallen, 294. einige gehler berfelben: baf fie aus                           |
| Borfat fchreiben, 296. ben Gegenstand nach bunts                              |
| len Borempfindungen, ohne genugsame Untersuchung,                             |
| bearbeiten, 297. f. wie und wenn bergleichen angu-                            |
| ftellen und zu fammlen, 300. Fehler, in Unfehung                              |
| . der Sprache, 301. in Unsehung ber Borurtheile und                           |
| Grethumer, 303. Rehler wider Die Moral, 307.                                  |
| Charafter eines Dichters, ben ber benfende Mann                               |
| mit Wollust lesen soll, 307. fi                                               |
| Didinfon, The Village Magistrate, und the Consta-                             |
| ble of the Night, nach Seemskerken, 362                                       |
| Dieglinger, Mabem., eine Miniatur nach Cifchbeins                             |
| Rleopatra, 106. bergleichen, Bilbniffe bes Churfur-                           |
| ften und feiner Gemablinn, eine nach Graff, unb                               |
| Amor und Pfhehe, nach Liberi, 316                                             |
| Diron, J., Garrier, in ber Rolle R. Richard best III.                         |
| nach Dance, 175. ein in buntler Wildnig rubenber                              |
| Lyger, nadi & Stubs, 366.                                                     |
| Dodd, Landschaftmaler in England, 60                                          |
| Dolft, Bildnife des frn. bon Reith, in Miniatur, 119                          |
| Deres, Fables, ou Allegories philosophiques, 343                              |
| Na s Do-                                                                      |

| . ringlabelle im Invalibenhante in hatig angle                                           | orego<br>führt,           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Shows to the company of the company of                                                   | 359                       |
| Drud, in ber Maleren. was ihm in Gebichten g                                             |                           |
| Ducis, Romeo et Juliette, ein Erauerspiel,                                               | ( <b>*</b> 9 (29)<br>(360 |
| Dumont, Suite de projets détaillés des Salles de                                         | Sac-                      |
| ctacles particulieres &c.                                                                | 355                       |
| Dunfarton, Robert, Allegro und Penierolo,                                                | nach                      |
| G. Romney,                                                                               | 181                       |
| (Durante Duranti, Graf), Attilio Regulo,                                                 | 112-                      |
| gedia,                                                                                   | 165                       |
| Karlom, eine Mutter mit ihrem schlafenden S                                              | tinbe.                    |
| nach Salfo Serrata (Salvi) 174. bas Kini                                                 | ) Je                      |
| fus, nackenb auf einem Binfenlager, nach Dor                                             | minio                     |
| dino, ebend. swo Landschaften nach Wilfon,                                               | 178-                      |
| Lion seizing a Boar, nach Franz Snyders, The Exhibition, nach Brandoin, 184. Una         |                           |
| Selbinn bes Ritters Rebecrof, in Spenfers                                                | Fai-                      |
| ry Queen, nach West, 185. f. Mr. King, i                                                 | n the                     |
| Character of Lord Chalkestone, nach 3offani,                                             | 362.                      |
| the Iron Forge, nach Josua Wright,                                                       | 367                       |
| Linbildungskraft, von der Phantasie unterschi                                            | edea,                     |
| ingleichen von der Erfindfamteit, 231. ihre & tigfeit in Borftellungen, 232. in Empfindu | ogajs<br>nacn             |
| eightic in 200 headingth / 232. In Cimplinous                                            |                           |
| Elluin, François Réné Mole, dans le Sc. V. Aé                                            |                           |
| de Beverley, nach le Clerc,                                                              | 349                       |
| Elmer, Maler in England: feine Berbienfte,                                               | 6 <b>1</b>                |
| l' Empereur, f. Mariette.<br>Encyclopedie littéraire, ou nouveau Dictionaire m           | ifor.                     |
| né & universel d'éloquence & de Poesse &c                                                |                           |
| M. C * *. VI Voll.                                                                       | 344                       |
| Entella. eine Munge biefer Stadt,                                                        | 157                       |
| Erfindung, wie vielerlen, 237. wann fie Genie,                                           | 238                       |
| Lewin von Steinbach, f. Baukunft.                                                        |                           |
| Eryr. eine bafelbft geprägte Runge,<br>Erzählungen, biblifche, für bie Jugend. Alter     | 157                       |
| ftament, 47. wie fle einzurichten, 47. f. Cinig                                          | e Er-                     |
| innerungen ber obigen,                                                                   | 50                        |
| <b>S.</b>                                                                                | _                         |
| Pables, fentimental. Designed chiefly for the U                                          | le of                     |
| Ladies, 187. f. auch the Occonomy.                                                       | Sale                      |
|                                                                                          | P-8444                    |

| Balcourt, Maler in England,                        | 61              |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Sarbengebung, wird nicht durch das bloße Lopi      | ren.            |
| fondern burch eine fritifche Betrachtung und       | Reps            |
|                                                    | i. f.           |
| Sarington, Jof, Lanbschaftmaler in England,        | 6E              |
| 20 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m           | 109.            |
| Serg, Sranz, Caprici fatti per F. F. 8 feltene ral |                 |
| Blatter von ibm,                                   | 40              |
| A                                                  | 356             |
| Fêces de Rheims, lors de l'inauguration de la St   |                 |
| du Roi.                                            |                 |
| Sicquet. Portrait de Michel de Montagne, nach      | 348             |
| Moustier,                                          |                 |
| Sinlay son, J. Dif Metcalfe, mit einem Spishur     | 357             |
| Sintayion, J. well westungs, and ellield Opining   | ive,            |
| ein Brusssück, nach VI. Hone, 176. Lady Milk       |                 |
| ne, und Mikn Bunnard, dergleichen, nach Reyno      |                 |
| 177. Lady Broughton, nach S. Cotes,                | 367             |
| Sluffe, auf steilianischen Mungen genennt, 156.    |                 |
| mit prachtigen Eiteln beehret, 158.                | 159             |
| la Soffe, s. ben Aupferfliche.                     |                 |
| Srant, Mad., ein Portrait ihres Brubers, und       |                 |
| junges Magdchen in Miniatur,                       | 115             |
| Srauenzimmer. verlorne Gedanten bavon,             | 133             |
| Friedrich, von beffen Meleager, ber der Atalanta   | ben             |
| wilben Schweinstopf bringt, 109. ein antifer R     | opf,            |
| grau in gran, in einem Medaillon,                  | 330             |
| - der jungere. Dren Landschaften, eigner Erfind    | ung             |
| und eine Kirmeg, nach Dirt Maas, 122. abe          | r el-           |
| nige von ihm ausgestellte Birtenscenen, 317        | 7. ff.          |
| Sriedrichin, Madem. , ein Blumenftuct von ihr , i  | vird            |
| gerühmt, 116. ein bergleichen und zwen Fruch       | tftú•           |
| đe,                                                | 317             |
| Sritich, Ropien von Elbstromen, nach Vollert,      | 137             |
| Suestin, Job. Cafpar, raisonnirendes Bergeid       |                 |
| ber vornehmften Rupferftecher und ihrer Werte,     |                 |
| Sebrauch ber Sammler und Liebhaber, 37. Un         | mer-            |
|                                                    | 9. FF.          |
| Suger, Bilbniffe bes frn. von Reith, und Baron     | , hon           |
| Spaar in Miniatur,                                 | 316             |
| G.                                                 | 2.4             |
| Gaillard, l'obéissance recompensée und le Ge       | 111 <b>1</b> 0= |
| Plateres and Bouches                               |                 |
| d'Automne, nach Boucher,                           | 352             |

| Colorie & an info many the floor                       |
|--------------------------------------------------------|
| Galerie françoise, 7 und 8te lage, 346. f.             |
| - untverfelle, von Gautier Dagoty, bem Bater mit       |
| Farben abgedruckt, I Lage, 349. f.                     |
| Garten. Betrachtungen über bas heutige Gartenwe-       |
| fen, burch Benfpiele etlautert, 265. bon bem Bo-       |
| ben, 269. bem Geholze, 270. was Balb, Sain,            |
| ober Klump, 271. von dem Baffer, 272. von Bru-         |
|                                                        |
| deu, 274- Bafferfallen, 274. f. Relfen, 275. von ben   |
| Gebauden, 276. f. von Ruinen, 278. wie bie Runft       |
| in einem Garten anjuwenden, 279. von der lande-        |
| rep, 280. dem Part, 281. der nothigen Abwech-          |
| felung, 281. f.                                        |
| Barvey, Ebem. Maler in England, 61.                    |
| Bave, Derquegeber ber Proposals for Printing by        |
| Subscription the Marble Arch at Benevento, engra-      |
| and he she calchested Tomas del De after the Dec       |
| ved by the celebrated Terefa del Po after the Dra-     |
| wings of Raphael, 132 *)                               |
| Gehirn. wer ein weiches, 241. ober hartes Gehirn       |
| habe, und Folgen bavon, 242                            |
| Bela. eine dafige Munge in Golb, 158. ingl. eine fil-  |
| berne, ebend. noch eine, 159                           |
| Bemalde. Bergleichung mit ben Rupferfichen und         |
| benberseitige Vorzüge, 44 mas ber Abbt Langier,        |
| printerjeunge zouguge, 44 tous ver noue Zungter,       |
| um fie richtig ju beurtheilen, erfobere, 72. f. 78. f. |
| auch Muster.                                           |
| - in ber Rapelle bes h. Gregorius in bem Invaliden-    |
| hause zu Paris, 358                                    |
| Gemäldeausstellung, ben ber Dresbner Akabemie b.       |
| 9. 1770. Beschluß, 106. vom J. 1771. 309               |
| Gemäldesammlungen, englische, von Noung be-            |
|                                                        |
|                                                        |
| Benie. auf fein eignes muß fich ein junger Runft-      |
| ler niemals verlaffen, 210. Srn. D. Platners Lehr-     |
| fage von Genie, 225. beffen Befen und Eigenschaf-      |
| ten, 225. f. Proben bes scharffinnigen Genies, 230.    |
| Genie in ber Empfindungefraft, 230. f. was Genie       |
| ift, 232. ff. Genic in ber Erfinbung, 237. wie fich    |
| ber Big jum Genle verhalt, 239. f. mas baju im         |
|                                                        |
| Rorper erfodert werde, 241                             |
| Gefiners, Salomon, Schriften. Fünfter Band, 80,        |
| wird gegen bie ihm gemachten Tadel vertheibigt:        |
| bağ er ein malender Dichter, gr. bag er nur bie        |
| lebe                                                   |
|                                                        |

# Regifter.

| khlofe Ratur Schilbere, 86. baf bie Menfchen, wo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mit               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| er feine Landschaften beset, feine wirkliche Mensc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hen,              |
| 90. die Art, wie er sie einführt, sen so frostig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| matt, faft niemals Befprach, immer Ergablung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| allgemeine Betrachtung über biefe Krititen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104               |
| Bilpin. worinnen er vorzuglich start,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91                |
| Boffredo, Maria, dell'Architettura, P. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 370               |
| Bodefroy, Annette à l'age de quinze ans, unb<br>nette à l'age de vingt ans, nach, Sragonard,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AL-               |
| le Retour des champs, nach Cl. Lorsain, 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Goebel, fein eignes Bildniß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 122               |
| Golt, Gaetano, Poesie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 172               |
| Braff, Unt., Bildniffe ber frn. von Teubern, Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| von Luttichau, Prof. Gulgers und Mofes Ment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | del80             |
| sohn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 325               |
| Green, Benjamin, ein Jagdhund, nach G. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ubs,              |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6. f.             |
| Green, Dal. Rebbisch, in ber Rolle des Posthur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m18,              |
| nach A. E. Pine. 176. Miß Brußby mit e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | inem              |
| Canninchen, nach Salconet; M. Yorke, mit e. Pudel, nach Catharine Read, zwen Kinder, eb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ments.            |
| Alexander und sein Argt Philippus, nach B. V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Deff.             |
| 182. die Ructreise des Regulus von Rom nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rora              |
| thago, nach Ebend. 182. f. Mrs. Yatos in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| gic Mule, nach Romney, 185. eine nieberle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ánbi-             |
| iche Bauernschule, nach Joh. Steen, 363. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | enns              |
| entsteiget dem Meere, nach Jak. Barry, 365.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| man, nach Josua Wright,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 367               |
| Griffith, Mrs., a Wife in the Right, a Comedy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Große. warum unfre Großen unfre beutschen cher nicht lefen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                 |
| the mair telent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24                |
| Sall, J. wird ben Friedensichluft bes Wilhelm Deni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n m <del>il</del> |
| ben Jitbianern, nach Benj. Weft, in Rupfer fte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | chen.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 368               |
| de la Harpe. Eloge de Racine avec des notes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 345               |
| Hartson, Hall, Youth, a Poem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 188               |
| Sauptstadt, allgemeine, von deren Ginfluß a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • •               |
| Bildung ber Sprache und Litteratur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22                |
| Sayd, J. G. bas bem Baron von Swieten erri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                 |
| Denfmal, in schwarzer Runst,<br>Semery, la Marchande des Oeuss, und la Mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I52<br>chane      |
| de de noisettes, noch J. Couze,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350               |
| Je Pitture antiche d'Ercolano e Contorni &c. Vol. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57 <b>2</b>       |
| f. aber G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 370               |
| the state of the s | 2/                |

| Minault, abrege chronologique &c. ate lage ber Bagu                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ashariaen Kupfer von Codin und Prevost, 352                                                   |
| Levne, C. G. Berichtiquug und Erganzung der Win-                                              |
| felmannischen Geschichte des Alterthums, 247                                                  |
| Limera, eine filberne Munte diefer Stadt, 160                                                 |
| Sirngespinnfte, mas es fen, 222. wann bie feltfame                                            |
| ffen entstehen, 224                                                                           |
| Kirrenfelder, in England, 280. 287                                                            |
| Lirtenskenen, wann fie am meisten gefauen, 317. f.                                            |
| Hoare, Wilh. ein englischer Maler                                                             |
| Sollar. von feinen Werten ift ein Bergeichniß in Eng-                                         |
| land heraugaefommen. 40                                                                       |
| Solzmann, verfchiebene von feinen Arbeiten, II2.                                              |
| ein Ropfchen in Del, 113. ein abrahamisches Opfer                                             |
| in Paftel, 114. Grundriß einer Menagerie, ein Ru-                                             |
| pfer nach Pfund, 115. der Morgen, ein geates                                                  |
| Lanbschäftchen nach Wagner, und eine Driginal-                                                |
| lanbschaft in Braun gemalt, 328. noch einige ra-                                              |
| birte Bignetten, und ein Ropfchen nach Kembrant                                               |
| gemalt, 329                                                                                   |
| Somer. beffen Rugen ben Untersuchung bes Alterthums                                           |
| ber Kunk, 253                                                                                 |
|                                                                                               |
| Soufton, A. Bilbnif des jungen Mr. Saper nach Jof-                                            |
| fany, 175. der Helbentod des Generals Bolfe,                                                  |
| nach Edward Denny, 181. Miffris Woodhull, nach Joffani, 362. Haman's condemnation, nach       |
| mach 30 main, 302. Maintains conditionation, state                                            |
| Rembrant, 362. Vildnis des Königs und der Koniginn, nach Joffani, 368                         |
| Sumphry, Wilh. Miniaturmaler in England, 61                                                   |
|                                                                                               |
| Sittein, einige Zeichnungen von ihm. 321. f.                                                  |
| Sadelot, f. D'Agoty.                                                                          |
| Imbers, le Jugement de Paris, poeme en 4 chants,                                              |
| 243                                                                                           |
| Concaus der ifingere. Portrait de Jean Jacques                                                |
| Jugouf, der jungere, Portrait de Jean Jacques<br>Flipart, 350. Zemire & Azor, nach Ingouf dem |
| ditern,                                                                                       |
| Manne Whom, Landichaftmaler in England, 61                                                    |
| Zamehibenen Gehler meide die Diwiet in Antoning                                               |
| herselben beaeben, 303. uniquivige, und ver killigt                                           |
| tung unanthehrlicht. 304. To                                                                  |
| Tubbing Flif. Wif Bellamb, nach Asynolog, 185                                                 |
| R. Zak                                                                                        |

| <b>3.</b>                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manner, Joh. Stiedr. ein in Sfenbein gefchnigtes Geeftuck, 137                                                                                     |
| Ranal, von bem, welchen ber Derjog von Bridgewaber                                                                                                 |
| anlegen laffen, aus Roungs Befchreibung, 285. f Kaufmannin, Mar Angel., eine beutsche, in Eng-land lebende Malerinn, 61. beren Berdienfte, 62. 180 |
| Ritchingman, Job., Miniaturmaler in England, 62                                                                                                    |
| Alaß, Barl Chriftian, ber teufthe Joseph, nach Barl Cignani, eine Ropie, 121. eine Zeichnung, herfules                                             |
| und Omphale, 122. eine andre, ein Amor, nach eis                                                                                                   |
| ner Antife, 123. Die Austreibung ber erften Eltern                                                                                                 |
| nach Albano, ein Rachbilb 314. eine Bacchante und zwo Bestalen nach Antifen, ebend. Die Salbung                                                    |
| Davids mit fchwarzer Kreibe, 320                                                                                                                   |
| - Friedrich Christian, zwo landschaften in Del, nach                                                                                               |
| Salvador Kosa, und eine in Wasserfarbe nach Dietrich, 315                                                                                          |
| Rlengel, vier fleine fchone Lanbichaften, 319                                                                                                      |
| Rnöfter, die Geiffelung Chrifti, ein Dodell in Thon,                                                                                               |
| Ropiren, ift jungen Kunftlern mehr schädlich, als nus-                                                                                             |
| lich, 200. f. wie man fich besselben bebienen musse,                                                                                               |
| Rruger, britte, 335. und vierte Lage von Rupferfti-                                                                                                |
| chen nach Originalzeichnungen, 337 Runft. bie erfte Epoche berfelben vom Dabalus, 249.                                                             |
| ift als die fabelhafte anzuschen, 251. die zwote bie                                                                                               |
| Zeiten des Kandaules, ebend. f.                                                                                                                    |
| Runftler, manierter, 43. welcher noch unangeneh-                                                                                                   |
| Aupferfteder. wie nothig ihnen die Ginficht bes Da-                                                                                                |
| lers in Beurtheilung ber Gemalbe, 127.f. Bupferflich. was zu einem guten Rupferfliche gehore,                                                      |
| 43. Bergleichung ber Rupferftiche mit den Gemal-                                                                                                   |
| be, 44. einige Regeln ben Sammlung berfelben, 46                                                                                                   |
| Rupferstiche, neue beutsche, 149. 152. 334<br>— englische, 173. 361                                                                                |
| - französische, von 1772, 346. von 1773, 354                                                                                                       |
| - eine Suite auf schwarz getuschte Zeichnungs-<br>art, nach einer von la Soffe erfundnen bes le Prince                                             |
| ähnlichen Art, 347. f.                                                                                                                             |
| Rutner, petit Physicien, nach Wille, 327                                                                                                           |

| <b>L</b> . ,                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lambert, Banbichaftmaler in England,                                                       |
| Langwagen, wen Gartenfchloffer, eigner Erfindung,                                          |
| in Rupfer, 323                                                                             |
| Laugier, Abbé, maniere de bien juger des ouvrages                                          |
| de Peinture, 69                                                                            |
| Laune. Gine Abhandlung bavon, 32                                                           |
| Laurent, D., le Benedicite, nach ener Zeichung von                                         |
| J. B. Greune,                                                                              |
| Laurens, J. D. von ihm in die Arugerische Camm-                                            |
|                                                                                            |
| Ling gestochene Rupter, 335 ff. The Leajumes, s. Hirtenfelder.                             |
| Lebas, la Lifeule nach Menit; la Sie. Famille nach                                         |
| Rembrant; Achille reconnu par Ulysse &c. nach                                              |
| Tenniers, 353. le Marché conclu, nach Eben-                                                |
| demselben, und noch einige andre, ebend.                                                   |
|                                                                                            |
| Leichsen, menichliches, wie bielerlen, 217<br>Leichsenring. Diana und Endymion nach Surin, |
|                                                                                            |
| und Bildniß bes Dberften Gravon Brubl nach Ber-                                            |
| taur, ingl. der Gelehrte in ber Studierstube, nach                                         |
| Thom. Wyf, 132. ein kanbschaftehen nach Orient,                                            |
| und der Heyland und Rifodemus, nach Sücin, 328                                             |
| Leichtigkeit im Zeichnenzund in ber Maleren, wie gu                                        |
| erlangen, 207. f.                                                                          |
| Lemire, Portrait de Frederic II. Roi de Prusse, in eis                                     |
| nem Medaillon, 351. de Joseph II. Empereur, für                                            |
| einen Ring, 354                                                                            |
| Leng, ein Magboben mit einem Briefe in ber Sand,                                           |
| nach Sutin fopirt, und Joseph, der im Gefängnif die                                        |
| Traume auslegt, eigner Erfindung, 124. eine fachst-                                        |
| iche Bauerinn benm Feuerheerde nach Sutin, 320                                             |
| Levesque, Portrait de Louis Phelippeaux, Duc de la                                         |
| Vrilliere, nad, L. M. Danloo, 351. Portrait de M. J. Sedaine nad, J. L. David, 360         |
| M. J. Sedaine nad) J. R. Wabio, 300                                                        |
| Liart, Matth., Cephalus beweint ben Tob der Pro-                                           |
| cris, nach B. West, 182                                                                    |
| Lindemann, eine Landschaft in Wasserfarbe nach                                             |
| Magnern, 328. andre bon ihm ausgestellte geatte                                            |
| Landschaften, ingl. Suite de différents Sujets graves                                      |
| 329 *).                                                                                    |
| Lindner, einige neue Gemalbe von ihm, 313                                                  |
| Litteratur, f. Bildung. eines Bolts, was fie fen, und                                      |
| wovon fie abhange, 5. ihr Fortgang in Deutschland,                                         |
| befon-                                                                                     |

| und befonbers auch in Anfehung ber Sprach         | en, 6. ff.                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| f. auch Sprache.                                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Lovens, eine kandschaft mit zerfallnen Denkmal    |                                       |
| Euripers Berdienste um beutsche Sprache,          | 7·f•                                  |
| Macpherson, s. Offian.                            |                                       |
| Magnacavalla, Francesce Ottavio, Graf t           | on, er                                |
| balt ben zwenten Preif, wegen ber Tragob          | ie Cor-                               |
| rabo.                                             | 171                                   |
| Mainoni, Francesco Antonie, il Congresso di P     |                                       |
| pra l'efficacia della Poesia nel promuovere       | ie pub-                               |
| blica felicità,                                   | 170                                   |
| Maler, Alphabetisches Verzeichniß lettlebend      |                                       |
| fcher, nebft A. Backer's Urtheilen von ihner      | 1,59.67                               |
| - wie man die alten findiren, 198. und na         |                                       |
| mulfe, 200                                        | 203. f.                               |
| Maleuvre, les Paylans de Mordyck, man Bra         | MOL, 350                              |
| Manners, Labi Frances, in schwarzer Kun           |                                       |
| D. Martin,<br>Mami, f. Baldinucci.                | 177,                                  |
| De Marcenay, Portrait du Président de Tho         |                                       |
| Serdinand,                                        |                                       |
| Machand, les deux baileis, nach wen Past          | 347.                                  |
| ben von Fragonard,                                | 356                                   |
| Mariette, Description des travaux qui ont pre     |                                       |
| la fonte en bronze d'un seul jet de la Statue,    | equestre                              |
| de Louis XV fur les Memoires de M                 |                                       |
| pereur,                                           | 838                                   |
| Marlow, Landschaftmaler in England,               | 62                                    |
| Martini, les Plaisirs de l'Eté, nach Dernet       |                                       |
| Massard, la Dame de charité, nach Joh.            | Bapt.                                 |
| Greuge,                                           | 347                                   |
| Maffon, Anton, pber ber gute Sohn, ei             |                                       |
| Schauspiel,                                       | 36 <b>t</b>                           |
| Mangein, Mab., les Femmes laborieuses             |                                       |
| Rome, nach Salvator Rosa,                         | 36 <b>0</b>                           |
| Morra, Angelo, l'Armonia: hat auch Akenfide'      |                                       |
| Mechau, Adam und Eva, bey Erblickung &            | 17 <b>9</b><br>on Reiche              |
| Abels, in Del,                                    | 316                                   |
| Mercièr, le faux Ami. Drame en III Actes          |                                       |
| classiant by a summer beamer, when any off 170000 | 343                                   |
| 77. Bibl, XIV. 28. 2. Gt. 第 b                     | (Meine                                |
|                                                   |                                       |

### Regiffer.

# Regiffer.

| Mifa, in Gicilien. Aufschrift einer bafigen Dunge,                                      | 150.         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| eine andre; wie fie bon Ryfa in Rarien ju un                                            | tera         |
| - fcheiben,                                                                             | 161          |
| Miron, Miniaturmaler in England,                                                        | 63           |
| Molli, Catlo, dell' Arco Trajano in Benevento, i                                        | 0.5          |
| Creek tank I a 4 take                                                                   |              |
| newhierhousem                                                                           | 173          |
| <b>Ø</b> . ,                                                                            |              |
| Observations on the Pictures now in exhibition at                                       | .1           |
| Royal Academy Christian and M. Childian at                                              | the          |
| Royal Academy, Springgardens and Mr. Christ                                             | ie's,        |
| 57. ber Berfaffer ift VI. Bacter, ebend.                                                |              |
| The Oeconomy of Beauty, in a Serie of Fables adre                                       | ffed         |
| to the Ladies,                                                                          | 187          |
| Befer, 21d. Friedr., Loth mit feinen Sochtern, Befer, Jo. Friedr. Ludw. Benus und Amor, | 322          |
| Befer, Jo. Friedr. Ludw. Venus und Amor.                                                | ein          |
| erambilo kam ulianavil                                                                  | A            |
| Ossan, a Poem in VI. Books rendered into Vi                                             | eri <b>s</b> |
| Ananh shab Translissian                                                                 | 188          |
|                                                                                         | ±09          |
| p.                                                                                      |              |
| Polludio, f. Comeron.                                                                   |              |
| Paragraphen in einem Buche fortidhien, ift ?                                            |              |
|                                                                                         |              |
| Devices Side Danne Ruelly in the                                                        | 216          |
| Parizeau, flicht Doyens Gemalbe in ber Ct. Gr                                           | igo.         |
| riustapelle im Invalidenhause ju Paris,                                                 | 359          |
| Part, f. Garten. Einige bon Roung beschrieb                                             | ene          |
| 284.                                                                                    | 287          |
| Parties, les quatre du jour, — imités de l'Allemano                                     | l de         |
| - M. Zacharie,                                                                          | 346          |
| Paruta, Filippo, J. Corremuzza.                                                         |              |
| Pedwehl, hat die große Magdalene nach Batto                                             | mf.          |
| sweymal kopirt, 121. das samaritanische Meis                                            | int          |
| Del, 122. 320. Ticians rubende Benus, und                                               | J. 42-       |
| This ship have beaute Balling and the same                                              | 314          |
| Denney, Edw. von beffen Malerenen,                                                      | •            |
| Perret, Jean Jacques, l'art du Coutelier expert en                                      | 63           |
| ftrumens de Chirurgie I. Sect. 342. f. de Bondar                                        | 111-         |
| Person Zufall, ber ihm mit der Rapelle des h. Gr                                        | 7.           |
| · make a di come l'a come a la l                       | _            |
| rius im Invalidenhaufe zu Paris begegnet,                                               | 358          |
| Peters, ein englischer Maler,                                                           | 63           |
| Phamafie, Dr. D. Platnere Mehnung babon, 218                                            |              |
|                                                                                         | 9. f.        |
| \$5 a Pb                                                                                | ildə         |

| honobeanen, muden Annkiern, ais kin Arnk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nachahmung vorgestellt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II.f.            |
| Philosophie des Lebens, f. moralische Schon eine Abhandlung bavon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29               |
| Picote, D. 171., a Shipwrek, a italian Sea-port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | the              |
| Smuglers und the Filhermen, nach Zeichnunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n bon            |
| Barrolett,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 365              |
| Dine, Rob. Ebge, Malet in England,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63               |
| Dinfel. beffen fleißiger Gebrauch jungen Runftlers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| pfoblen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 209              |
| l'Idea del profetto Pittore per servire di regola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a nel            |
| giudizio &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 168              |
| Platners, Ernft, Anthropologie für Aerite und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Belt-            |
| weisen, Erfter Theil,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 214              |
| Pline, histoire naturelle Tome V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 345              |
| del Po, Terefa, f. Bave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Poinfinet de Sivry, & ben Pline H. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Preisler, Joh. Mart., Rupfer von ber Bilbfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ne in            |
| Pferbe R. Friedrich des V. in Danemark,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 149              |
| Prevost, s. Hénault.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . Ba.            |
| le Prince, Six noutelles Estampes, in Ruffischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| from, Proposals for Prinsing &c. f. Bave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 357.             |
| Evopolats for Printing &c. 1. Gade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>X.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| R. ***, f. Blondel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Rabirte Blatter. ob fie ben Rupferftichen bor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | miei             |
| hen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3\$              |
| Ramler, Barl Wilheim, Lprifche Gebichte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 294              |
| Raphael. beffen Bogen im Batican in 36. Rupfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | plate            |
| ten, 353. f. auch Gave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Raymond, Pan und Spring,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 323              |
| Read, Miß Cathar., Malerinn in England,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63               |
| Rebfeld, bat Bilbniffe, nach van Dyt, topirt, t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2I. f.           |
| fein eignes Bilbniß, 329. einige eigne Zeichnut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| The state of the s | 32Î              |
| Remelini, Iva., Catoptrum microcosmicum, ein Iri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hum              |
| hrn. Moebfen wegen beffen erften Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DILD             |
| verbeffert, 141. Beantwortung barguf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 338              |
| Reynolds, Josta, von dessen Malerenen und Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n his            |
| gen, 63. f. Rede ben Bertheilung ber Preife at Schuler ber tonigl. Maleratabemie in London, I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.ff            |
| Owner ou tomili white ataleme in condon's to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ! છે. જે.<br>જે. |
| 4100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                |

| Rheims, f. Fètes, des Monumens & des vues de l'         | a Pla-       |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| ce de Rheims, gravees sur les dessins - de              | e M,         |
| Cochin, par Mrs. Moiste & Choffard,                     | 348          |
| Richards, Maler in England,                             | 64           |
| -Ricdel, Madem., Gerhard Dow Bildnig, nad               | ihm          |
| felbft, und ein Goldat, der in einen Beinromer          | fieht,       |
| nach Ary de Dois fopirt, 107. eine Lautens              | piele-       |
| rinn, nach Franz Miris,                                 | 16. f.       |
| Robe, Amors nachtlicher Befuch, und ber von             | einer        |
| Biene gestochne Amor, nach eignen Gemalbern 1           | 42.f.        |
| eine Grablegung Chrifti, und die Auferstehung           | einer        |
| Christinn, desgleichen, 3                               | 34. f.       |
| Röffel, eine Balbung mit Bilb, nach Orient,             | 132          |
| Roofer, Mich. Maler in England,                         | 64           |
| Roos, ein Thierfinck von ihm,                           | 323          |
| il Ruggiero, s. Metastasso.                             |              |
| Russel, John, Elements of Painting with Crayons,        | 184          |
| <b>8.</b>                                               | ,            |
| · ·                                                     |              |
| Sabeler, Aegid. von beffen großem Saal bes n            | CHER         |
| Schloffes in Prag, 130. wo ein Abbruck davi             |              |
|                                                         | 30 <b>*)</b> |
| Säulen. über ihren Gebrauch in ber Bankunft, 2          | 89.f.        |
| Saly, Jaq. Sranc. Jof. von beffen schonen me            | talle-       |
| nen Bilbfaule ju Pferde bes R. Friedrichs bes V         | '. in        |
| Danemart, 147. Description de la Stame eque             |              |
| que la Compagnie des Indes Orientales a confa           |              |
| à la gloire de Frederic V &c. 143. f. auch Preis        |              |
| Sambach, Direktor der Maleratademie ju Bien,            |              |
| Sammlung, ob es rathfam gange Berte ber De              |              |
| gu fammlen,                                             | 41           |
| - pon Bildniffen bobmischer Gelehrten und Rui           |              |
| mit furgen Lebensbeschreibungen, angefundigt, 14        | 3.11.        |
| - bes Graf von Werthern, von Rupferfti                  |              |
| Comment was because for the state of months and because | 0*).         |
| Samus. wenn beffen berühmter Tempel, und von            |              |
|                                                         | 6. f.        |
| Sandby, Paul, Maler in England; hat auch                |              |
| feiner Studen gedit,                                    | 64           |
| Sanders, Portraitmaler in England,                      | 64           |
| Saurie, X. E., the Flemish Ratcatcher, nach C           |              |
| De,                                                     | 175          |
| Bb3 Sai                                                 | itin,        |

| Saurin, l'Anglomanie, ober l'Orpheline léguée, ein         |
|------------------------------------------------------------|
| Lustspiel in 1. Aufzuge, 360                               |
| Schäfer, ein Jupiter, in weiffem Thone, 321                |
| Schauspiele, neue franzosische, 360                        |
| Schiffer, ein Schuler Schonaus, beffen Fortgang in         |
| ber Maleren, 333                                           |
| Schlagschatten. Rugen ber richtig bavon gefagten           |
| tehren, 129. f.                                            |
| Schmunger, Bilbnif bes Don Emanuele dell' illustre         |
| amiglia Desvalls,                                          |
| Schönau, beffen Anfunft in Dresben, 134 *) ber             |
| Bunfch an die Mama, 311. 1. ber boppelte Ber-              |
| luft, 310. 2. Die jartliche Erwartung, 311. 3. bach        |
| geheime Berftanbuif ober bie Rofe und bie Rnofpe,          |
| ebend. 4. die mabre Andacht, ebend. 5. bie Aus-            |
| mahl ber Maleren, 333*).                                   |
| Schönbeit, moralische. über die meralische Schön-          |
| heit und Philosophie bes Lebens Reben und Berfu-           |
| che, 25                                                    |
| Soulze, ein Ropf nach Rembrant; ein betenber Al-           |
| ter, und ein schlummerndes Frauenzimmer, nach gütin.       |
| 131, ein Ropf nach Grebber, und ein feblafenber            |
| Silen nach Rarl Loth, 327. Bilonif eines Junga             |
| lings, ber bie Daleren mablt, nach Goonau, 333.*).         |
| Scolt, in England, malt Seeftucke, 64                      |
| Scouler, Miniaturmaler in England, 64                      |
| Segefte. bren Dungen biefer Ctabt, 161                     |
| Gelbftliebe. Bildung und Kolgen berfelben, 26              |
| Gellari Regivaldo, Rebe über bie Farnefienische            |
| Laffe, 174                                                 |
| Serie degli Uomini più illustri nella Pittura, Scultura    |
| e Architettura &c. IV. Band, 170                           |
| Gerres, Domin., in England, malt Seefticken, 64            |
| Sibiliati, Clemente, Se le poessa influisca sul bene della |
| Società, e come possa essere oggetto della politica,       |
| 164                                                        |
| Sicilia numismaeica. s. Corremuzza. eine diese Insel       |
| betreffende Munge, 163                                     |
| Sieveres, von beffen Blumenftuden, 118                     |
| Gligen, bon vortrefflichen Gemalben ju machen : be-        |
| ren Nugen und wie ste ju brauchen, 202. 203                |
|                                                            |

# Register,

| Smith, Georg, Englischer Lambschaftmaler und Dich-                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ter, 64 — Joh. Rapbael, ber Graf Ballenstein, ein Brufb                                                |
| stud, nech Gerard Dow, 362                                                                             |
| Societat zu Beforderung der Zunfte je. in Eng-                                                         |
| land. wie viel fie ichon auf Beforderung ber bilben-                                                   |
| land. wie viel sie schon auf Beforderung der bildens den Runste gewendet, 68 °). s. auch Bailey.       |
| Dormane, auf einer Dunge von Gela, was es bedeute,                                                     |
| 158 Thomas in Company Court wat & William                                                              |
| A Spaniel Dog, in schwarzer Runft, nach G. Mullius,                                                    |
| Sprace, f. Bildung.                                                                                    |
| - deutsche. Urfachen, ihrer Bernachläßigung in ben                                                     |
| porigen Zeiten, 7. ff. wenn fie fich angefangen ju                                                     |
| verbeffern, und nach was für Mustern, 12. wiefern                                                      |
| und warum fremde Worter in sie aufgenommen, 13.                                                        |
| fie ift an poetischen und makrischen Wortern reicher als andere, 15. in Ansehung ber zur populären und |
| bialogifthen Schreibart gehörigen, macht ber Gebrauch                                                  |
| Schwierigfeit, und wie ba zu helfen, 16. was in                                                        |
| Unfehung frember Worter ju beobachten, 17. Ar-                                                         |
| muth an Wortern in der bibaftischen Schreibart, 18.                                                    |
| in Ansehung der Redensarten und Wendungen hat                                                          |
| fie viel von Fremben angenommen, 19. Einfluß bes                                                       |
| Dialetts ber Proving, mo querft gute Schriftsteller aufgekommen, auf bie Sprache, 21                   |
| Sprache der Malerey, 194                                                                               |
| Stein, Benns und Amor, eine Zeichnung in fcwarzer                                                      |
| Rreide, nach Cignani, 315                                                                              |
| pon Steinbach, Erwin, f. Baukunft.                                                                     |
| Stolzel, eine Zeichnung, nach einem großen Gemalbe                                                     |
| son Guido Reni, die Nahschule, 131. ein Frauen-                                                        |
| zimmer mit Weintrauben in ber Schurze, ber Herbft. nach Dietrich, 327                                  |
| Strange, Robert, Sancta Cascilia &c. nach Ra-                                                          |
| phael, 178. Virgo Deipara Correggii, 179                                                               |
| Stubb's, Maler in England, 64                                                                          |
| Scudium der Malerey, dren Perioden beffelben, die                                                      |
| erste: eine allgemeine Vorbereitung durch Zeichnen.                                                    |
| Modelliren, Gebrauch ber Farben, 194. Die zwote ; Lanntnig von allem was bisher in ber Runft gelei-    |
| Ret worden, 195. wie baben zu verfahren und sie                                                        |
| 26 4                                                                                                   |
| <b>▼</b> •                                                                                             |

#### Regifter.

| ju nigen, 198. ff. bie britte: Bergleichung Runft mit ber Ratur &. | ba<br>196      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Styl in der Malerey,                                               | 20d            |
| Swaine, Franz, Maler in England, befonders                         | flart          |
| in Seefiucten,                                                     | 6 <b>5</b>     |
| Syratus. eine baselbst geprägte seltne Runge, 16                   | 1. <b>.</b> f. |

#### Z.

de Telemagne les Aventures représentées en 72, Estampes &c. van Monnet und Tilliard, 355 Termini. eine Mange diefer Stabt, 162 Thiele, theatralische Prospecte von ihm; wer sein Lehe rer gewesen, III. zwo ganbichaften nach Branden und zwo Zeichnungen nach Berchem fopirt, Thierftuden. einige Betrachtungen barüber, 312.f. Ciebel, einige Schaferflucke und eine Aussicht mit einer Windmühle, 320 Tilliard, f. Telemaque. Tomfins, Maler in England, di Corremuzza, Principe, Seconda e terza Aggiunta di Medaglie alla Sicilia numifmatica di Filippo Paruta &c. 153. Austug daraus, 154. f. Tribonianus Gellus. ein Kapf von Bronze von ihm im Mufeo vaticano,

#### u. D.

Danloo, Aatl', beffen Stigen ju ben Gemalben in ber Rapelle bes b. Gregorius im Invalidenhaufe gu Baris, 359 Danvitelli, Ludwig, Rachricht von beffen Leben und Absterben, le Daffeut, Jean Charles, Glaucias, Roi d'Illyrie prend Pyrrhus sous sa protection, nach Colin be Dermont, 349. les Plaisirs des Satyres, nach Corn. Poelenburg, 350. l'Enlevement de Proserpine, nach le Croy, 357 da Vauxball de la Feire de St. Germain des Prez, vue interieure & plan, 354 Unterredungen ber Lehrer über Meifterwerfe, in Gegenwart ber Schuler: beren Rugen, 126

de Voltaire, le Dépositaire, Comedie en vers en V.

Actes. Porftellung. ob es beren in ber Seele gebe, bie mur im Mechanismus des Körvers gegründet, w. Waldegrave, Landschaftmaler in England, Walther, der ältere, eine schlafende Benus in Mis niatur, nach Dietrich, 314 - der jüngere, ein historisches Stud nach Dietrich, in Del. 315 Walton, Portraitmaler in England, Watin, l'art de faire & d'employer le Vernis, ou l'art du Vernisseur, auquel on a joint celui de Peintre & de Doreur, Watfon, James, die bepben Dig Carpenter , Sand in hand, ein Knieftuck, nach Peter Lion, 176. ber Abschied bes heftors und ber Andromache, nach Angelika Raufmann, 180. Lady Sulan O Brian, ein Brufffact nach Cotes, 184. Babes in the Wood, nach Reynolds, 185 ber Graf Pembrote, nebst Gemahlinn und Gobne, nach bemfelben, - C., ein alter Mann mit Barte, nach Reynolds, Weist, ein Ziegeunerraub, nach Aug. Querfurt 328 Weitsch, eine gandschaft von ibm, 138 Wermuth, der jungere, hat menschliche Gliedmaßen' in Wachs modellirt, **12I** Weft, Benj., Siftorienmaler in England. Seine Berbienfte, 65 Weydmullerinn, ein Blumenstück hinter Glas, 326 Widow, the Irish, in two Acts, 188 Wilkins, Rob., in England, ist in Seeffucten berübmt. 66 Wille, la Maitresse d' Ecole, nach seinem Sohne, und la petite Ecoliete, nach Schonau, 353 Wilson, Richard, Landschaftmaler in England, 66 Windsor. Acht Aussichten von dasigem Park, von C. Sandby gezeichnet und von Mason, Diparez,

Roofer, D. Sandby, gestochen.

| be Wie, Jan., ein Meler in Wien,<br>Win. was er fen, 239. wie er fich außere, 24        | 330        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Woollett, Schooling Plate 2. 3. 4. nach G. S. 178. wird ben Tob des General Bolfe, nach | tubbs,     |
| West, stechen,<br>Wortspiele. wenn sie jum Genie gehören,                               | 368<br>241 |
| Wright, Joina, bon beffen Malerenen, - Richard, bat im Monbenscheine Borgage,           | 66<br>66   |

#### X.

Roung, Arthur, sedsmonatliche Reise burch bie nordlichen Provinzen von England, in Absicht auf ben Bustand der Landwirthschaft, der Manufakturen, der Maleren, und übrigen schonen Klinste, 282

#### š.

| 167           |
|---------------|
| jungen<br>208 |
| ichnung       |
| erfchieb-     |
| t Zeich»      |
| 209. f.       |
|               |
| ) ingh        |
| e, nach       |
| 324 f         |
| , 66. f.      |
| 66 ).         |
| en Afa-       |
| 63            |
|               |



### Im I. St. des XIV. Bandes.

- S. 73. Zeis. 8. von unten auf, Vorstellung 1. Ver, stellung.
- S. 77. vorlette 3. warnt l. warnte.
- S. 124. 3. 9. lies Mustels und x.
- S. 129. 3. 6. lies unerfüllter Erwartungen.
- S. 136. lette 3. L Citeln für Cfeln.

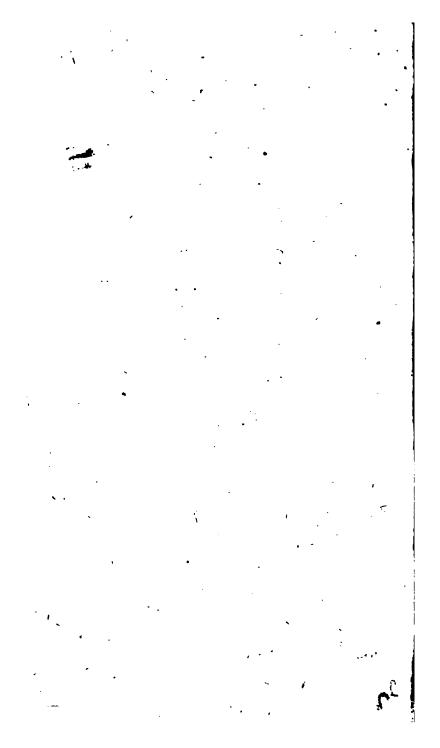

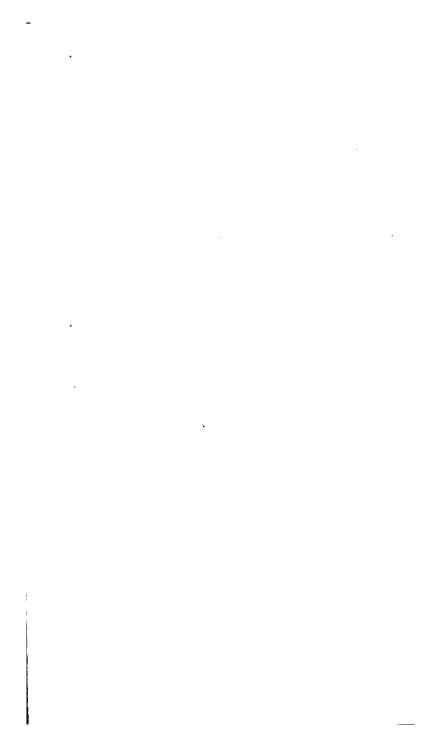

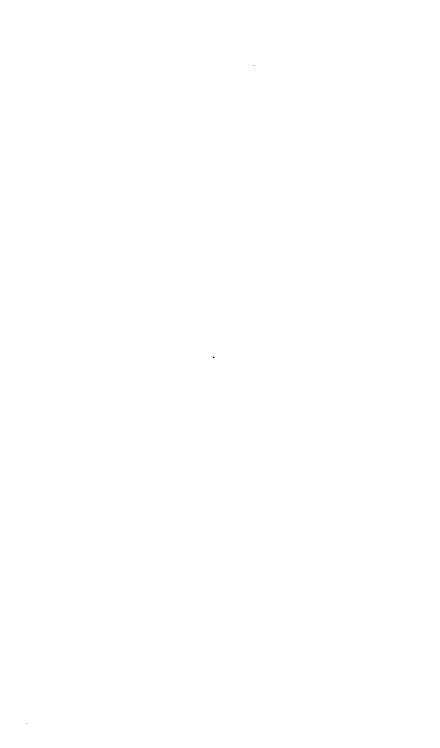







|  |  | : |
|--|--|---|
|  |  | l |
|  |  |   |
|  |  | ; |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

.

: